# Der Völkerkrieg







Von Else zu Weihneuben 1917.



Der Bölkerkrieg



## Der Wölkerkrieg Eine Chronik der Ereignisse seit dem 1. Juli 1914

Mit fämtlichen amtlichen Kundgebungen der Mittelmächte, erganzt durch alle wichtigeren Meldungen der Entente= Staaten und die wertvollsten zeitgenöffischen Berichte

Bearbeitet und herausgegeben von

C. S. Baer

3mölfter Banb

Drittes Kriegshalbjahr Bon August 1915 bis Februar 1916

III.

Die Ereignisse in Deutschland und an der Oftfront





565267 2. 1. 53

Berlag von Julius hoffmann, Stuttgart



American coppright 1917 by Julius Soffmann, Stuttgart Drud ber Soffmannichen Buchdruderei, Felig Rrais, Stuttgart

## Inhalts: Uebersicht des zwölften Bandes

| Das deutsche Re | ch mährend | des dritten | Rriegst | galbjahres |
|-----------------|------------|-------------|---------|------------|
|-----------------|------------|-------------|---------|------------|

| Von August 1915                                                     | bis Februar 1916                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Seite                                                               | Seite                                                                     |
| Die Deutschen auf bem Wege zur einigen                              | Deutschlands wirtschaftliche und soziale Dr=                              |
| und freien Nation. Bon Berm. Onden 1-4                              | ganisation mährend des britten Kriegs=                                    |
| Bon ber Reichsregierung 4-8                                         | halbjahres. Ein Ueberblick von Erich                                      |
| Personalien 4                                                       | Dombrowsti 54-83                                                          |
| Rundgebungen und Proteste 4                                         | Die staatswirtschaftliche Organisation . 54                               |
| Militarische Magnahmen 7                                            | Der Kampf gegen den Kriegswucher . 59                                     |
| Magnahmen gegen die Angehörigen feind=                              | Der Nahrungsmittelaufwand 62                                              |
| licher Staaten 8                                                    | Das Börsen= und Bankwesen 65                                              |
| Verwaltungsmaßnahmen 8                                              | Industrie, Handel und Handwerk 71                                         |
| Die fünfte Kriegstagung b. beutsch. Reichs=                         | Der Arbeitsmarkt                                                          |
| tags. Bom 19. bis 27. August 1915 8-31                              | Die Kriegswohlfahrt 81                                                    |
| Die Rede d. Reichskanzlers am 19. Aug. 1915 8                       | Bon den Beziehungen zu den verbun=                                        |
| Die Rebe bes Schapsekretars und die Be=                             | beten Staaten 83—84                                                       |
| willigung bes neuen Kriegsfredits von                               | Rundgebungen, Auszeichnungen und Ber-                                     |
| 10 Milliarden Mark am 20. August 1915 18                            | fonalien 84—93                                                            |
| Die Situngen bes Reichstags bis zum                                 | Bom Raiser                                                                |
| Schluß der fünften Kriegstagung. Bom                                | Bon d. deutsch. Kaiserin u. d. Kronprinzessin 89                          |
| 21. bis 27. August 1915 29                                          | Bon ben beutschen Bundesfürsten u. freien Sansestädten                    |
| Die sechste Kriegstagung des deutschen                              | Saul Line                                                                 |
| Reichstags                                                          | Rom Reichstanzler                                                         |
| Der erste Teil der Tagung. Bom 30. Nov. bis 21. Dezember 1915       | Bon Oftpreugens Rriegenot. Bon Anfang                                     |
| bis 21. Dezember 1915                                               | bes Krieges bis Februar 1916 93—98                                        |
| Die sozialdemokrat. Friedensinterpellation                          | Kundgebungen und Maßnahmen 93                                             |
| und die Ansprachen des Reichskanzlers am                            | Bon der Zerstörung Ostpreußens 94                                         |
| 9. Dezember 1915                                                    | Vom Wiederausbau Ostpreußens 97                                           |
| Die Genehmigung eines neuen Rriegs-                                 | Besuche und Auszeichnungen 98                                             |
| fredits und anderer Borlagen. Bom 14.                               | Kriegsmaßnahmen in Elfaß = Lothringen.                                    |
| bis 21. Dezember 1915 44                                            | Bon Beginn b. Rrieges bis Febr. 1916 99-102                               |
| Der zweite Teil ber Tagung. Bom 11.                                 | Magnahmen und Rundgebungen 99                                             |
| bis 18. Januar 1916 49                                              | Die Rriegsschäben 100                                                     |
| Menberungen in ben Reichstagsfrattionen 53                          | Magnahmen zur Linderung d. Rriegeschäden 101                              |
| Die Musiculite on Son Office                                        | nt im Suitten Quiesabathiche                                              |
| Die Ereignisse an der Oftfro                                        | nt im bettien Relegsgatojage                                              |
| Von Anfang August 1                                                 | 915 bis Februar 1916                                                      |
| Der gemeine Soldat. Der Grundftein                                  | Die Defensivschlacht zwischen Riga und                                    |
| ber beutschen Erfolge 103-104                                       | Pinst                                                                     |
| Zusammenfaffende Darstellung. Von An-                               | Der Stellungstampf und die ruffischen Bor=                                |
| fang August 1915 bis Anfang Februar                                 | ftoge an ber Duna, gegen Baranowitschi,                                   |
| 1916 104—123                                                        | gegen Styr= und Strypafront und gegen                                     |
| Die völlige Zertrümmerung des westrus=                              | Czernowit. Bom 6. Oftober 1915 bis                                        |
| fischen Festungssystems. Vom 11. August                             | 1. Februar 1916                                                           |
| bis 4. September 1915 104                                           | Die Offensive der Heeresgruppe des Gene=                                  |
| Der Wechsel im Oberbefehl ber russischen                            | ralseldmarsch, v. Hindenburg. Bom 12. Aug. bis 14. September 1915 123—158 |
| Armeen, ihre Neugruppierung, ihre Offen-                            | bis 14. September 1915 123—158                                            |
| five im Suben und ihre Defensive im                                 | Chronolog. Ueberficht nach ben Melbungen                                  |
| Norden. Von Anfang September bis                                    | ber beutschen Obersten Heeresleitung . 123                                |
| 6. Ottober 1915                                                     | Der Bormarsch zwischen Dubissa und Düna 131                               |
| Oberbefehl, Neugruppierung und Operas                               | Die Räumung von Riga, Dünaburg, Wilna                                     |
| tionsplan der Ruffen                                                | und Minst                                                                 |
| Der Fortgang der Offensive der Berbüns                              | Die Erstürmung des Brüdenkopfes von                                       |
| beten in Wolhynien und Galizien und die<br>russische Gegenoffensive | Friedrichftadt. Am 3. September 1915.<br>Bon Rubolf v. Roschüttn 133      |
| russische Gegenossensive 111                                        | Von Rudolf v. Koschütky 133                                               |

|                                               | Seite  |                                              | Seite |
|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------|
| Die Eroberung von Kowno. Bom 6. bis           |        | Die Defenfivichlacht zwifden Riga und        |       |
| 17. August 1915                               | 134    | Binst. Bom 5. September bis 4. Df=           |       |
| Die Besetzung von Offowiec. Am 23.            | -      | tober 1915 212-                              | -239  |
| August 1915                                   | 141    | Chronologische Ueberficht nach ben Del=      |       |
| Der Vormarsch nach ber Eroberung von          | 777    | bungen ber beutsch. Dberften Beeresleitung   |       |
|                                               |        | und des öfterreichisch-ungar. Generalftabs   | 212   |
| Rowno und die Räumung von Olita. Bom          | 142    |                                              | 222   |
| 19. bis 26. August 1915                       | 143    | Zwischen Jakobstadt und Friedrichstadt .     | 244   |
| Die Einnahme von Grodno. Bom 1. bis           |        | Die Kämpfe an der Dünafront. Im Monat        | 000   |
| 4. September 1915                             | 144    | September 1915                               | 223   |
| Die Eroberung von Nowo = Georgiewsk           |        | Die deutsche Heerestavallerie öftlich Wilna. |       |
| (Modlin) vom 6. bis 20. August 1915           | 147    | Im September 1915. Bericht aus bem           |       |
| Der Angriff und die Eroberung                 | 147    | deutschen Großen Hauptquartier vom           |       |
| Die Beute                                     | 154    | 7. Dezember 1915                             | 225   |
| Die Buftande in Nowo-Georgiewst vor           |        | Die Ginnahme v. Smorgon. Am 18. Sep-         |       |
| bem Fall                                      | 154    | tember 1915. Nach ben Rriegsaufzeich=        |       |
| Die Offensive ber Beeresgruppen Bring         | 201    | nungen eines oftpreuß. Grenadierregiments    | 230   |
| Leopold von Bayern und v. Madensen.           |        | In Wilna nach dem Einzug der Deutschen       | 200   |
|                                               | 104    | am 18. September 1915                        | 020   |
| Vom 11. August bis 4. Sept. 1915 158-         | -184   |                                              | 232   |
| Chronologische Uebersicht nach den Mel-       |        | Auf ben Spuren der Bugarmee. II. Die         |       |
| dungen der deutsch. Oberften Heeresleitung    |        | Landzunge von Pinst. — Bericht aus           |       |
| u. d. öfterreichisch=ungarischen Generalstabs | 158    | dem deutschen Großen Hauptquartier vom       |       |
| Die Ginschließung, Berftorung und Gin=        |        | 20. November 1915                            | 233   |
| nahme von Breft-Litowst. Bom 16. bis          |        | Episoben (Die Sanierungsanftalt. Ruffische   |       |
| 26. August 1915                               | 165    | Geschichten. Bon Rubolf v. Roschütty. Ein    |       |
| Die Ginschließung                             | 165    | Reiterftud. Aus bem ruffifchen Wilna)        | 236   |
| Die Eroberung und Berftorung                  | 168    | Der Stellungstampf nördlich ber Sumpf=       |       |
| Im Bialowiesta=Forst. Vom 25. August          |        | zone. Bom 5. Oftober 1915 bis 2. Fe=         |       |
| bis 1. September 1915                         | 173    | bruar 1916 239-                              | -269  |
|                                               | 110    | Chronologische Nebersicht nach ben Del=      | 200   |
| Auf den Spuren der Bugarmee I. Pol-           |        | , , , , ,                                    |       |
| nische Einbrücke aus dem Sommer 1915.         |        | dungen der deutsch. Obersten Heeresleitung   | 020   |
| Berichte aus dem deutschen Großen Haupt=      |        | und des österreichisch-ungar. Generalstabs   | 239   |
| quartier vom 12. und 13. November 1915        | 174    | Bor Riga. Mitte Oftober und Anfang           | 0==   |
| Die Offensive auf dem südöstlichen Kriegs=    |        | November 1915                                | 257   |
| schauplat. Bom 11. August bis 1. Sep=         | 100011 | Bor Dünaburg                                 | 258   |
| tember 1915 184-                              | -193   | Russische Stimmen über die deutschen         |       |
| Chronologische Uebersicht nach den Mel=       |        | Wintervorbereitungen                         | 262   |
| dungen bes öfterreich.=ungar. Generalftabs    |        | 3m Boljesjegebiet                            | 264   |
| und ber beutschen Oberften Beeresleitung      | 184    | Episoben (Der Bergarbeiter aus Oberichte=    |       |
| Der Durchbruch bei Gologory und Brge-         |        | fien. Nachts im Unterftand. Bon Erwin        |       |
| zany an der Blota-Lipa. Am 27. Aug. 1915      | 188    | Berghaus)                                    | 266   |
| Die Eroberung v. Luck. Am 31. Aug. 1915       | 190    | Der Stellungstampf füblich ber Sumpfzone     |       |
| Die Einnahme v. Brody. Am 1. Sept. 1915       | 193    | und die russ. Offensiven. Bom 5. Oktober     |       |
|                                               |        |                                              | 211   |
| Der Mechsel im russ. Oberkommando 193-        | -199   | 1915 bis 1. Februar 1916 270-                | -011  |
| Der Fortgang der Offensive südlich der        |        | Chronologische Uebersicht nach ben Del=      |       |
| Sumpfzone und die ruff. Gegenoffenfive.       |        | dungen des öfterreich.=ungar. Generalftabs   | -     |
| Bom 2. Septemb. bis 4. Ottob. 1915 195-       | -212   | und der beutschen Oberften heeresleitung     | 270   |
| Chronologische Uebersicht nach den Mel-       |        | Die Schlacht bei Czartorysk. Bom 16. Okt.    |       |
| bungen bes öfterreichungar. Generalftabs      |        | bis 14. November 1915                        | 294   |
| und ber beutschen Oberften Beeresleitung      | 195    | Die Kämpfe um Siemikowce. Bom 31. Oft.       |       |
| Der Bormarich auf Dubno und feine Be-         |        | bis 5. November 1915                         | 302   |
| fetung. Bom 2. bis 8. September 1915          | 206    | Die Durchbruchsschlacht an ber beffarabi=    |       |
| Die Panit in Bolhynien                        | 208    | ichen Grenze. Bom 24. Dezember 1915 bis      |       |
| Bon ben Rampfen zwischen Strupa und           | 200    | 20. Januar 1916                              | 303   |
| Sereth. Bom 4. bis 18. September 1915         | 209    | Die Absichten und Borbereitungen der         | 500   |
| Bom Zusammenbruch der russischen Offen-       | 209    |                                              | 303   |
|                                               | 011    | russischen Offensive                         | 304   |
| five in Wolhynien                             | 211    | Die Weihnachtsschlacht                       |       |
| Episoben (Im Dorf. Das Lösegeld. Die          | 1      | Die Neujahrsschlacht                         | 306   |
| Heimkehr. Bon Roda Roda)                      | 211    | Die Wasserweiheschlacht                      | 307   |

|                                               | Seite |                                               | Seite |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|
| Auf den übrigen Teilen der Front sublich      |       | Die Feier des 86. Geburtstags bes Raifers     | Cette |
| ber Sumpfzone                                 | 309   | Franz Josef                                   | 318   |
| General Iwanows neue Angriffstaktik .         | 310   | Die Feier bes 58. Geburtstages bes            | 010   |
| In Czernowis mährend des russischen           | 0.0   | Raisers Wilhelm                               | 318   |
| Durchbruchversuchs                            | 311   | Bom Baren u. ben ruff. Heerführern 318-       |       |
| Spisoden (Gin Rampf der Seelenfraft. Aus      | 011   | Dam Daran                                     |       |
|                                               | 911   | Bom Baren                                     | 318   |
| d. Durchbruchsschlacht a. b. bessarab. Grenze | 311   | Bon den ruffischen heerführern                | 320   |
| Bon den ruffischen Berluften                  | 313   | Aus den besetzten Gebieten 321-               |       |
| Bergelt. ruff. Bolferrechtsverletungen 313-   | -314  | Von der deutschen Verwaltung in Kurland       | 321   |
| Bon den Fürsten und Heerführern der           |       | Von der deutschen Verwaltung in Litauen       |       |
| Berbündeten 314-                              | -318  | und Suwalfi                                   | 321   |
| Rundgebungen und Auszeichnungen               | 314   | Bon ber Berwaltung ber Berbundeten in         |       |
| Besuche an der Front, in den eroberten        |       | Polen. Bon Juni 1915 bis Februar 1916         | 322   |
| Festungen und in ben besetzten Gebieten       | 316   | Bom Wiederaufbau Galiziens                    | 324   |
| Al                                            | bbild | ungen                                         |       |
| Dr. Rampf, Prafident bes Reichstags .         | 16    | Defterr.:ung. Ulanenpatrouille erhält Er=     |       |
| Dr. Paasche, Bizepräsident des Reichstags     | 20    | frischungen                                   | 112   |
| (nur Bandausgabe)                             | 16    |                                               | 112   |
|                                               |       | Defterr.:ung. 30,5 cm=Mörser auf dem          | 110   |
| heinrich Dove, Vizeprasib. d. Reichstags      | 16    | Transport                                     | 113   |
| v. Gamp=Massaunen, M. d. R                    | 17    | Eroberte ruffische Befestigungen an einem     |       |
| Graf v. Westarp, M. d. R                      | 17    | Flußufer                                      | 113   |
| Dr. v. Heydebrand und der Lasa, M. d. A.      | 17    | Desterr.: ung. Arbeitssolbaten beim Mittag=   |       |
| Dr. Spahn, M. d. R                            | 32    | effen                                         | 116   |
| Adolf Gröber, M. d. R                         | 32    | Defterr.:ung. Feldgeschüt in gebectter        |       |
| Matthias Erzberger, M. b. R                   | 32    | Stellung                                      | 116   |
| Gugen Schiffer, M. d. R                       | 33    | Bernahen eines verletten Pferbes              | 117   |
| Ernft Baffermann, M. d. R                     | 33    | Stiftungszug bes Grafen Rarolni               | 117   |
| Dr. Guftav Strefemann, D. b. R.               | 33    | Russische Schleichpatronille                  | 124   |
| Dr. Fr. Naumann, M. d. R.                     | 48    | Russisches Kampfflugzeug                      | 124   |
| Friedrich v. Paper, M. b. R.                  | 48    | Russische schwere Artillerie i. Feuerstellung |       |
|                                               |       |                                               | 125   |
| Ronrad Haufmann, M. d. R                      | 48    | Bombensicherer russischer Unterstand          | 125   |
| Dr. Georg Gradnauer, M. d. R.                 | 49    | Kampffeld vor Riga nach Beendigung des        |       |
| Philipp Scheidemann, M. b. R. (Heftaus-       |       | Rampfes                                       | 128   |
| gabe S. 16)                                   | 49    | Verlaffener ruffischer Schützengraben         | 128   |
| Chuard Bernstein, M. d. R                     | 49    | Quartier eines Bataillonsstabs vor Düna=      |       |
| Dr. Ebuard David, M. d. R                     | 49    | burg                                          | 129   |
| Deutsch. Raiferin u. Kronprinzeff. m. Söhnen  | 64    | Deutsche Solbaten vor einem Rüchenunter-      |       |
| Graf Haeseler an ber Front                    | 65    | stande im Walde vor Dünaburg                  | 129   |
| Enthüllung bes "Gifernen hindenburg" in       |       | Rowno mit Pontonbrude                         | 132   |
| Berlin                                        | 65    | Blick auf Kowno aus beutschem Flugzeug        | 132   |
| Berhör gefangener Ruffen                      | 96    | Eisengitter vor Kowno                         | 133   |
| Beobachtungspoften einer beutsch. Batterie    | 96    | Wirkung schwerer Granaten in Fort I           | 100   |
| Berwundetentransport an der Oftfront .        |       | 20tting subetet Standten in Juti I            | 199   |
| Deutsche Calbendereit un ver Oppront .        | 97    | von Rowno                                     | 133   |
| Deutsche Felbbäckerei                         | 97    | Zerstörte Brauerei in Kowno                   | 136   |
| Russische Bomben-Schleubermaschine            | 100   | Trichter eines 42 cm=Geschoffes im Beton=     |       |
| Ruffische Leuchtraketen                       | 100   | mauerwerk eines Forts von Rowno               | 136   |
| Un der Oftfront erbeutetes japanisches        |       | "Grabenstreiche" in der Rehle des Forts VII   |       |
| Schiffsgeschüt                                | 101   | von Kowno                                     | 137   |
| Eroberte russische Maschinengewehre           | 101   | Betonierte Grabenstreiche in der Rehle des    |       |
| Ruffische Artillerieftellung mit Flieger-     |       | Forts VIII von Rowno                          | 137   |
| bedung                                        | 108   | Gefprengte Festungswerte von Offowiec .       | 140   |
| Defterr.sung. 30,5 cm-Mörfer im Feuer         | 108   | Kehlkaserne im Zentralwerk des Forts I        |       |
| Fahrbare russische Schützenbedung mit         | 200   | von Offowiec                                  | 140   |
| Schießscharten                                | 109   | Gesprengte Kasematten von Ossowiec .          | 141   |
| Maschine zum Zerstören ber Landstraßen        | 109   | Riedergebrannte Vorratshäuser v.Ossowiec      | 141   |
|                                               | 108   | Bau einer Notbrude über den Njemen in         | 141   |
| Russische Gefangene werden von Manen          | 110   | a                                             | 144   |
| hinter die Front gebracht                     | 112   | Grodno                                        | 144   |

|                                           | Seite |                                              | Geite |
|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|
| Gefangene Ruffen auf bem Abtransport      |       | Gefallene Ruffen werben von Ortebewoh-       |       |
| bei Grodno                                | 144   | nern in Ostgalizien beerbigt                 | 188   |
| Fort der Sohe 202 von Grodno              | 145   | Defterr.:ung. Proviantfolonne beim Ueber-    |       |
| Besprengte Njemen-Brude in Grobno .       | 145   | schreiten eines Flusses                      | 188   |
| In Grodno erobertes ruffifches Festungs=  |       | Defterr.: ung. Sanitätsfolbaten beim Fil-    |       |
| geschüt                                   | 148   | trieren von Trintwaffer                      | 189   |
| Bergung einer japanischen 28 cm-haubite   |       | Defterr.: ung. Berbandeplat hinter d. Front  | 189   |
| in Grodno                                 | 148   | Defterr.=ung. Ulanen burchqueren einen Fluß  | 196   |
| Erbeutete ruffische Munitionsmagen wer=   |       | Ruffifches Zeltlager am Onjeftr              | 196   |
| ben untersucht                            | 149   | Defterr.sung. Schütengraben in Bolhynien     | 197   |
| Berftorte Gifenbahnbrude in Grobno .      | 149   | Defterr.=ungar. Bataillonstommando vor       |       |
| Pontonbrude gur Bitabelle von Rowo-       |       | seinen Unterständen                          | 197   |
| Georgiewsf                                | 152   | Offiziere eines beutschen Kommandos am       |       |
| Gesprengte Gifenbahnbrude in Romo-        |       | Sigr ftudieren die Rarte                     | 204   |
| Georgiewst                                | 152   | Wirtung einer öfterr.:ung. Granate           | 204   |
| Erbeutetes ruffisches 28 cm. Gefdut in    |       | In Oftgalizien gefangene Ruffen werben       |       |
| Nowo-Georgiewst                           | 153   | abtransportiert                              | 205   |
| Beutesammelftelle in Nowo-Georgiewst .    | 153   | Bon b. Ruffen zerftortes Dorf i. Oftgaligien | 205   |
| Wirfung eines ichweren Morfers in ben     |       | Mit Roggen-Mieten verfleidete ruffische      |       |
| Feftungsmerten von Nowo-Georgiewet .      | 156   | Drahtverhaue                                 | 212   |
| Kasematten des Forts II von Nowo=         |       | Maschinengewehr in beutschem Schuten=        |       |
| Georgiewst                                | 156   | graben                                       | 212   |
| Deutsche Feldpoft beim Sortieren ber      |       | Deutsche Infanterie im Vorgeben              | 218   |
| Postsade                                  | 157   | Deutsche Rolonnen burchziehen Strafen-       |       |
| Ruffische Gefangene werden gum 216:       |       | enge vor Wilna                               | 218   |
| transport gesammelt                       | 157   | Berftorte Solzbrude über die Szczara .       | 220   |
| Deutsche Truppen lagern vor brennenbem    |       | Rampffeld an der Szczara mit Gefechts-       |       |
| russischen Dorfe                          | 160   | ftand eines beutschen Kommandeurs            | 220   |
| Bon ben Ruffen in Brand geftedtes Dorf    | 160   | Deutsche Truppen im "ichwarzen Rugland"      |       |
| Bon den Ruffen in Brand geftedtes Dorf    | 161   | erhalten frische Basche                      | 221   |
| Raft polnischer Juden auf der Flucht .    | 161   | Deutsche Stellung im "schwarzen Rugland"     |       |
| Aufräumungsarbeiten bei ber Lesna=        |       | von Pionieren ausgebaut                      | 221   |
| Brude bei Wiftycze                        | 164   | Gefangene Ruffen auf dem Marich hinter       |       |
| Bergungearbeiten por ber brennenben       |       | die Front                                    | 228   |
| Bitadelle in Breft-Litowst                | 164   | Erftürmte ruffische Feldstellung vor Wilna   | 228   |
| Riedergebrannter Stadtteil von Brefts     |       | Stab ber I. Ravalleriedivifion, die öftlich  |       |
| Litowet                                   | 165   | Wilna operierte                              | 229   |
| Lofden eines brennenden Sauferblode in    |       | Wilna aus ber Bogelschau                     | 229   |
| Breft: Litowet                            | 165   | Gulafchfanone im Sumpfgebiet ber Boljesje    | 236   |
| Gesprengte Bug-Brude bei Breft-Litowet    | 172   | Schlachtfeld bei Binst                       | 236   |
| Berftorung in Fort Dubinnifi bei Breft=   |       | Deutsche Solbaten mit Majdinengewehren       |       |
| Litomet                                   | 172   | quartieren sich ein                          | 237   |
| Generalleutnant Hofmann                   | 173   | Raft deutscher Truppen auf ber Berfolgung    |       |
| General v. Blettenberg, Major v. Rummer,  |       | der Ruffen in der Poljesje                   | 237   |
| Pring Gitel Friedrich                     | 173   | Deutsche Ruftenverteidigung Rurlands an      |       |
| Rirche eines Dorfes im Bialowiesta-Forft  | 176   | ber Oftsee                                   | 260   |
| Deutsche Solbaten im Quartier in ruf=     |       | Bon ben Ruffen jurudgelaffene Wagen          |       |
| fifcher Rirche                            | 176   | und Pferde in Kurland                        | 260   |
| Deutsche Ravallerie überschreitet ben Bug |       | Partie aus bem Sumpfgebiet ber Poljesje      | 261   |
| auf Pontonbrude bei Ogrodniti             | 177   | Drahthinderniffe vor einer Stellung ber      |       |
| Dafdinengewehre werben auf Pferden an     |       | Berbundeten in ber Boljesje                  | 261   |
| bie Front gebracht                        | 177   | Desterr.=ungar. Telegraphen = Fernsignal=    |       |
| Deutsche Soldaten und gefangene Ruffen    |       | Station                                      | 268   |
| vor einer Kirche in Oftgalizien           | 180   | Erfturmte ruffifche Stellungen am Bruth      | 268   |
| Defterr.ung. Goldaten am Dorfbrunnen      |       | Einzug öfterr.:ung. Ravallerie: Batrouille   |       |
| in Oftgalizien                            | 180   | in ostgalizisches Dorf                       | 269   |
| Arbeitskolonnen auf der Raft              | 181   | Defterr ung. 30,5 cm - Wefchut wird geladen  | 269   |
| Deutsche Feldpost in Kolomea              | 181   | Graf v. Bothmer m. Oberftleutnant hemmer     | 304   |
|                                           |       | ,                                            |       |

|                                                    | Seite                                                         | €                                          | eite        |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--|
| General v. Beseler mit Offizieren                  | 304                                                           | Bar Nifolaus schreitet mit Thronfolger     |             |  |
| Puhallo v. Brlog mit Stab                          | 305                                                           |                                            | 316         |  |
| v. Pflanzer=Baltin nimmt Meldung eines             | 20=                                                           | Bring Leopold von Bayern mit Stab ber      |             |  |
| Fliegeroffiziers entgegen                          | 305                                                           |                                            | 317         |  |
| Raiser Wilhelm verabschiedet sich von General Werz | 308                                                           |                                            | 317<br>320  |  |
| Raiser Wilhelm schreitet mit Graf v. Both-         | 300                                                           | Erzbergog Friedrich u. Freiherr p. hötens  | 20          |  |
| mer die Front der öfterrung. Truppen ab            | 308                                                           | borf bei der Geburtstagsfeier Kaifer Franz |             |  |
| Großherzog von Baden in Grodno                     | 309                                                           |                                            | 320         |  |
| Erzherzog-Thronfolger Karl Franz Josef             |                                                               | Generalität und Geiftlichfeit ermarten Ge= |             |  |
| in Lublin                                          | 309                                                           | neralgouverneur v. Befeler zur Eröffnungs= |             |  |
| Großfürst Nikolai Nikolajewitsch mit Stab          |                                                               | feier ber Universität Warschaus 3          | 321         |  |
| in Baranowitschi                                   | 316                                                           | Berteilung von Lebensmitteln in Lodz . &   | 321         |  |
|                                                    |                                                               |                                            |             |  |
|                                                    | Rari                                                          | <u>t e n</u>                               |             |  |
| Ueberfichtstarte über bie Entwicklung ber          |                                                               | Rampfgelande um bie Feftung Grobno . 1     | 145         |  |
| Oftfront v. Mitte Mary b. Enbe Oft. 1915           | 115                                                           |                                            | 149         |  |
| Rampfgelande um die Festung Rowno .                | 135                                                           |                                            | 167         |  |
| Gelande um die Feftung Offowiec                    | 143                                                           | Rampfgebiet um Lud und Dobno 1             | 191         |  |
|                                                    |                                                               |                                            |             |  |
| Ungefährer Verlauf der Fr                          | cont                                                          | der Verbündeten im Often u                 | ım          |  |
| die Jahre                                          | s w e n                                                       | de 1915/1916                               |             |  |
| Bal. die U                                         | eberfi                                                        | ichtskarte S. X.                           |             |  |
|                                                    |                                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | Seite       |  |
|                                                    |                                                               |                                            | 241         |  |
|                                                    |                                                               |                                            | 243<br>247  |  |
|                                                    | Um Riga; von ber Misse bis zur Duna                           |                                            |             |  |
|                                                    |                                                               |                                            |             |  |
| " VI. Der Düna entlang                             |                                                               |                                            |             |  |
|                                                    | VII Mar Dunghurg: non Wurt his ther his Robulinia Milua Ding. |                                            |             |  |
|                                                    |                                                               |                                            | 259         |  |
|                                                    |                                                               |                                            | 261         |  |
|                                                    | е                                                             |                                            | <b>26</b> 3 |  |
|                                                    | X. Bom Narocz-See bis zur Wilia                               |                                            |             |  |
| " XI. Bon der Wilia bis zur Berezyna               |                                                               |                                            |             |  |
| " XII. Bon Wischnew der Berefina entlang           |                                                               |                                            |             |  |
|                                                    |                                                               |                                            | 271         |  |
| ,,                                                 |                                                               |                                            | 273<br>275  |  |
|                                                    | U                                                             |                                            | 277         |  |
| VVII War Winds nam Oci                             |                                                               |                                            | 279         |  |
|                                                    |                                                               |                                            | 281         |  |
| XIX Ron her Miefielucha                            | his am                                                        |                                            | 283         |  |
|                                                    |                                                               |                                            | 285         |  |
|                                                    |                                                               |                                            | 287         |  |
|                                                    |                                                               |                                            | 287         |  |
| " XXIII. Der Ikwa entlang u                        | ım Dubi                                                       | no und vor Arzemieniec                     | 291         |  |
|                                                    |                                                               |                                            | 295         |  |
|                                                    |                                                               |                                            | 297         |  |
|                                                    |                                                               |                                            | 299         |  |
|                                                    |                                                               | ber Strypa-Mündung bis zur Sereth-         | 001         |  |
|                                                    |                                                               |                                            | 301         |  |
| " XXVIII. Bor Czernowit; vor                       | n Onjes                                                       | ir bis zur rumänischen Grenze              | 305         |  |

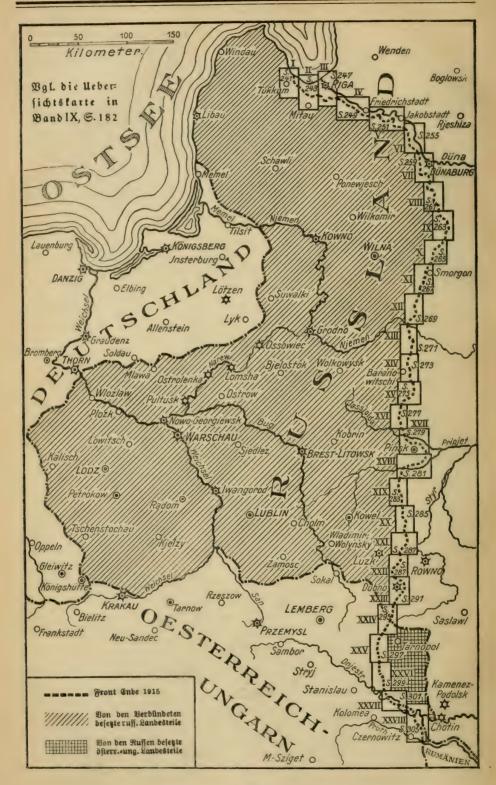





## Das deutsche Meich während des dritten Kriegshalbjahres

Von August 1915 bis Februar 1916

Fortsetzung von Band VII, Geiten 1 bis 78

### Die Deutschen auf dem Wege zur einigen und freien Nation

Von hermann Onden

In Worten, die häusig wiederholt worden sind, und die wir heute mehr denn je als Programm unserer Zukunft auffassen dürsen, hat Lassalle gesagt: "Der Zwed des Staates ist nicht der, dem einzelnen nur die persönliche Freiheit und das Eigentum zu schützen... Der Zwed des Staates ist vielmehr gerade der, durch diese Vereinigung die einzelnen in den Stand zu setzen, solche Zwede, eine solche Stuse des Daseins zu erreichen, die sie als einzelne nie erreichen könnten, sie zu befähigen, eine Summe von Vildung, Macht und Freiheit zu erlangen, die ihnen sämtlich als einzelnen unersteiglich wäre... Der Zwed des Staates ist die Erziehung und Entwicklung des Menschengeschlechts zur Freiheit." Von dem Boden einer solchen Staatsidee kann auch die Sozials demokratie ihre Stellungnahme zu den deutschen Problemen der Zukunft neu orientieren.

Eine Summe pon Bilbung. Die Bilbung bes einzelnen ruht in ber Bilbung ber Nation, und unfere hochften Rulturguter werben nicht nur durch bas machtvolle Gefuge bes Staates in ihrem außern Beftanbe geschütt, fonbern fie find am tiefften in unserer nationalen Rultur verankert. Wir erleben heute, daß biefe beutsche Rultur, in ihrem gangen Umfange und allen ihren Ausftrahlungen, von den Wellen bes Saffes und ber Beschimpfung umfpult, von der Debe bes Nichtverftebens vertannt wird, fo bag wir, als Deutsche auch geiftig aneinandergedrängt, unfer innerftes Wefen bagegen verteidigen muffen. Dabei ertennen wir vollends, bag manches gemeinsamer Befit ift, mas einzelne Rlaffen und Barteien icheinbar als ihr befonderes Gigentum beanfpruchen, und wir werden gewahr, wie fünftlich jene Schranken find, die angeblich die burgerlichen Bilbungsibeale von ben proletgrifchen Bilbungsibealen wie zwei Belten voneinander trennen. Legen wir biefe Schranten fur immer nieder! Jeder Denfende weiß langt, bag Marr und Laffalle nur in bem großen Rufammenhange ber idealiftifchen deutschen Bhilosophie bentbar maren; und bie Soffnung ber Butunft mag bahin geben, daß jumal über bie Amischenglieder Laffalle-Fichte auch die Sozialdemokratie wieder ben Zugang ju ber deutschen Philosophie und ihren Gedanten über bas Befen ber Ration und die Aufgaben des Staates gewinnen moge. Wenn heute die fremden Boller die Organisationefahigkeit ber Deutschen bald bewundernd beneiben, bald hämisch betritteln, bann merben mir uns fagen, bag bie hiftorische Linie berer, die baran mitarbeiteten, von König Friedrich Wilhelm I. bis zu Marr reicht und neben den alten Institutionen bes Beeres und Beamtentums auch die neuen Inftitutionen ber Gemertschaften umfaßt. Mehr als je muffen wir unfere nationale Rultur wieder als ein Banges empfinden. Das gilt für die Befigenden, die Rultur als ihre Rlaffenangelegenheit ansahen und, erfüllt von den engen Borurteilen, die der sorglosen und eigennützigen Art des Befiges anhaften, fich gange Belten geiftiger Arbeit verschloffen, Die auf demfelben nationalen Boben erwachsen waren; das gilt nicht minder für diejenigen, die

Bölferfrieg. XII.

mit dem künftlichen und lebensunfähigen Begriff der proletarischen Kultur alle Brücken in das Mutterland des Geistes und ihres Blutes abzubrechen suchten. Heute stehen wir in einem Machtringen der nationalen Kulturen, in dem eine jede alle von ihr hers vorgebrachten Werte zu einer großen Kraft zusammengebalt hat; und unsere Ueberslegenheit besteht darin, daß wir die lebensvollste Kombination aller Arten von Kulturswerten, der ideellen wie der materiellen, der historischen wie der modernen, der ethischen und der organisatorischen verkörpern. Das aber bleibt nach dem Kriege die edelste Aufsgabe: daß der Zugang zu den nationalen Kulturgütern, unter Niederlegung aller klassen mößigen Hemmungen, allen, die daran teil haben können, auch tatsächlich erössnet wird, daß die Bildung des einzelnen in einem noch höhern Grade als bisher eine Ehrensache der staatlichen Gemeinschaft wird.

Gine Summe von Macht. Bas ber einzelne mare ohne ben Staat und bie Befamtheit jener Organisationen, bas hat jebe Stunde bes Weltkrieges auch ben Biberftrebendften gelehrt. Im befondern aber wird die Sozialbemotratie die eine Ertenntnis nie wieder verlieren tonnen, bag bie Macht bes beutschen Arbeiters gebunden ift an die Macht bes beutschen Staates. Das gilt sowohl von der ideellen Seite ber beutschen Arbeiterbewegung wie von ihren materiellen Rielen. Mit einer genialen Intuition fchrieb Mary beim Ausbruch bes Rrieges von 1870: "Siegen die Breugen, fo ift bie Bentralisation ber State power nüglich ber Zentralisation ber Arbeiterklaffe. beutsche Uebergewicht mird ferner ben Schwerpunkt ber westeuropaischen Arbeiterbemegung von Frankreich nach Deutschland verlegen, und man hat bloß die Bewegungen von 1866 bis jest in beiden Ländern ju vergleichen, um ju feben, daß die beutiche Arbeiterklaffe theoretisch und organisatorisch ber frangofischen überlegen ift. Ihr Uebergewicht auf bem Belttheater mare jugleich bas Uebergewicht unserer Theorien über bie Broudhons." Die Brophezeiung hat fich feitdem erfüllt. Wir können aber bie Linien biefes Bedankenganges heute noch weiter verlängern und zugleich vertiefen, indem wir fagen: bas Schickfal ber beutschen fogialiftischen Ideenwelt, in ihrer boppelten Auspragung, in ber fogialbemofratischen Dottrin auf ber einen und ber fogialpolitischen Gefetzgebung auf der andern Seite, hängt zu einem guten Teil davon ab, wie ihr geiftiges Mutterland, das Deutsche Reich, in diesem Kriege von neuem fein Uebergewicht auf bem Belttheater behauptet. Der Sieg ber Deutschen bedeutet auch geiftesgeschichtlich die bleibende Führung der deutschen Arbeiterschaft.

Daß die wirtschaftliche Butunft der deutschen Arbeiterklaffe an dem Siege des Reiches hangt, bas bedarf heute auch für die unbelehrbarften Dottrinare teines Beweises. Gegenüber ben Mächten, die auf uns eindringen, find Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu einer gleichartig intereffierten Schicht gufammengebrangt. Der beutsche Arbeiter weiß, mas es bedeutet, wenn nicht nur die hyfterisch tobende gelbe Preffe in England, sondern auch ernsthafte industrielle Fachblätter wie ber "Engineer" ein erträumtes Ziel des Krieges darin erbliden, daß alle deutschen Suttenwerte dem Erdboden gleich gemacht werden follen; er wird aus Sidney Whitmans "The war on German trade!" 1) und verwandter Literatur ertennen, welches Schicfal ihm okonomisch beschieden mare, wenn die hoffnungen des Dreiverbandes sich auch nur zum Teile verwirklichten. Auch die Sozialdemokratie kann nicht anders, fo gut wie die gange Ration, als mit allen Mitteln dazu beitragen, daß bie wirtschaftlich und technisch leiftungsfähigfte Rulturmacht, die reiffte und tätigfte Arbeiterschaft nicht von ben freien Martten der Butunft ausgeschloffen werden, fondern fich alle Wege offen halten, auf benen sie fortan ihre wirtschaftliche Kraft in wirtschaftliche Macht umfegen können. Gie wird fich baber auch an den Gedanken gewöhnen, daß in einer Belt, in der alle Bölter, felbft die tleinften und rudftandigften, von macht-

Deutsch von Anton Rirchrath, "Rrieg bem beutschen Sanbel", Leipzig 1915.

politischen Ween burchtrantt find, eine Macht wie bie beutsche in ihrer gentralen gengraphischen Schidfalslage, die uns die fcmerften Bedingungen bes Bettbewerbes auferlegt hat, nicht die Summe ihrer Rulturguter und ihrer Arbeit allein mit fosmopolis tifchen Ideen ficherftellen tann: bag wir bem Berfuch ber Gintreifungspolitit, uns abauschnüren und zu erdroffeln, auch nach außen hin, ba wo es unumgänglich ift, im Friedensichluß mit einer realen Sicherung unferes nationalen Arbeitsplates und unferer nationalen Rulturwerte begegnen muffen. Wenn babei bier und ba die Baftionen ber beutschen Reftung aus Grunden der Lebensnotwendigfeit binausgeschoben merben muffen, fo ift bas nicht Groberung, fonbern Berteibigung; es mare eine verbrecherische Staatstunft, Die nicht alles baran feste, Die Wiebertehr folder Erlebniffe, wie wir fie jest durchmachen, auch militärisch-geographisch unmöglich zu machen. Engels hat einmal feinem Freunde Mary gefchrieben; "Jeber Boll, ben wir an der Grenze von Memel bis Rrafau ben Bolen nachgeben, ruiniert diese ohnehin ichon miferabel ichmache Grenze militärisch vollftandig und legt die gange Oftseefufte bis Stettin blog." Bas murde ein Realist wie er heute, nachdem die Offensivfrafte Ruglands sich in ungeahntem Mage erhoben und gegen Besten gekehrt haben, als bas Gebot ber Stunde bezeichnen? Glaubt irgend jemand, ber feine Dentweise fennt, bag er einen andern Schut der polis tifchen, mirtichaftlichen und tulturellen Butunft Deutschlands vorschlagen murbe, als bei der großen Abrechnung die "miferabel fchmache Grenze", von deren gefährlicher Beschaffenbeit die treuen Oftpreußen ju fagen miffen, militarifch grundlich ju revidieren? Es gibt tein anderes Machtmittel, um der Gefahr bes ruffifchen Roloffes für alles. mas uns teuer ift, ju begegnen.

Gine Summe von Freiheit. Das foll bas lette Ertragnis bes Rrieges fein. Die ihren Anteil am Siege hatten, im Felbe und in ber Arbeit, in ber Gefinnung und in ber Organisation, fie follen ju einem bobern Anteil auch an ben Aufgaben ber ftaatlichen Gemeinschaft berufen werden, und mas an hiftorifch übertommenen Sinderniffen und an ängftlichem Borurteil bem entgegenftand, das muß zu Boden fallen. Das Broblem liegt ja nicht fo, daß die eine Seite für ihre Leiftung mahrend des Rrieges von ber andern Seite nach dem Rriege einen verdienten Lohn einzufordern hatte; fo menig ber Staat als folder eine Begengabe bafür verlangt, bag er feinen einzelnen Gliedern Schut gemahrt, tonnen diefe eine Gegengabe bafur in Unfpruch nehmen, baß fie fich mit But und Blut in feinen Dienft ftellten; Die tiefe Bufammengehörigteit bes Bangen und aller feiner Teile, die unfere Nation erlebt hat, kann nicht in der Form eines Sandels ihren Abichluß finden. In freiem Entichluffe follen die Leiter des Staates und auch die Rlaffen, die fich bisher in wirtschaftlicher Abhängigkeit als Burger minbern Rechtes betrachteten, einander ju finden fuchen. Beibe Geiten haben gelernt, beibe Seiten muffen (die bei bem einen fo gut wie bei bem andern aufgespeicherten) Borurteile abftreifen, Berftandnis gewinnen und gemeinschaftlich Sand an das Bert legen. Daß fich mit den veranderten Gefinnungen auch die politischen Umgangsformen andern werden, ift nur das geringfte: teine Partei hat heute das Recht, in der Rolle eines Erziehers ber andern aufzutreten, jede wird in demfelben Dage wie die andere eine erzogene und neugeborene fein muffen. Aber es muß noch mehr gefchehen. Ueberall ba, mo die Struttur bes Staates in Deutschland und Preugen allzu eng mit bem klaffenmäßigen Aufbau der Gefellschaft verknüpft und den sittlichen und wirtschaftlichen Lebensbedürfniffen der Minderbesigenden entgegengefest ift, muß ein Umbau einfegen: er tann fich nicht von heute auf morgen überfturzt vollenden, aber er muß zum End= giel aller politischen Arbeit werden. Staat und nation konnen nur gewinnen, wenn bie gangen Maffen, auf beren Tragtraft fie ruben, ju fubjektiven Mittragern ber Staatsperfonlichkeit mit freiem Berantwortlichkeitsgefühl erzogen werden, wenn fie einen

menschenwürdigen Anteil an den kulturellen Gütern der Gesamtheit gewinnen und immer inniger mit allen Klassen zu einer einigen Nation verschmelzen. Die Erfüllung des letzten philosophischen Postulats: Erziehung und Entwicklung des Menschengeschlechts zur Freiheit, hängt davon ab, was die führenden Nationen, und allen voran die deutsche, die jest die stärkste Bitalität behauptet hat, aus sich selber machen. Auch der deutsche Staat der Zukunft kann die ihm von unsern Denkern überkommene weltgeschichtliche Ausgabe am ehesten dann lösen, wenn er die Erziehung der Deutschen zur Freiheit sortsest. Dafür hat sich ein Wort des deutschen Reichskanzlers eingesest.

Der Weg zu diesen Zielen führt durch ein Meer von Blut. Mancher, der sich in Weltfriedensträumen bewegte und kosmopolitischen Jbealen huldigte, mag sich schwer damit aussöhnen; der eine oder andere wird vielleicht zweiseln, ob auf diesem Wege der weltgeschichtliche Fortschritt gewonnen wird. Wir können heute nicht darüber philosophieren, ob der Krieg aus dem Menschengeschlecht zu verbannen ist oder ob der ewige Friede ihm jemals geschenkt werden wird — wir haben uns einsach darauf zu beschränken, daß wir in dem Kriege uns behaupten und ihn so beenden, daß wir sobald nicht wieder angegriffen werden können, vor allem aber, daß wir durch den Krieg zu einer einigen und freien Nation emporsteigen. Dann wird der große Zerstörer Krieg auch diesmal zu einem Schöpfer neuen Lebens, als der er sich in allen weltgeschichtslichen Krisen immer wieder erwiesen hat.

So vor — wie seitbem ward burchs Schwert vollenbet Das herrliche, das die Geschichte sah, Und alles Große, was sich jemals wird vollbringen, Dem Schwert zuletzt verdankt es sein Gelingen. (Laffalle, Sickingen.)

### Von der Reichsregierung

Mach amtlichen Melbungen und ergänzenden Mitteilungen Dersonalien

#### 21. Rovember 1915.

Der Unterstaatssekretar im Reichsamt bes Innern, Erzellenz Dr. Richter, ift neuerbings von bem herrn Reichskanzler mit politischen Spezialaufgaben betraut worden. Gine Teilung seiner Dienstgeschäfte ift baher erforderlich geworden. Als zweiter Unterstaatssekretar ift baher in bas Reichsamt bes Innern ber Unterstaatssekretar im Ministerium für Elsaße Lothringen, Freisherr v. Stein, berusen worden; ihm ist die Leitung ber Kriegswirtschaftsabteilungen übertragen worden, mahrend Erzellenz Dr. Richter die Leitung ber anderen Abteilungen behalt.

Unter der politischen Spezialaufgabe, die Dr. Richter übertragen wurde, ist die Ausarbeitung von Borschlägen für die wirtschaftliche Annäherung Deutschlands an Desterreicheungann, an Bulgarien und an die Türkei verstanden, die auch als handelspolitische Grundlagen für die künftigen Friedense verhandlungen dienen könnten.

#### 1. Robember 1915.

Abmiral v. Capelle, der Leiter der Berwaltungsabteilung im Reichsmarineamt, der seit 1914 zugleich die Geschäfte des Unterstaatssetretärs in diesem Amte wahrnimmt, scheidet aus dem aktiven Seeoffizierkorps aus und tritt zu den Offizieren a. D. über.

#### Rundgebungen und Proteste Ueber die Kriegsziele und Friedensabsichten

#### 13. Anguft 1915.

Die "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" schreibt: "Bon London aus ift neuerdings die noch mit allerlei phantastischen Sinzelheiten ausgeschmüdte Nachricht verbreitet worden, die deutsche Regierung habe in der vergangenen Boche durch Bermittlung des Königs von Dänemark in St. Petersburg Frieden gorf hläge gemacht, die aber von der rufsischen Regierung zurückgewiesen worden seien.

Diese Nachricht beruht auf Erfindung. Die deutsche Regierung wird vernünstige Friedensangebote, wenn ihr einmal solche unterbreitet werden sollten, gewiß nicht a limine zurückweisen. Ihrerseits Friedensvorschläge zu machen, wird die Zeit gekommen sein, wenn sich die seindlichen Regierungen bereit zeigen, das Scheitern ihres kriegerischen Unternehmens gegen uns anzuerkennen."
29. September 1915.

Die "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" schreibt: Bon verschiebenen Seiten hören wir, daß wieder einmal die Mär herumgetragen wird, als trage sich der Reichskanzler seit längerer Zeit mit dem Gedanken eines vorzeitigen und übereilten Friedens mit England. Rommenstare, die an eine Entschließung des engeren Borstandes der konservativen Partei geknüpft werden, deuten an, daß auch bei dieser Kundgebung solche Gerüchte mitgespielt haben. Wir sind ersmächtigt, nochmals diese Gerüchte als unbegründete, bößartige und die Insteressen des Reiches schaften des Reiches schaften Ereibereien zu bezeichnen.

#### 4. Rovember.

Die "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" schreibt: Das "Haager Korrespondenzburo" meldet unter der Ueberschrift "Deutsche Friedensvorschläge?": "Bon glaubwürdiger aber nicht offizieller Seite wird uns versichert, daß einige Mitglieder des Deutschen Reichstages vor kurzem in Amsterdam geweilt haben. Einer der Herren hat bei Besprechungen, die bei dieser Gelegenheit abgehalten worden sind, geäußert, der Reichskanzler habe als Bedingungen, unter denen Deutschland geneigt sein wurde, Frieden zu schließen, bezeichnet: die Erwerbung der belgischen Maaslinie durch Deutschland sowohl vom militärischen als industriellen Gesichtspunkte, die Annexion Kurlands durch Deutschland und eine Kriegsentschädigung von dreißig Milliarden Mark."

Wir wiffen nicht, woher das haager Korrespondenzbüro seine Informationen geschöpft haben kann, müssen aber feststellen, daß sie jeder tatsächlichen Grundlage entbehren. Der Reichskanzler hat keinerlei derartige Aeußerungen getan, wie es denn überhaupt verfrüht wäre, von Friedensbedingungen zu sprechen. Wenn trot dieser wiederholten Feststellung immer wieder Nachrichten über die Seneigtheit und das Bedürsnis Deutschlands, Frieden zu schließen, ausgestreut werden, so läßt das nur auf plumpe Versuche unserer Segner schließen, zur hebung der Stimmung im eigenen Lande Deutschland als friedensbedürstig hinzustellen.

Gleichzeitig ließ sich ber "Königl. Bayerische Staatsanzeiger" aus Berlin brahten: "An all ben in englischen und neutralen Blättern erschienenen Friedensgerüchten ist kein wahres Wort. Die angebliche Unterhaltung zwischen bem Kaiser und bem amerikanischen Botschafter Gerard, wonach der Kaiser erklärt haben soll, er wäre jest zu einem annehmbaren Frieden bereit, ist ebenso eine Ersindung, wie die anderweitige Meldung, Fürst Bülow pflege in Zürich mit Salandra Friedensverhandlungen." 26. November.

Der Oberpräsident der Provinz Schleswig-Holftein, Staatsminister von Moltke, erließ solgende Bekanntmachung: "In verschiedenen Kreisen der Provinz ist neuerdings das Serücht verbreitet worden, Rordschleswig würde nach dem Kriege an Dänemark zurückgegeben werden, und zwar entweder von unseren Feinden als Geschenk, oder aber von der deutschen Regierung als Lohn für die von Dänemark beobachtete Neutralität. Der unterzeichnete Königliche Oberpräsident sieht sich versanlaßt, in aller Form zu erklären, daß derartige Ausstreuungen jeder Unterlage entbehren.

Wenn die Urheber des Gerüchtes auf den Sieg unserer Feinde spekulieren, so genügt es, auf den Stand der militärischen Operationen zu verweisen. Was aber die Beziehungen der Kaiserlichen Rezgierung zu Dänemark angeht, so heißt es die Würde und politische Boraussicht der dänischen Rezgierung verkennen, wenn man glaubt, diese lasse sieht dei ihrer strikten Neutralitätspolitik von der Hoffnung auf fremden Lohn leiten, anstatt ausschließlich von den wohl erwogenen, durch die tatzschlichen Berhältnisse gegebenen Interessen Dänemarks."

#### 28. Dezember 1915.

Die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" schreibt: "Die "Neue Zürcher Zeitung" (28. XII. 1915) veröffentlicht einen Artikel "Friedensgebanken", der sich mit angeblich in unterrichteten deutschen Kreisen bestehenden Friedenszielen des Deutschen Reiches besaßt. Der Artikel lautet in seinem michtigken Teil: Man denkt sich in deutschen Kreisen die Grundzüge der jest einzuleitenden Friedensverhandlungen wie folgt:

"1. Belgien foll feine Unabhangigkeit und Selbständigkeit erhalten bleiben, fofern es burch Bertrage, vielleicht auch durch Faustpfander, eine Wiederholung ber Greigniffe bes Jahres 1914 un-

möglich macht. Sin völliges Auffaugen Belgiens würde sogar von der deutschen Großindustrie aufs heftigste bekämpft werden, weil ein Fallenlassen der Zollschranken zu unleidlichen Situationen führen müßte, solange die Arbeiterverhältnisse Belgiens insolge des Mangels eines ausreichenden Fabriksgesche so weit hinter denen Deutschlands zurücksehen. Selbst für eine Zollunion verlangt man ein Uebergangsstadium von mindestens fünf Jahren. Belgien hätte aber an Deutschland eine jährliche Kriegskontribution zu bezahlen in höhe des früheren Militärbudgets, wogegen Deutschland die zur endgültigen Auszahlung die Polizeigewalt ausüben wird.

- 2. Die okkupierten französischen Departements würden ohne weiteres an Frankreich zurückgegeben. Auch auf eine Kriegsentschädigung seitens Frankreichs würde Deutschland verzichten, sosen Frankreich seine Forderungen an Rußland im Betrage von etwa 18 Milliarden Franken an Deutschland abtritt. Selbstverständliche Boraussehung dieses Abkommens mit Frankreich wäre die Rückgabe aller deutschen Kolonien durch England und die Käumung von Calais.
- 3. Ruffisch = Polen soll unter einem beutschen Fürsten als König von Bolen volltommen unsabhängig und selbständig werden; dagegen hatte es an Deutschland eine Kriegskontribution auf gleicher Grundlage wie Belgien zu entrichten. Dem historischen Drange nach dem Meere, der Rußelands Politik seit Jahrhunderten beherrscht, soll in der Beise entsprochen werden, daß dem Zarenreiche ein Ausgang nach dem Versischen Golfe zugestanden wird.
- 4. Italien mußte auf die oktupierten turkischen Inseln verzichten, wogegen fein status quo ante aufrechterhalten bliebe.
- 5. Bulgarien mußte selbstverstänblich Mazedonien zugesprochen werben, ebenso ein von Nisch bis Semendria reichender Korribor bis zur Donau. Das frühere Altserbien soll selbständig bleiben ober aber mit Montenegro zu einem Königreiche vereinigt werben.
- 6. Albanien mußte seine früher zugeftandene Selbständigkeit unter einem selbstgemählten Fürften tatfächtich erhalten.
- 7. Die Ansprüche Rumäniens und Griechenlands scheinen in diesem Augenblick noch nicht ganz sestzustehen.

Wir glauben, daß es die Pflicht der neutralen Preffe ift, die Diskussion über diese Grunds bedingungen des kunftigen Friedens zu eröffnen, denn es kann keinem Zweisel unterliegen, daß jene eine sehr empfindliche Berschärfung erfahren wurden, wenn weitere größere kriegerische Greigenisse zugunsten der Zentralmächte entschieden wurden. Man darf sich darüber keiner Täuschung hinz geben, daß Deutschland trotz seiner aufrichtigen tiesempfundenen Friedenssehnsucht mit neu entschiedem Grimm zum Schwert greisen wird, wenn die dargebotene hand in tragischer Berkennung der wirklichen Situation zurückgestoßen wurde."

In ber Schweiz will man in biesem Artikel einen von deutscher Seite ausgestreckten Friedense fühler sehen. Wir sind ermächtigt, zu erklären, daß diese Auffassung selbstverständlich unbegründet ist.

#### 29. Dezember 1915.

Die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" wiederholt, um jeder Irreführung vorzubeugen, daß der Artikel "Friedensgedanken" der "Neuen Zürcher Zeitung" lediglich private Gedankengänge enthält und daher nicht als Ausgangspunkt für eine ernsthafte Diskussion über die Ansichten leitender Kreise dienen könne. Wie Unterstaatssekretär Zimmermann einem Bertreter des Berner "Bund" (31. XII. 1915) erklärte, sei durch die Beröffentlichung eines Auszugs des Artikels nur eine noch sensationellere Ausmachung verhindert und der Regierung Gelegenheit zu einem sosortigen Dementi gegeben worden.

Die "Neue Burcher Zeitung" gibt zu, daß das Wolffice Telegraphenburo die Auffassung etwa ber "Baseler Nachrichten", es handle sich um einen beutschen Friedensfühler, mit Recht dementierte.

#### Broteste

#### 1. Ottober 1915.

Die beutsche Regierung hat ben Regierungen ber neutralen Staaten ein Weißbuch überreichen lassen, das "Die völkerrechtswidrige Berwendung farbiger Truppen auf dem europäischen Kriegsschauplat burch Frankreich und England" behandelt. An berhand eide licher Aussagen und französischer Driginalbriese, die in getreuer Wiedergabe beiliegen, führt das Beißbuch den unwiderlegbaren Nachweis, daß die von Frankreich und England verwendeten farbigen

Truppen zahlreiche schwere Ausschreitungen und Berletungen bes Bölferrechts begangen haben. Inbem die beutsche Regierung ihr Material der öffentlichen Meinung unterbreitet, erhebt sie nachdrücklichste Protest gegen die den Gesethen der Zivilisation und Menschlichkeit widersprechende Berwendung farbiger Truppen auf dem europäischen Kriegsschauplat.

#### 28. November 1915.

Ueber den Protest der deutschen Regierung wegen des "Baralong" Falles vom 28. November 1915, über die Antwort des britischen auswärtigen Amtes vom 14. Dezember 1915 und die Erwiderung der deutschen Regierung vom 12. Januar 1916 vgl. das Kapitel: "Der Seestrieg im dritten Kriegshalbjahr".

#### Militärische Magnahmen

#### 7. September 1915.

Durch das vom Reichstag am 21. August 1915 (vgl. S. 29) angenommene "Geset zur Abänderung des § 15 des Reichsmilitärgesets sowie des § 27 des Gesets betreffend "Aenderungen der Behrpflicht vom 11. Februar 1888" wurde die noch malige Musterung der früher dauernd untauglich befundenen Wehrpflichtigen im Kriege möglich. Dies entsprach in erster Linie dem allgemeinen Rechtsempfinden des Boltes. Zahllose Eingaben forderten die Einbringung eines solchen Gesetse aus Gerechtigkeitsgründen. Durch den freiwilligen Eintritt einer großen Anzahl früher als dauernd unbrauchbar bezeichneter Wehrpslichtiger war erwiesen worden, daß sich eine Menge jett Tauglicher unter diesen befanden. Die Zeit und der Arzt hatten häusig die Mängel beseitigt, die die früheren Entscheidungen begründet hatten. Es wäre unbillig und ungerecht gewesen und entspräche nicht dem Grundgedanken der allgemeinen Wehrpslicht, ältere Leute ind Feld zu schieden, solange noch taugliche und abkömmliche junge Leute vorhanden sind. Bon einer Berlängerung der Wehrspslicht über das vollendete 45. Lebensjahr hinaus war keine Rede.

Das "Reichsgesetblatt" veröffentlicht einen Erlaß darüber, wer als Teilnehmer an dem gegenwärtigen Kriege zu gelten hat.

#### 3. Oftober.

Das "Armeeverordnungsblatt" veröffentlicht einen kaiferlichen Erlaß vom 21. September 1915, wonach das Grundtuch des Waffenrodes (Attila, Ulanka) und ber Schirmmütze kunftig feldgrau, für Jäger und Schützen, Jäger zu Pferde und das reitende Feldjägerkorps graugrun nach dunklerem Muster ist. Das Grundtuch der Schirmmützen der Kürassiere, Dragoner und Husterlagen ber bleibt. Die bisherigen Farben der Schulterklappen und Aermelpatten sowie die Unterlagen der Achselskiche werden geändert.

#### 16. Oftober.

Im Berfolg bes Ausbaues der Oberzensurstelle ist in Berlin unter der Bezeichnung "Kriegspresse amt" (K. Pr. A.) eine unmittelbar der Obersten heeresteitung unterstehende Dienststelle errichtet
worden. Sie ist dazu bestimmt: 1. das Zusammenwirten der Obersten heeresteitung mit den heimatsbehörden auf dem Gebiet des Pressewesens zu erleichtern; 2. den Behörden und der Presse Auskunfte zu geben und 3. für die gleichmäßige handhabung der Presseussischen vom Kriegspresse
Bentralbehörden ausgehenden Richtlinien für die handhabung der Zensur werden vom Kriegspresse
amt (Oberzensurstelle) den Zensurstellen übermittelt.

#### 25. November 1915.

Der Bundesrat ergänzt die Bekanntmachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 bahin, daß für Kriegsbedarfszwecke nicht nur eine Inanspruchnahme von Rohs stoffen und Halbzeugwaren, sondern auch von Fertigerzeugnissen zulässig ist.

#### 24. Januar 1916.

Das "Armeeverordnungsblatt" veröffentlicht folgenden kaiserlichen Erlaß: Meine Order vom 7. September 1915 über die Anrechnung von Kriegsjahren aus Anlaß des gegenwärtigen Krieges gilt auch für das Kalenderjahr 1916. Denjenigen Kriegsteilnehmern, denen für 1914 oder 1915 oder für beide Jahre bereits Kriegsjahre anzurechnen sind, ist ein weiteres Kriegsjahr anzurechnen, wenn sie die Bedingungen auch für das Kalenderjahr 1916 erfüllt haben.

27. Kanuar 1916.

Durch Allerhöchste Order ist für die Marine der Dienstrang des Dectoffizierleutnants, Dectoffizieringenieurs und Feldwebelleutnants geschaffen worden.

#### Magnahmen gegen die Angehörigen feindlicher Staaten

#### 10. Oftober 1915.

Der Bundesrat erläßt eine Berordnung, wonach Angehörige eines feindlichen Staates, die ihren Aufenthalt im Inland haben — mit Ausnahme der Kriegsgefangenen — ihr gefamtes, im Juland befindliches Aktivvermögen nach einzelnen Bermögensgegenständen anzumelden haben.

#### Verwaltungsmaßnahmen

Die wirtschaftlichen und finanziellen Maßnahmen sind in den Kapiteln über "die fünfte und sechste Kriegstagung des deutschen Reichstags" aufgezählt (vgl. S. 8f. und 32f.) sowie in dem Kapitel: "Deutschlands wirtschaftliche und soziale Organisation während des dritten Kriegshalbijahres" (vgl. S. 54 f.) zusammengestellt.

#### 9. Ceptember 1915.

In Rudsicht auf die start zunehmenden Einberufungen zum Heeresdienst hat der Bundesrat auf Grund des § 3 des Ermächtigungsgesetzes eine Berordnung zur Entlastung der Gerichte erlassen, die für das Gebiet des bürgerlichen Streitverfahrens eine Reihe von Bereinsfachungen und Erleichterungen vorsieht und am 1. Oktober 1915 in Kraft trat.

21. Oktober 1915.

Der Bundesrat verordnet, daß alle Rechtsgeschäfte, durch die das Eigentum an Raufsahrteischiffen ganz oder teilweise an Nichtreichsangehörige übertragen werden soll, verboten sind. Das gleiche gilt für Raufsahrteischiffe, die sich für Rechnung eines Reichsangehörigen im Bau befinden. Der Reichslanzler kann Ausnahmen zulassen. Zuwiderhandlungen sind auch dann strafbar, wenn ein Deutscher sie im Ausland begeht.

#### 17. Januar 1916.

Der Bundesrat erließ eine Berordnung über Aussehung des Berfahrens in bürgerlichen Rechtsftreitigkeit en im Falle die beantragende Partei, obwohl sie nicht den gegen den Feind verwendeten Teilen der Land- oder Seemacht oder der Besahung einer Festung angehört, doch infolge ihrer Zugehörigkeit zur bewassneten Macht an der Wahrnehmung ihrer Rechte behindert ist.

### Diefünfte Kriegstagung des deutschen Reichstags

Bom 19. bis 27. August 1915

#### Die Rede des Reichskanzlers am 19. August 1915 Der Reichstag, der sich am 29. Mai 1915 auf frühestens 10. August 1915 vertagt

hatte (vgl. VII, S. 32) trat am 19. August 1915 wieder zusammen. Der Bräfident Dr. Kampf eröffnete bie Sigung mit einer Ansprache in ber er u. a. folgendes fagte: "Wir treten in unsere biesmaligen Berhandlungen ein, nachdem ein volles Kriegsjahr verfloffen ift. Bir erleben noch einmal die ernften Stunden, in benen por einem Jahre ber Beltbrand über uns hereinbrach, noch einmal ben Tag, an bem ber Raifer bie erlöfenden Borte fprach: "Ich tenne feine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche", und an bem ber Reichstag burch bie einmutige und begeifterte Annahme ber Kriegsvorlagen bem einmutigen Billen bes Bolfes feierlichen Ausbrud gegeben bat. Roch einmal find und jum Bewuftfein gefommen bie ichweren und vom gangen Bolfe willig getragenen Opfer bes hinter und liegenden Rriegsjahres, aber auch die glangenden Erfolge unferer und unserer Berbundeten Waffen. Während wir im Westen unerschütterlich festhalten, was wir errangen, mahrend an ben Darbanellen und an ber italienischen Grenze bie feindlichen Angriffe an ber Tapferkeit der helbenmutigen Goldaten unserer Berbundeten gerichellen, bringt und unferen Berbunbeten ber Beginn bes zweiten Rriegsjahres im Often Erfolge, bie an bas Marchenhafte grengen. Bir banten bafur bem Allmachtigen berricher ber heerscharen, wir banten bem Raifer, bem Oberften Rriegsherrn, und unferen und ben verbundeten genialen Beerführern, wir banten den Offizieren und Mannichaften zu Baffer und zu Lande, die mit heldenmütiger Todesverachtung und unter unvergleichlicher Tapferleit von Gieg gu Gieg geschritten find. Wir banten nicht minber ber Leitung ber Geschäfte bes Reiches, bie an ber Spite, wie in ben einzelnen Zweigen, bie an fie geftellten hochften Unforderungen planvoll erfullen. Bir banten bem gangen Bolle, bas von bem Bewußtsein durchdrungen ift, baß es sich um die bochften nationalen Guter handelt, und fich willig

und einmütig in den Dienst unserer großen Aufgaben gestellt hat. Der Stimmung und den Gefühlen der Nation hat der Kaiser in dem Aufruf an das deutsche Bolk, den er am 31. Juli 1915 (vgl. VII, S. 72) erlassen hat, bereits Ausdruck verliehen. Seine ernsten und seierlichen Borte, getragen von dem Geiste deutscher Bahrhaftigkeit, von dem zuversichtlichen Bertrauen auf die innere Stärke und vom einheitlichen nationalen Billen, haben überall, wo Deutsche wohnen, lebhaften Biderhall gefunden. Bor einem Jahre hat sich das deutsche Bolk im Bertrauen auf Gott und auf die Stärke des Neiches unerschütterlich um den Kaiser und um die verdündeten Regierungen gesichart, um in diesem für jeden Deutschen heiligen Krieg einen Frieden zu erringen, der für alle Bölker der freien Kulturentwicklung den Weg bahnen und des deutschen Bolkes Zukunst sicherstellen soll gegen alle Feinde und gegen alle Gesahren."

Nach der Bekanntgabe einiger Personalien trat das Haus in die Tagesordnung ein und begann mit der Beratung des Gesetzentwurses betreffend Feststellung eines Nachstrags von zehn Milliarden zum Reichshaushaltsetat für 1915 (Kreditsvorlage). Noch vor dem Beginn der Debatte erhob sich der Reichstanzler v. Bethmann Hollweg und hielt, oft von Zustimmungsrusen und vielsach von stürmischem Beisall unterbrochen, folgende Rede:

"Meine herren! Seitdem Sie das letzte Mal tagten, ift wieder Großes geschehen. Alle mit Todesverachtung und dem äußersten Einsatz an Menschenleben bisher unternommenen Bersuche der Franzosen, unsere Bestsront zu brechen, sind an der zähen Ausdauer unserer Truppen gescheitert. Italien, der neue Feind, der das von ihm begehrte fremde Gut so leichthin erobern zu können glaubte, ist dieher glänzend abgewehrt, trotz seiner zahlenmäßigen Ueberlegenheit, trotz der schonungsslosen Ausopserung von Menschenleben, die er doppelt umsonst zu bringen sich nicht gescheut hat. Unerschüttert und unerschütterlich steht die türkische Armee an der Dardanellenfront. Wir grüßen unsere treuen Berbündeten. Wir gedenken auch heute mit besonderen Wünschen des erhabenen herrscherz der Donaumonarchie, der gestern in sein 86. Lebensjahr eingetreten ist.

Ueberall, wo wir selber die Offenswe ergriffen haben, haben wir den Feind geschlagen und zuruckgeworsen. Wir haben zusammen mit unseren Berbündeten fast ganz Galizien und Polen, wir haben Litauen und Kurland von den Russen befreit. Imangorod, Warschau und Kowno sind gefallen. Beit in Feindesland bilden unsere Linien einen sesten Ball. Starke Armeen haben wir frei zu neuen Schlägen. Boller Dank gegen Gott und voller Dank gegen unsere herrlichen Truppen und ihre Führer können wir fest und zuversichtlich der Zukunft entgegensehen.

Meine herren, mitten in den Schrecknissen des Krieges begrüßen wir dankerfüllt die Betätigung werksreudiger Rächstenliebe, die uns benachbarte neutrale Staaten erzeigt haben, sowohl bei der Rücksehr von Zivilpersonen aus dem feindlichen Austande wie gegenüber den ausgetauschten Kriegszesangenen. In der Schweiz haben jeht bei dem zweiten Austausch der Kriegsgefangenen mit Frankreich alle Kreise der Bevölkerung von Genf dis zur deutschen Grenze in altbewährter Gastlichzeit gewetteisert, um unsere wackeren Krieger die hinter ihnen liegenden Leiden nach Möglichleit verzessen zu lassen. Die Riederlande haben schon zum zweiten Male den aus England zurückstehrenden Schwerverwundeten opferwillig und hilfsbereit ihre Fürsorge angedeihen lassen, und der jeht zum ersten Male stattsindende Kriegsgefangenenaustausch mit Rußland, der über weite Strecken des Staatsgediets von Schweden führt, zeigt, wie dort Regierung und Bolk in der Betätigung der Menschenfreundlichkeit und hilfsbereitschaft nicht überboten werden können. Ich spreche auch an dieser Stelle diesen drei Nationen den tiefgefühlten Dank des deutschen Bolkes aus.

Ich wibme zugleich ein Wort besonderer Dankbarkeit Seiner Heiligkeit dem Papft, der dem Gebanken des Gefangenenaustausches und so vielen Werken der Menschenliebe während dieses Krieges eine unermüdliche Teilnahme erzeigt und an ihrer Durchsührung ein ausschlaggebendes Verdienst hat, und der noch ganz kurzlich durch eine hochherzige Spende dazu beigetragen hat, die Leiden unserer Oftpreußen zu mildern.

Meine herren, unsere Gegner laben eine ungeheure Blutschuld auf sich, wenn sie ihre Bölker über die wirkliche militärische Sachlage hinwegzutäuschen versuchen. Bo sie ihre Niederlagen nicht ableugnen können, da dienen ihnen unsere Siege dazu, um neue Verleumdungen gegen uns zu häusen; wir hätten im ersten Kriegsjahre gesiegt, weil wir diesen Krieg seit langem heimtücksich vorbereitet hätten, während sie selbst in unschuldiger Friedensliebe nicht kriegsbereit gewesen wären. Nun,

meine herren, vor Tische las man's anders. Sie entsinnen sich ber kriegerischen Artikel, die der russischen Kriegsminister im Frühjahr 1914 in der Bresse verbreiten ließ und in denen er die volle Kriegsbereitschaft der russischen Armee pries. Sie entsinnen sich der stolzen und vielsach heraussfordernden Sprache, deren sich Frankreich in den letzten Jahren bedient hat. Sie wissen, daß Frankreich, so oft es die russische Geldnot befriedigte, sich ausbedang, daß immer ein großer Teil der Anleihe zu strategischen Zweien verwendet wurde.

Und England? Am 3. Auguft vorigen Jahres sagte Sir Sward Grey im englischen Parlament: "Wir mit einer mächtigen Flotte, von der wir glauben, daß sie unseren Handel, unsere Küsten, unsere Interessen schüten fann, wir werden, wenn wir am Kriege beteiligt werden, nur wenig mehr leiden, als wenn wir draußen bleiben." Nun, meine Herren, wer so, mit einer geradezu unheimslichen Geschäftsnüchternheit am Borabend der eigenen Kriegserklärung spricht, wer danach die eigene Politif und die Politif seiner Freunde dirigiert, kann das doch nur tun, wenn er weiß, daß er und seine Alliierten fertig sind. Begreislich ist es ja, daß unsere Gegner immer wieder die Schuld an diesem Kriege von sich abzuwälzen suchen. Ich habe beim Kriegsausbruch (vgl. I, S. 43, 44) und dann wieder im Dezember vorigen Jahres (vgl. III, S. 6 s.) die Zusammenhänge hier dargelegt. Alles was inzwischen bekannt geworden ist, ist lediglich eine Bestätigung davon. Die Fabel, daß England um Belgiens willen in den Krieg gezogen wäre, ist inzwischen in England selbst aufgegeben worden, weil diese Fabel eben nicht länger zu halten war. Und ob die kleineren Bölker wohl jetzt noch glauben, daß England und seine Alliierten den Krieg sühren zum Schutze eben der kleinen Bölker, zum Schutze von Freiheit und Zivilisation?!

Meine Herren, den neutralen Handel auf See schnürt England ein, soviel es kann. Ware aus Deutschland und für Deutschland darf, auch wenn es keine Bannware ist, auf neutralen Schiffen nicht mehr verfrachtet werden. England duldet es nicht. Neutrale Schiffe werden gezwungen, auf hoher See englische Mannschaften an Bord zu nehmen und ihren Befehlen zu folgen. England besetht kurzerhand griechische Inseln, weil ihm das für seine militärischen Operationen bequem ist. Mit seinen Allierten will es jest das neutrale Griechenland zu Gebietsabtretungen pressen, um Bulgarien auf seine Seite zu ziehen. In Polen verwüstet das mit seinen Allierten für die Freiheit der Bölker kämpsende Außland vor dem Rückzug seiner Armee das ganze Land. Dörfer werden niedersgebrannt, Getreideselder niedergetrampelt, die Bevölkerung ganzer Städte und Ortschaften, Juden und Ehristen, werden in undewohnte Gegenden verschickt, verschmachten in dem Sumpse russischen oder in plombierten fensterlosen Güterwagen. So, meine herren, sieht die Freiheit und Zivislist in auß, für die unsere Gegner kämpsen die Barbarei Deutschlands!

Bei feiner Beteuerung, ber Befchuger ber fleineren Staaten gu fein, rechnet England boch mit einem fehr ichlechten Gedächtnis ber Belt. Man braucht nur um wenig mehr als ein Sabrachnt gurudgugeben, um Beispiele genug für den mabren Sinn diefer Protektorenvolle gu finden. 3m Frubjahr 1902 werben bie beiben Burenrepublifen England einverleibt. Dann richten fich bie Blide auf Megypten. Aegypten mar ja ichon langft tatfachlich in englischer Gewalt. Aber ber formellen Ginverleibung ftand bas feierliche Bersprechen Englands entgegen, bas Land wieber raumen ju wollen. Und basfelbe England, bas mir auf bas Angebot, ihm bie Integrität Belgiens ju gemährleiften, wenn es in biefem Rriege neutral bleiben wolle, fo ftolg ermiderte, England konne feine Berpflich= tungen bezüglich ber belgischen Reutralität nicht jum Gegenftanbe eines Sanbels machen, Diefes felbe England trug feine Bedenten, seine gegenüber gang Europa eingegangene feierliche Berpflichtung an Frankreich zu verhandeln, als es im Jahre 1904 ben befannten Bertrag fcbloß, ber England Aegypten, Frankreich Marotto ficherftellen follte. Im Jahre 1907 tommt Afien an bie Reibe. Der fubliche Teil von Berfien wird burch bas Abtommen mit Rugland umgewandelt in eine englische Intereffeniphare, ber Norben wird bem freiheitlichen Regiment von ruffifchen Rosafen überliefert. (Abg. Dr. Lieblnecht ruft: Potsbamer Entrevue!) - 3ch tomme auch hierauf fpater noch zu fprechen. -Diefes Abtommen lagt erkennen, wie England bereits feine Arme nach Tibet ausftredt.

Wer eine solche Politik treibt und getrieben hat, der hat nicht das Recht, ein Land, das 44 Jahre lang den europäischen Frieden beschützt hat, das während einer Zeit, wo fast alle fremden Mächte Kriege geführt und Länder erobert haben, nur seiner friedlichen Entwicklung gelebt hat, der Kriegs-wut, des Barbarismus und der Ländergier zu zeihen. Das ist heuchelei!

Meine herren, ein vollgultiger Zeuge für die Tenbengen ber englischen Politit und für den Ursfprung bieses Rrieges ift für jeden, der es bisher nicht hat glauben wollen, in den Berichten

ber belaifden Gefanbten erftanben, Die ich habe veröffentlichen laffen. Deshalb merben mobil biefe Dotumente in London, in Baris, in Betersburg nach Möglichkeit totgeschwiegen? Beshalb jucht bie feindliche Breffe, mo fie biefe Berichte ermannt, fich um ihre Bebeutung mit bem Sinmeis barauf herumgubruden, bag fie ja feinen Beweis bafur gaben, bag Belgien feine Reutralität felbft preifgegeben bat? Meine herren, Diefer Beweis ift anbermarts geführt. Das Bublitum ber Entente moge fich nur die Beröffentlichungen ansehen, die ich über die Besprechungen bes englischen Rilitärattaches mit ben belgischen Militarbehörben seinerzeit habe erscheinen laffen. Dier handelt es fich um etwas gang anderes. hier handelt es fich um bie Entente= und Ginfreifungs= politit Englands. Diese belgischen Berichte find allerdings auch für das Bublitum in England und in Frankreich febr lefenswert. Gie find um besmillen fo intereffant, weil fie ein polltommen übereinstimmendes Urteil über bie englische Bolitif abgeben. Benn nur ber belgische Gefandte in Berlin, ber Baron Greindl, Die englische Politit fo icharf fritifiert hatte, bann fonnte man versucht fein, ju fagen, bie Reigung ju bem Land, in bem er attreditiert mar, habe feinen Blid getrubt, wenngleich bei einem fo unparteiischen, einem fo hervorragenden und klugen Diplomaten wie bem Baron Greindl eine folche Annahme wenig am Plate mare. Aber feine Rollegen in London und Baris urteilen genau fo wie er, und biefe übereinftimmenbe Beobachtung, biefe übereinftimmenbe Beurteilung ift von burchichlagender Bucht.

Meine herren, da von diesen Berichten im Austande so wenig Notiz genommen wird, will ich hier einige Stichproben davon verlesen. Baron Greindl schreibt im Februar 1905: "Die wahre Ursache des haffes der Engländer gegen Deutschland ist die Eisersucht, hervorgerusen durch die außergewöhnlich rasche Entwicklung der deutschen handelsslotte, des deutschen handels und der deutschen Industrie." Derselbe schreibt zwei Jahre später: "Die französsische Anmaßung war wieder ebenso groß wie in den schlimmsten Tagen des zweiten Kaiserreichs, und die Entente cordiale ist hieran schuld. Sie ist sogar noch um einen Grad gestiegen, seitdem die Berhandlungen wischen London und St. Petersburg, denen Frankreich zweisellos nicht ferngestanden hat, zu einer Entente zu führen scheinen." Und an einer anderen Stelle: "Die Politik, die König Sduard VII. unter dem Borwande sührt, Europa vor einer eingebildeten deutschen Gesahr zu retten, hat nur eine allzu wirkliche französsische Gesahr herausbeschworen, die für uns in erster Linie bedrohlich ist."

Graf Lalaing, belgischer Gesandter in London, am 24. Mai 1907: "Es ist klar, daß das amtliche England im Stillen eine Deutschland feindliche Politik befolgt, die auf eine Jolierung abzielt. Aber es ist sicher sehr gefährlich, die öffentliche Meinung in so offenkundiger Beise zu vergiften, wie es die unverantwortliche Presse tut."

Cartier, Geschäftsträger Belgiens in London, am 28. März 1907: "Seitdem die Leitung ber ausswärtigen Angelegenheiten Herrn Iswolski anvertraut worden ift, hat sich eine merkliche Unnäherung zwischen den beiden Kabinetten von St. James und St. Petersburg vollzogen. Der Doggerbankszwischenfall, die englischen Sympathien für Japan 1904, die erbitterte Rebenbuhlerschaft in Persien, alles das gehört der Bergangenheit an, die ganze Kraft der englischen Diplomaten ist auf die Isoslierung Deutschlands gerichtet."

Endlich Baron Guillaume, belgischer Gesandter in Paris, am 6. Januar 1914: "Ich hatte schon die Shre, zu berichten, daß es die Herren Poincaré, Delcasse und Millerand und ihre Freunde gewesen sind, die die nationalistische, militaristische, chauvinistische Politik erfunden und befolgt haben, beren Biedererstehen wir festgestellt haben. Sie bildet eine Gesahr für Europa und — für Belgien!"

Meine herren, diese in allen Grundlinien übereinstimmenden Berichte der belgischen Diplomaten geben ein klares Bild von der Ententepolitik der letzten zehn Jahre. Gegen diese Zeugniffe kommen alle Bersuche der gegnerischen Seite nicht auf, uns die Kriegslust, sich selbst die Friedensliebe zuszuschreiben.

Ist die deutsche Politik über diese Borgange nicht unterrichtet gewesen, oder hat sie absichtlich die Augen vor ihnen verschlossen, indem sie immer wieder einen Ausgleich suchte? Nicht das eine, noch das andere! Ich weiß wohl, daß es Kreise gibt, die mir politische Kurzsichtigkeit vorwersen, weil ich immer wieder versucht habe, eine Berständigung mit England anzubahnen. Ich danke Gott, meine herren, daß ich es getan habe. Mit so geringen hoffnungen ich die Bersuche immer wieder erneuerte: klar liegt es zu Tage, daß das Berhängnis dieses ungeheuerlichen, dieses menschenmordenden Weltbrandes hätte verhindert werden können, wenn eine aufrichtige und auf Frieden gerichtete Berständigung zwischen Deutschland und England zustande gekommen wäre. Wer

in Europa hätte dann wohl noch Krieg machen wollen! Durfte ich mit einem solchen Ziele im Auge, eine Arbeit von mir weisen, weil sie schwer war und sich immer wieder als fruchtlos erwies? Bo es sich um den letten Ernst im Weltenleben handelt, wo Millionen von Menschenleben auf dem Spiele stehen, da gilt für mich das Bort: Bei Gott ist kein Ding unmöglich! Ich will lieber in einem Kampf gefallen, als ihm aus dem Wege gegangen sein.

Lassen Sie mich Ihnen, meine herren, kurz die Ereignisse ins Gedächtnis zurückrusen. König Eduard hatte in der persönlichen Förderung der englischen Einkreisungspolitik gegen Deutschland eine seiner Hauptausgaben erblickt. Nach seinem Tode hosste ich deshalb, daß die von mir bereits im August 1909 aufgenommenen Verständigungsverhandlungen besseren Fortgang nehmen würden. Die Verhandlungen zogen sich dis in das Frühjahr 1911 hin, ohne daß irgendein Ergebnis erzielt worden wäre, als das Eingreisen Englands in die Auseinandersetung Deutschlands mit Frankreich über Marokko der ganzen Belt vor Augen führte, wie die englische Ententepolitik, wie der englische Anspruch, gestützt auf seine Ententefreunde, der ganzen Welt seinen Willen auszuzwingen, den Weltskrieden bedrohte. Auch damals war das englische Bolk über die Gesahren der Politik seiner Rezierung nicht genau orientiert gewesen. Denn als es nach Ueberwindung der Krisse erkannte, wie haarscharf es an dem Abgrund eines Weltkrieges vorbeigegangen war, machte sich in weiten Kreisen der englischen Nation die Stimmung geltend, ein Berhältnis mit uns herstellen zu wollen, das kriezgerische Berwicklungen ausschlösse. Man schien an dem einmaligen Ritt über den Bodensee genug gehabt zu haben!

So entstand die Mission halbanes im Frühjahr 1912. Lord halbane versicherte mich des aufrichtigen Berftändigungswillens des englischen Kabinetts. Bedrückt war er durch die damals bevorktehende Flottennovelle bei uns. Ich fragte den englischen Minister, ob ihm nicht eine offene Berständigung mit uns, eine Berständigung, die nicht nur einen deutschenglischen Krieg, sondern überhaupt jeden Weltkrieg ausschließen würde, mehr wert sei, als ein paar deutsche Dreadnoughts mehr oder weniger. Lord haldane schien für seine Berson dieser Ansicht zuzuneigen. Er fragte mich aber, ob wir, wenn wir den Rücken gegen England frei hätten, nicht sosort über Frankreich herfallen und es vernichten würden. Ich habe ihm erwidert, daß die Friedenspolitik, die Deutschland in einer Zeit von mehr als vierzig Jahren geführt hätte, uns eigentlich vor einer solchen Frage sichern sollte. Wir hätten ja die schönsten Gelegenheiten gehabt, im Burenkrieg, im russischen Krieg, unsere etwaige Kriegswut zu zeigen, aber da und in allen Phasen der Marokkopolitik hätten wir das Gegenteil getan, hätten wir unsere Friedensliebe vor aller Belt bekundet. Deutschland, sagte ich ihm, wünsche aufrichtig den Frieden mit Frankreich und werde ebensowenig über Frankreich wie über eine andere Macht herfallen. Nachdem Lord Haldane von Berlin abgereist war, wurden die Berhandlungen in London fortgesett.

Bor einigen Bochen habe ich in ber "Nordbeutschen Allgemeinen Zeitung" die Berft ändigung se formeln veröffentlichen laffen, die bei diesen Berhandlungen von der einen und der anderen Seite vorgeschlagen sind. Auch diese Beröffentlichung ist der Beachtung unserer Gegner wert. Soviel ich sehe, ist sie aber von der englischen Presse, mit einer einzigen Ausnahme, bisher ignoriert worden. Ich will deshalb hier nochmals auf die Sache kurz eingehen.

Bunachst machten wir, um bauernde Beziehungen mit England zu erreichen, den Borschlag eines unbedingten gegenseitigen Neutralitätsversprechens. Als dieser Borschlag als zu weitgehend abgelehnt wurde, schlugen wir vor, die Neutralität auf Kriege zu beschränken, bei denen man nicht sagen könne, daß die Macht, ber Neutralität zugesichert war, der Angreiser sei. Auch das schlug England ab.

Inzwischen hatte England seinerseits folgende Formeln vorgeschlagen: "England wird keinen uns provozierten Angriff auf Deutschland machen und sich einer aggressen Bolitik gegen Deutschland enthalten. Ein Angriff auf Deutschland ist in keinem Bertrage enthalten und in keiner Kombination vorgesehen, der England zurzeit angehört, und England wird keiner Abmachung beitreten, die einen solchen Angriff bezweckt."

Ich war ber Ansicht, meine herren, daß es unter zivilisierten Staaten nicht üblich sei, unprovozierte Angrisse auf andere Mächte zu machen oder sich Kombinationen anzuschließen, welche solche Ueberfälle auf die Rachbarn planten, und daß beshalb das Bersprechen, sich solcher unprovozierter Ueberfälle zu enthalten, nicht wohl den Inhalt eines feierlichen Bertrages zwischen zivilisterten Staaten abgeben könne. Das englische Rabinett war ersichtlich anderer Ansicht und glaubte, auf

unsere Borstellung ein Uebriges zu tun, wenn es seine Bereitwilligkeit erklärte, seiner im übrigen unveränderten Formel folgende Worte voranzuschicken: "Da die beiden Mächte gegenseitig den Bunsch haben, Frieden und Freundschaft untereinander sicherzustellen, erklärt England, daß es keinen unprovozierten Angriff" usw. — wie ich es eben vorgelesen habe.

Dieser Zusat, meine herren, konnte an dem Urteil über den Inhalt des englischen Angebots nichts ändern, und ich meine noch heute, kein Mensch hätte es mir übelnehmen können, wenn ich schon damals die Berhandlungen abgebrochen hätte. Ich habe das nicht getan. Ich habe, um alles, was in meinen Kräften stand, zu tun, was geeignet wäre, den europäischen und den Weltfrieden zu sichern, mich bereit erklärt, auch diesen englischen Borschlag zu diskutieren, mit der einen Bedingung, es möge der englische Borschlag durch folgenden Zusat ergänzt werden: "England wird baher selbstwerständlich wohlwollende Reutralität bewahren, sollte Deutschland ein Krieg aufgezwungen werden." Ich bitte Sie, meine herren, die letzten Worte zu beachten: wir forderten Reutralität in einem Kriege, der uns aufgezwungen werden sollte. Ich habe nachher noch auf diesen Puntt zurückzukommen.

Sir Edward Grey lehnte diesen Zusat rundweg ab. Ueber seine Formel könne er nicht hinauss geben, und zwar — wie er dem Botschafter Grafen Metternich erklärte — aus der Besorgnis, sonst die bestehende Freundschaft mit anderen Rächten zu gefährden.

Das, meine Herren, bilbete für uns den Schluß der Berhandlungen. Ein Kommentar dazu ift eigentlich überflüssig. England hielt es für ein Zeichen besonderer durch seierlichen Bertrag zu bessiegelnder Freundschaft, daß es nicht ohne Grund über uns herfallen würde, behielt sich aber freie Sand für den Fall vor, daß das seine Freunde täten.

Der hergang ist meines Wissens bisher in England niemals vollständig mitgeteilt worden — allerdings in Bruchstücken, aber auch da nicht richtig. Der englische Ministerpräsident Rister Asquith hat am 2. Oktober 1914 in Cardiss über die Sache gesprochen. Ich zitiere nach einer amtlichen, von ihm selbst revidierten Publikation seiner Rede. Mister Asquith teilt seiner Zuhörerschaft die englische Formel, und nicht unprovoziert angreisen zu wollen — die Formel, die ich eben verlesen habe — in ihrem vollen Bortlaute mit und fährt dann fort: "Aber das war den deutschen Staats-mannern nicht genug. Sie wollten, daß wir weitergingen. Sie sorderten, wir sollten und absolut zur Neutralität für den Fall verpslichten, daß Deutschland in einen Krieg verwickelt werden sollte — in the event of Germany being engaged in war."

Diese Behauptung von Mr. Asquith ift eine Entstellung bes Sachverhaltes. Allerdings hatten wir im Beginn unbedingte Neutralität gesordert — wie ich das eben gesagt habe —, im Berlause der Berhandlung aber hatten wir und auf die Neutralitätssorderung für den Fall beschränkt, daß Deutschland ein Krieg ausgezwungen werden sollte — im englischen Bortlaut: if war should be forced upon Germany. Das hat Minister Asquith seinen Zuhörern vorenthalten, und ich halte mich für berechtigt, zu sagen, daß er damit die öffentliche Meinung in England in unverantwortlicher Beise irregeführt hat. Aber freilich: hätte Mr. Asquith eine vollständige Darstellung gegeben, dann hätte er in seiner Rede, die ersichtlich auf die Stimmung seiner Zuhörer stark zugeschnitten war, nicht so fortsahren können, wie er es tatsächlich getan hat. Er sagt — immer in wörtlicher Uebersehung: "Und diese Forderung — nämlich der unbedingten Reutralität in jedem Kriege — stellten die deutschen Staatsmänner in dem Augenblick, in dem Deutschland beides, seine aggressiven wie seine besensiven Machtmittel, besonders auf dem Meere, ins Unsgeheure vermehrte. Sie verlangten — um es ganz klar zu sagen —, daß wir ihnen, soweit wir in Frage kämen, freie Hand gäben, wenn sie sich eine Gelegenheit aussuchten, Europa zu überwältigen und zu beherrschen."

Meine herren, es ist mir unfaßbar — ich will keinen anderen Ausdruck gebrauchen —, wie ein hoher Staatsmann wie Mr. Asquith einen Borgang, den er amtlich genau kannte, objektiv so unzeichtig darstellen konnte, um daraus Schlüsse zu ziehen, die der Wahrheit ins Gesicht schlagen. Und diese seine unrichtige Darstellung leitete Mr. Asquith mit den feierlichen Worten an seine Zuhörer ein: "Ich möchte nicht nur Ihre Ausmerksamkeit, sondern die Ausmerksamkeit der ganzen Welt ausmeine Worte hinlenken, da jest so viele falsche Legenden erfunden und verbreitet werden." Ich frage, meine Herren: wer hat die Legenden erfunden und verbreitet?

Ich bin auf diesen Borfall näher eingegangen, um vor aller Belt Bermahrung einzulegen gegen die Unwahrhaftigkeit und Berleumdung, mit der unsere Gegner uns bekamp fen. Nachdem wir in voller Kenntnis der deutschien Richtung der englischen Politik mit außerster Seduld bis an die lettmögliche Grenze des Entgegenkommens gegangen waren, nachdem uns statt Brot Steine gereicht worden waren, sollen wir durch eine unerhörte Berschiedung der Tatsachen vor aller Welt an den Pranger gestellt werden. Mag es unseren Feinden gelingen, auch diese Feststellungen in der grenzenlosen Berhetung der Bölker und in dem Waffenlärm unterzehen zu lassen: die Zeit wird kommen, wo die Seschichte ihr Urteil fällen wird. Damals war der Augenblick gekommen, wo durch eine Verständigung zwischen England und Deutschland jeder europäische Krieg, jeder Weltkrieg vermieden werden konnte. Wir waren bereit, es zu tun. England hat es abgelehnt. Die Schuld wird es in alle Ewigkeit nicht mehr los!

Meine herren, so endete die Episode haldane. Bald darauf wechselten Sir Sdward Grey und der französische Botschafter in London, herr Cambon, die bekannten Briese, die auf ein französische englisches Defensivbündnis hinausliesen, das indes durch die daneben getrossenen Bereinbarungen der beiderseitigen Generalstäbe und Admiralitäten tatsächlich zu einem Offensivbündnis wurde. Auch diese Tatsache hat die englische Regierung der Deffentlichkeit in ihrem Lande vorenthalten. Erst als es kein Zurück mehr gab, am 3. August 1914, hat sie sie davon unterrichtet. Bis dahin hatten die englischen Minister ihrem Parlament immer wieder erklärt, daß England sich für den Fall eines europäischen Konsliktes volltommen freie hand vorbehalten habe. Das war dem Buchstaben nach vielleicht, in Wirklichkeit aber nicht der Fall insolge der Bereinbarung der beiden Admiralitäten, die die französische Kabinett — ich glaube, ich habe hier schon einmal darüber gesprochen — versolgt, als es im Frühjahr 1914 Berhandlungen mit Rußland über ein Marineabkommen einleitete, ein Abkommen, in dem die russische Admiralität den Bunsch hatte, mit der Zuhilsendme von engelischen Schiffen unsere Provinz Pommern die Bohltaten einer russischen Invasion kennen zu lehren.

So hatte sich der Ring der Entente mit ausgesprochener antideutscher Tendenz immer fester zussammengeschlossen. Die Saat König Sduards war in die Halme geschossen. Wir waren gezwungen, die Situation mit der großen Wehrvorlage von 1913 zu quittieren.

Sie wissen, meine Herren — aber ich will hier ausdrücklich bavon spechen —, daß wir in voller Klarheit über den Ernst der Beltlage neben den Verhandlungen mit England stets bestrebt gewesen sind, unsere Beziehungen mit Rußland nach Möglichkeit zu pslegen. Ich habe darüber wiederholt hier im Reichstag gesprochen, wie ich denn in unserer gesamten Politik niemals etwas vor der Bolkse vertretung zu verheimlichen hatte, und es auch niemals verheimlicht habe. (Abg. Dr. Liedknecht: Das belgische Ultimatum! — Ruse: Ruhe! — Undauernde Bewegung.)

Meine herren, auch Außland gegenüber, dessen Politik ja für die Entschlüsse Frankreichs von entscheidender Bebeutung war, habe ich stets nach der Ueberzeugung gehandelt, daß freundliche Beziehungen zu den einzelnen Ententegenossen die allgemeine Spannung mildern könnten, daß jedes gewonnene Friedensjahr wenigstens die Aussicht eröffnete, die allgemeine Explosionsgesahr herabzusehen. Wir waren dabei in Sinzelfragen mit Rußland zu einer guten Berständigung gelangt — ich erinnere an daß Potsdamer Abkommen — und die Beziehungen von Regierung zu Regierung waren nicht nur korrekt, sondern von persönlichem Bertrauen getragen. Aber die Gesantlage wurde dadurch nicht geheilt. Die war dis in die Burzeln vergiftet, weil die chauvinistischen Revanchezgedanken Frankreichs und die kriegerischen, panslawistischen Expansionsbestrebungen in Außland durch die antideutsche Politik der balance of power des Londoner Kadinetts nicht sowohl beschwichtigt, als unauszesetzt aufgestachelt wurden und frische Rahrung erhielten. Die Spannung wurde so groß, daß sie eine ernste Belastungsprobe nicht mehr vertrug.

So kam der Sommer 1914. Ich habe die einzelnen Borgänge am 4. August 1914 geschildert. Immer wiederholte und unrichtige Darstellungen und Angriffe von seiten unserer Gegner nötigen mich aber, auch hier noch auf einen Bunkt zurückzukommen.

In England wird neuerdings immer wieder behauptet, der ganze Krieg hatte vermieden werden können, wenn ich auf den Borschlag Sir Sdward Greys eingegangen wäre, mich an einer Konferenz zur Regelung des russische öfterreichischen Streitfalles zu beteiligen. Die Sache verhielt sich solgenders maßen: Der englische Konferenzvorschlag wurde hier am 27. Juli 1914 durch den englischen Botschafter überbracht. Wie auch aus dem englischen Blaubuch hervorgeht, hat der Staatssetretär des Auswärtigen Amts in der betressenen Unterredung mit Sir Sdward Goschen, in der er den vorzgeschlagenen Beg als unzweckmäßig bezeichnete, mitgeteilt, nach seinen Nachrichten aus Petersburg

fei herr Sasonow zu einem direkten Meinungsaustausch mit dem Grafen Berchtold geneigt. Er sei der Ansicht, daß eine direkte Aussprache zwischen Petersburg und Wien zu einem befriedigenden Ergebnis führen könne; es sei daher das Beste, zunächst das Ergebnis dieser Aussprache abzuwarten. Sir Sdward Goschen meldete dies nach London und erhielt von dort eine telegraphische Antwort, in der Sir Sdward Grey wörtlich solgendes erklärte: "Solange Aussicht auf einen direkten Meinungs-austausch zwischen Desterreich und Rußland vorhanden ist, würde ich auf jede andere Anregung verzichten, da ich durchaus damit übereinstimme, daß dies das Bersahren ist, das allen anderen bei weitem vorzuziehen ist." Sir Sdward Grey schloß sich also damals dem deutschen Standpunkt vollstommen an und stellte seinen Konserenzvorschlag ausdrücklich zurück.

Ich habe es aber nicht, wie Sir Sdward Grey, bei dem platonischen Bunsch bewenden lassen, es möge eine Aussprache zwischen Bien und Petersburg ersolgen, sondern ich habe alles getan, was in meinen Kräften stand, um die russische und die öfterreichisch-ungarische Regierung dem Gedanken zugänglich zu machen, sich in einem Meinungsaustausch von Kabinett zu Kabinett auseinanderzusehen. Meine herren, ich habe es an dieser Stelle schon einmal ausgesprochen, daß wir unsere Bermittslungsaktion, besonders auch in Wien, in einer Form betrieben haben, die, wie ich damals sagte, "die an das Aeußerste bessen ging, was mit unserem Bundesverhältnis noch vereindar war." Da diese meine vermittelnde Tätigkeit im Interesse der Erhaltung des Friedens immer wieder in Engsand in Zweisel gestellt wird, will ich hier an der hand der Tatsachen zeigen, wie nichtig diese Zweisel sind.

Am 29. Juli 1914 abends traf hier folgende Meldung des Kaiserlichen Botschafters in Petersburg ein: "herr Sasonow, der mich eben bitten ließ, teilte mir mit, daß das Wiener Kabinett auf den ihm von hier aus geäußerten Bunsch, in direkte Besprechungen einzutreten, mit einer kategorischen Ablehnung geantwortet habe. Es bleibe somit nichts anderes übrig, als auf den Borschlag Sir Edward Greys einer Konversation zu Vieren zurückzukommen."

Da fich die Wiener Regierung inzwischen zu bem direkten Meinungsaustausch mit Betersburg bereit erklärt hatte, mar es klar, bag bier ein Digverftandnis vorliegen mußte. Ich telegraphierte entsprechend nach Bien und benutte gleichzeitig bie Gelegenheit, um meiner Auffaffung von ber Befamtfituation erneut beftimmteften Ausbrud ju geben. Meine Ingtruktion an herrn v. Tichirichin lautete folgendermaßen: "Die Delbung bes Grafen Bourtales fteht nicht im Ginklang mit ber Darftellung, die Gure Erzelleng von ber Saltung der öfterreichifch-ungarifchen Regierung gegeben haben. Anscheinend liegt ein Migverftandnis vor, bas ich Sie aufzuklaren bitte. Bir konnen Defterreich= Ungarn nicht zumuten, mit Serbien zu verhandeln, mit dem es im Kriegszustand begriffen ift. Die Berweigerung jeden Meinungsaustaufches mit St. Betersburg wurde aber ein ichwerer Fehler fein. Bir find zwar bereit, unfere Bundespflicht zu erfüllen, muffen es aber ablehnen, uns von Defterreich-Ungarn burch Richtbeachtung unferer Ratichlage in einen Beltbrand hineinziehen gu laffen. Eure Erzelleng wollen fich gegen Grafen Berchtolb fofort mit allem Rachbrud und großem Ernst in Diefem Ginne aussprechen." herr von Tichirichty meldete barauf am 30. Juli 1914: "Graf Berchtolb bemerkte, es liege in der Tat, wie Gure Gyzellenz annehmen, ein Migverständnis und zwar auf ruffischer Seite vor. Rachbem er auch ichon burch Graf Sjaparn — ben öfterreichisch-ungarischen Botichafter in St. Betersburg — von biefem Migverftändnis Melbung erhalten und gleichzeitig unfere bringende Anregung erfolgt fei, in Konversation mit Rugland einzutreten, habe er Graf Szapary sofort entsprechende Inftruktionen erteilt."

Meine herren, ich habe, als in England furz vor Ausbruch des Krieges die Erregung sich steigerte und ernste Zweisel an unseren Bemühungen um die Erhaltung des Friedens laut wurden, diesen Borgang in der englischen Presse bekannt geben lassen. Jest, nachträglich, tritt dort die Insinuation hervor, der Borgang habe gar nicht stattgefunden, und die Instruktion an herrn von Tschirschtz sei nur singiert worden, um die öffentliche Meinung in England irrezusühren. Sie werden mit mir übereinstimmen, meine herren, daß diese Berdächtigung keiner Erwiderung bedarf. Ich will aber gleichzeitig auf das österreichisch-ungarische Rotbuch verweisen, das meine Darstellung lediglich bestätigt und erkennen läßt, wie nach Ausstlärung des erwähnten Misverständnisses die Konversation zwischen St. Betersburg und Wien in Fluß kam, bis sie durch die allgemeine Mobilisation der russischen Armee einen jähen Abschluß fand.

Meine herren, ich wiederhole: wir haben die direkte Aussprache zwischen Wien und Betersburg mit dem außersten Nachdruck und mit Erfolg betrieben. Die Behauptung, daß wir uns durch Ab-

lehnung des englischen Konferenzvorschlages an dem Ausbruch dieses Krieges schuldig gemacht hätten, gehört in die Kategorie derjenigen Berleumdungen, hinter denen unsere Gegner ihre eigene Schuld verstecken wollen. Unausweichlich wurde der Krieg lediglich durch die russische Modilmachung. Ich will dies hier noch einmal mit aller Bestimmtheit feststellen.

Meine Herren, ich habe mich auf einzelne diplomatische Borgange näher eingelassen, um der Flut von Berdächtigungen entgegenzutreten, mit denen das reine Bewußtsein und reine Gewissen Deutsche lands im Auslande zu schwärzen versucht wird. Aber wir werden letzten Endes den Kampf gegen diese Berleumdungen ebenso siegereich bestehen wie den großen Kampf draußen auf den Schlachtseldern.

Meine Herren, unsere und die öfterreichisch-ungarischen Truppen haben die Grenzen von Kongreße Bolen gegen Often erreicht und beiden fällt die Aufgabe zu, das Land zu verwalten. Geographische und politische Schicksale haben seit langen Jahrhunderten Deutsche und Polen gegeneinander zu tämpsen gezwungen. Die Erinnerung an diese alten Gegensähe mindert nicht die Achtung vor der Leidenschaft, Baterlandsliebe und Zähigkeit, mit der das polnische Volk seine alte westliche Kultur, seine Freiheitsliebe gegen das Ruffentum verteidigt und auch durch das Unglück dieses Krieges bes wahrt hat. Die gleißnerischen Bersprechungen unserer Feinde ahme ich nicht nach. Aber ich hosse, daß die heutige Besehung der polnischen Grenzen gegen Often den Beginn einer Entwicklung darzstellen wird, die die dien Gegensäte zwischen Deutschen und Polen aus der Belt schafft und das vom russischen Joch befreite Land einer glücklichen Zukunst entgegensühren wird, in der es die Eigenart seines nationalen Lebens pslegen und entwickeln kann. Das von uns besehrte Land werden wir unter möglichster Heranziehung der eigenen Bevölkerung gerecht verwalten, die unvermeiblichen Schwierigkeiten, die der Krieg mit sich bringt, auszugleichen und die Bunden, die Ausland dem Lande geschlagen hat, zu heilen suchen schwierigkeiten und die Bunden, die Ausland dem

Meine herren, dieser Krieg wird, je länger er dauert, ein zerrüttetes, ein aus tausend Bunden blutendes Europa zurücklassen. Die Welt, die dann erstehen wird, soll und wird nicht so aussehen, wie unsere Feinde es sich träumen. Sie streben zurück nach dem alten Europa mit einem ohnsmächtigen Deutschland in der Mitte als dem Tummelplat fremder Ränke und, wenn nötig, als dem Schlachtseld Europas. Ein Deutschland, in dem kraftlose Einzelstaaten auf fremde Winke lauern, ein Land mit zertrümmerter Industrie, nur mit Kleinhandel auf den eigenen Märken und ohne Flotte, die das Meer von Englands Enaden befahren könnte. Ein Deutschland als Basalenstaat des russischen Riesenreiches, das den ganzen Osten und Südosten Europas beherrschen und alle Slawen unter dem Szepter Moskaus vereinen soll. So träumte man im Ansange des Kriegs in Baris, in London und Betersburg.

Rein, meine Berren, biefer ungeheure Rrieg, ber bie Jugen ber Belt Maffen macht, wird nicht ju alten, vergangenen Zeiten jurudführen. Gin Reues muß erfteben! Goll Guropa jemals jur Rube tommen, fo tann bas nur burch eine ftarte unantaftbare Stellung Deutschlands geschehen. Die Dorgeschichte dieses Krieges rebet eine harte Sprache. Mehr als zehn Jahre lang ift bas Sinnen und Trachten ber Ententemachte einzig barauf gerichtet gewesen, Deutschland zu isolieren, es ausauschließen von jeder Mitverfügung über bie Belt. Die englische Politik ber balance of power muß verschwinden, benn fie ift, wie es ber englische Dichter Bernhard Shaw neulich genannt bat, ein Brutofen für Rriege. Bezeichnend ift in diefer Beziehung eine Bemerkung, Die Gir Ebward Grey zu unserem Botschafter, bem Fürften Lichnowsty, machte, als er fich von biefem am 4. Muguft 1914 verabiciebete. Er fagte es nicht ohne Betonung, ber gwifden England und Deutschland ausgebrochene Rrieg merbe es ihm ermöglichen, uns beim Friebensichluffe mertvollere Dienfte zu leiften, als die Reutralität Englands ihm geftattet hatte. Bor bem Auge bes englischen Minifters erftanb also mohl icon hinter bem geichlagenen Deutschland bie Riefengestalt eines fiegreichen Ruglands, und bann mare ein geschwächtes Deutschland wieder gut genug gewesen, Bafall und helfer fur England zu fein. Meine herren, Deutschland muß fich feine Stellung fo ausbauen, fo festigen und stärten, daß ben andern Mächten die Reigung vergeht, wieber Eintreifungspolitit zu treiben. Bir muffen zu unferem wie jum Schute und Beil aller Bölter die Freiheit der Beltmeere erringen, nicht um die Meere, wie es England will, allein zu beherrschen, sonbern bamit fie allen Bolkern in gleicher Beise bienftbar fein tonnen.

Bir find es nicht, die die kleinen Staaten bedrohen. Wir wollen fein und bleiben ein Sort des Friedens, der Freiheit der großen und kleinen Nationen. Ich fage



Bhot. E. Bieber, Bertin
Dr. Karl Johannes Kaempf
Stadtältester von Berlin,
Präsident des deutschen Reichstags



Bhot. M. Sinder, Berlin

Dr. Hermann Paasche Geh. Negierungsrat und Professor; Erster Vizepräsident des deutschen Neichstags



Bhot. Alfred Weidener, Berlin

Geh. Justigrat; 3meiter Bigepräfident bes deutschen Reichstags



Bhot. Sanje Berrmann, Berlin

Karl Friedrich Oskar Freiherr v. Gamp-Massaunen Wirkl. Geh. Ober-Negierungsrat und Mitglied des deutschen Neichstags



Phot. S. Road, Berlin

Friedrich Bifter Kuno Graf v. Westarp Oberverwaltungsgerichterat und Mitglied bes deutschen Reichstags



Phot. Echlof-Atelier, Berlin

Dr. Ernst v. Hendebrand und der Lasa Landrat a. D. und Mitglied des deutschen Reichstags

bas nicht nur mit Bezug auf die Bölker germanischer Rasse. Welche Mühe gibt sich ber Bierverband gegenwärtig, die Balkanvölker bavon zu überzeugen, daß der Sieg der Zentralmächte sie in Anechtsschaft stürzen, der Triumph des Bierverbandes ihnen aber Freiheit, Unabhängigkeit, Ländergewinn und wirtschaftliches Gedeihen schenken würde!

Wenige Jahre ift es her, wo ber Machthunger Außlands unter bem Schlagwort "Der Balkan ben Balkanvölkern" ben Balkanbund schuf, ihn bann aber unter Begünftigung bes ferbischen Berstragsbruches gegen Bulgarien wieber zerfallen ließ. Erst die deutschen und österreichisch-ungarischen Siege in Polen haben die Balkanvölker vom russischen Druck befreit. England war einmal ein Schutz der Balkanstaaten. Als Allierter Außlands kann es nur der Bedrücker und Bedränger ihrer Unabhängigkeit sein, wie es sie schon jetzt seine selbststücktige, harte Hand fühlen läßt.

Deine herren, ich fasse zum Schluß alles zusammen. Wohl kein großes Bolk hat in ben letten Jahrhunderten solche Leiden zu tragen gehabt wie das deutsche. Und doch können wir das Schickal lieben, das uns mit solchen Leiden den Ansporn zu unerhörten Leistungen gegeben hat. Für das endlich geeinte Reich war jedes Friedensjahr ein Gewinn. Ohne Krieg kamen wir am glücklichsten vorwärts. Wir brauchten ihn nicht. Nie hat Deutschland die Herrschaft über Europa angestrebt. Sein Ehrgeiz war es, in dem friedlichen Wettbewerb der Nationen, in den Ausgaben der Wohlsahrt und Gestitung voranzustehen. Dieser Krieg hat es an den Tag gebracht, welcher Größe wir fähig sind, gestützt auf die eigene sittliche Kraft. Und die Macht, die uns unsere innere Stärke gab, können wir auch nach außen hin nur im Sinne der Freiheit gebrauchen. Die von den fremden Regierungen gegen uns in den Krieg gehetzten Bölker hassen wir nicht. Aber wir haben die Sentimentalität verlernt. Wir halten, meine herren, den Kampf durch, dis jene Bölker von den wahrhast Schuldigen den Frieden fordern, dis die Bahn frei wird für ein neues, von französischen Känken, von mostowitischer Eroberungssucht und englischer Bormundschaft befreites Europa."

Alls Reichstanzler v. Bethmann Hollweg seine Rede schloß, löste sich die atemlose Ausmerksamteit des Hauses in Beisallsstürmen auf, an der sich auch die Tribünensbesucher eisrig beteiligten. Auf den Antrag des Abg. Dr. Spahn (Zentr.) wurde darauf einstimmig beschlossen, den Nachtragsetat der Budgettommission zu überweisen. Dasselbe geschieht in erster Beratung mit dem Gesehentwurf, betreffend Abänderung des Reichsmilitärgeses, sowie des Gesehes, betreffend Aenderungen der Wehrspflicht vom 11. Februar 1888.

Es folgt die erfte Beratung des Entwurfs eines Gefetes, betreffend den Schut von Berufstrachten und Berufsabzeichen für Betätigung in der Rrantenpflege, ber ohne Debatte in erfter und zweiter Lefung angenommen wurde.

"Die Rriegsrede bes Ranglers am 19. Auguft 1915 hatte," fo fchrieb bie "Boffifche Beitung" (20. VIII. 1915), "einen völlig anderen Stil als ihre Borgangerinnen. Sie war nicht aus bem Gefühl geboren und wendete fich nicht an bas Gefühl wie jene; fie wollte in ihrem Sauptstud einen fühlen, nicht zu widerlegenden Beweis führen und wendete fich an den Berftand, bas Urteil, baneben freilich auch an das fittliche Empfinden . . . Sie brachte manches Neue, über die Berftandigungeverhandlungen sowohl, die weiter gurudliegen, wie über ben biplomatischen Meinungsaustausch, der dem Ausbruch bes Rrieges unmittelbar vorausging, und die eine oder andere Enthüllung schlug wie eine Bombe ein. Die icharfen und ungeschminkten Antlagen gegen die Minifter Grey und Aeguith flangen gerade aus bem Munbe bes vorfichtig magenben herrn v. Bethmann Bollmeg befonders schneidig. Go murde die Rede des Ranglers ein historisches Dokument erften Ranges. Und wie fie auf ihrem weiteren Bege über ben wichtigen, mit ber Macht ber Ueberrafchung mirtenden Abschnitt über die Butunft Rufufch-Bolens gu dem muchtigen, von Giegeszuverficht getragenen und bas große beutsche Friedensziel fundenden Schluß führte, fteigerte fie fich noch in ihrer Bedeutsamfeit und brachte bem Redner, beffen Stimme und Bortrag an Straffheit und Mag gewannen, immer neuen Grolg." Böltertrieg. XII.

## Die Rebe des Schatssekretärs und die Bewilligung des neuen Kriegskredits von 10 Milliarden Mark am 20. August 1915

In der Situng vom 20. August 1915 wurde zunächst die Anfrage des Abgeordneten Dr. Liebknecht (Soz.): "Ist die Regierung bei entsprechender Bereitschaft der anderen Kriegsührenden bereit, auf Grundlage des Berzichts auf Annexionen aller Art in sosortige Friedensverhandlungen einzutreten?" vom Staatssekretär des Auswärtigen Amtes v. Jagow unter lebhaftem Beifall folgendermaßen beantwortet: "Meine Herren, ich glaube, dem Einverständnis der großen Mehrheit dieses Hauses zu begegnen, wenn ich auf die Anfrage des Abgeordneten Dr. Liebknecht eine Antwort als zurzeit unzweckmäßig zu erteilen, ablehne." Auch Liebknechts Einwürse: "Das ist eine Zweideutigkeit — —" und "Es ist ein Bekenntnis — —" ernteten nur Lachen und ironischen Beifall.

Zum Beginn der nun folgenden Beratung der Kriegskreditvorlage empfahl zunächst der Berichterstatter, der Abgeordnete Graf von Westarp (Kons.), im einstimmigen Auftrag der Kommission die Borlage zur Annahme.

"Die Rommiffion hat fich," führte er aus, "bavon überzeugt, bag bei feinem unferer Geaner bisber ber Bille ober auch nur bie Reigung hervorgetreten ift, ben Blan ber Bernichtung Deutschlands aufzugeben, geschweige benn zu einem Frieben bereit zu fein, ber unferen berechtigten Forberungen in Diesem uns aufgezwungenen Rrieg entspricht. Die Rommiffion ift ferner zu ber Grfenntnis gekommen, bag ber vorgeschlagene Betrag in voller Bobe erforberlich ift, und fie hat endlich fich bavon überzeugt, bag unfere Bollswirtichaft burchaus in ber Lage ift, bie neue vorgefchlagene und ju bewilligende Anleihe aufzubringen, und daß in weiteften Kreifen bes Bolfes jebenfalls volle und freudige Geneigtheit vorhanden fein wirb, an ber Zeichnung ber neuen Anleihe, ebenfo mie es bisher geschehen ift, fich ju beteiligen. Unter biefen Umftanben ift bie Bewilligung ber Anleihe eine Bflicht gegen unfere braven Truppen, Die braugen viel Schwereres als irgendein materielles Opfer auf ben Altar bes Baterlandes legen, bie Blut und Leben einseben, um unfere Fluren por Bermuftung und unfer ganges Birtichafteleben por Bernichtung zu ichugen; eine Pflicht gegen bas gesamte beutsche Bolt, bas fest entschlossen ift, mag ber Kampf auch noch so lange bauern, jebes meitere Opfer ju bringen, um ju einem Frieden ju fommen, ber ben berechtigten Ansprüchen für bie Sicherheit und die Zufunft Deutschlands entspricht. Im Namen der Rommiffion bitte ich Sie, ber Borlage möglichst einstimmig zuzustimmen."

Darauf erhob sich der Staatssekretär des Reichsschahamtes Dr. Helfferich zu folgens ben Ausführungen:

"Mit dem Nachtragsetat treten die verbündeten Regierungen zum vierten Male seit Kriegsausbruch mit dem Antrag auf Bewilligung der für die Durchführung des Krieges ersorderlichen Geldmittel an den Reichstag heran. Ihre Budgetkommission hat sich bereits mit dem Nachtragsetat befaßt. Die Verhandlungen waren getragen von dem Geiste der Einigkeit und der Vaterlandsliebe, wie er aus der schweren Prüfung und dem großen Erleben dieses Weltkrieges neu erstanden ist. Ich weiß, daß Ihre Gesamtheit von demselben Geist ersüllt ist, daß die Durchsührung des neuen Kredits von 10 Milliarden Mart Ihrer Zustimmung sicher ist, um aufs neue vor der Welt die ungebrochene Kraft und den unerschütterlichen Willen des deutschen Volkes zu bezeugen. Wenn ich trohdem um Ihre Erlaubnis bitte, den neuen Kriegskredit mit einigen Aussührungen begründen zu dürsen, so tue ich dies, weil ich das Bedürsnis empfinde, an der Schwelle des zweiten Kriegsjahres vor diesem hohen Hause, vor dem deutschen Volk, vor der verbündeten, der neutralen und der seindelichen Welt in kurzen Zügen ein Bild zu geben, wie sich im ersten Kriegsjahr die Finanzlage des Reiches gestaltet hat, welche Erwartungen wir auf die Zusunft sehen dürsen.

Ich gehe gleich in medias res. Bewilligt worden sind bisher für die Kriegsührung je fünf Milliarden Mark im August und Dezember 1914 und zehn Milliarden Mark im März dieses Jahres, zusammen 20 Milliarden Mark. Mit diesem Nachtragsetat wird die Summe auf 30 Milliarden Mark gebracht. Der disher schon bewilligte Kredit von 20 Milliarden Mark entspricht ungefähr dem Gesamtwert des ganzen deutschen Sisenbahnspstems mit allen seinen Anlagen und allem rollenden Material. Der in diesem gewaltigen Umfang bewilligte Kredit bedarf heute der Auffüllung. Obwohl wir schon im März mit gewaltigen Summen für den monatlichen Kriegsbedarf rechneten, sind

unfere Schätzungen burch bie tatfachliche Geftaltung ber Rriegsausgaben noch übertroffen worben. Die Grunde fur bie Steigerung ber Rriegsausgaben liegen auf ber Sand. Die Aufftellung immer neuer Formationen und ihre Ausruftung, Die Berpflegung und Befleibung unferer Truppen bei fteigenben Breifen für alle Lebensmittel und Rohftoffe, ber alle bisherigen Borftellungen weit übertreffende Munitioneverbrauch, die Inftandhaltung, Bermehrung und Berbefferung unferer Kriegemertgeuge ju Land, ju Baffer und in ber Luft, Die Organisation ber Berkehrsmittel hinter unseren Fronten, ber Bau von Wegen, Bruden und Gifenbahnen in ben besetzten feinblichen Gebieten, bas alles tritt taglich als Gelbebarf an mich beran und verbichtet fich zu Monatssummen, die hart an amei Milliarben Mark heranreichen. Die Ausgaben eines einzigen Monats find heute um ein Drittel bober, als die Gesamtausgaben bes Krieges von 1870/71. Wir wollen uns über bie Große ber Leiftung, Die noch ju verrichten, über Die Schwere ber Opfer, Die noch ju bringen find, feiner Gelbfttaufchung hingeben. Es ift eine furchtbar fcwere Beit, bie bem beutichen Bolte und unferem Erbteil auferlegt ift. Wir waren biefer Zeit nicht wurdig, wenn wir und - more gallico - über ihren Ernft hinmeabetrugen wollten. Das Durchhalten wird im zweiten Kriegsiahr vielfach ichmerer fein als im erften. Bir wollen uns namentlich barüber flar fein, bag neue große Anftrengungen erforberlich fein werben, um unferer Bevolkerung im Innern bas Durchhalten zu erleichtern; bag noch größere Mittel als bisher aufgewendet werben muffen, um bie gegenwärtige Rot ju lindern, brobendem Glend vorzubeugen und Schaben für die Butunft bes beutschen Bolfes abzuwenden. Ich möchte hier ausdrücklich wiederholen, was ich bereits in der Budgetkommission erklärt habe, daß die verbundeten Regierungen fich biefen Aufgaben nicht entziehen werden. Ich wiederhole insbesondere, bag die Reichsfinanzverwaltung - einer in ber Budgetfommission gegebenen Anregung entsprechend - aus bem neuen Krebit einen Betrag von 200 Millionen Mark bereitstellen wirb, um ben Fonds au verftarten, ber im Dezember porigen Sahre geichaffen worben ift gur Unterftutung von Ge= meinden und Gemeindeverbänden auf bem Gebiete der Kriegswohlfahrtspflege, namentlich auf bem Gebiet ber Familienunterftugung und ber Erwerbslofenfürforge. Go ichmer bie materiellen Opfer find, die das deutsche Bolk neben den noch größeren und schwereren in diesem Kriege gebracht bat und weiter bringen wird, jeder Deutsche wußte von Anfang an, warum wir biese Opfer bringen, und jeder Deutsche weiß heute, daß die Opfer nicht umsonft gebracht werben. Ich brauche deshalb nicht viel Borte zu machen. Die burchschlagende Begrundung der neuen Kreditvorlage ift der einmutige Bille bes beutschen Boltes, ben und aufgezwungenen Krieg bis jum fiegreichen Enbe burchzukämpfen, bis zu bem Frieden, ben wir vor uns selbst, vor unseren Kindern und Enkeln verant= worten konnen. So weit find mir heute noch nicht. Noch wollen die Feinde nicht jugefteben, daß ihr Frevelmut fich übernommen hat, als er fich permag, und mit Uebergahl und Waffengewalt nieberguringen; noch wiegen fie fich im Gelbftbetrug, bag es ihnen gelingen konnte, uns burch Ermubung und Erschöpfung ihrem Willen zu unterwerfen. Noch immer sträuben fie fich, obwohl fcmer getroffen, gegen ben Webanten, bag ihre Sache verspielt ift, bag bie vernünftige Abmägung aller Aussichten fie zwingen muß, ben Fehlschlag ihres Unternehmens einzugestehen, für fich zu retten, mas ju retten ift, und und Gune und Sicherheit fur bie Butunft gu bieten. Solange bie Feinde fich nicht bequemen, aus der Tatfache unferer Unbefiegbarteit und unferer Siege bie Ronfequeng ju gieben, find die Baffen unfer einziges Mittel, fie ju überzeugen. Solange wollen, muffen und werden wir weiterkampfen und jedes Opfer bringen, bas ber Rrieg und auferlegt.

Für die Aufbringung der Mittel soll auch diesmal wieder der Anleiheweg beschritten werden. Ich habe bereits im März 1915 ausgeführt, welche Gründe die verdündeten Regierungen versanlassen, von der Einbringung von Kriegssteuern, solange es angängig ist, abzusehen (vgl. VII, S. 18). Diese Gründe bestehen heute noch fort. Wir wollen während des Krieges die gewaltigen Lasten, die unser Bolk trägt, nicht durch neue Steuern erhöhen, solange hierfür keine zwingende Rotwendigkeit vorliegt. Sine stärkere Verbrauchsbesteuerung würde bei den ohnedies hohen Preisen aller Unterhaltungsmittel wohl ebensowenig auf Verständnis und Gegenliebe stoßen, wie eine erhöhte Besteuerung des Verkehrs. Die direkten Steuern werden, ganz abgesehen von der grundsätlichen Frage, von den Kommunen und teilweise auch von den Einzelstaaten unter dem Zwang des Krieges ohnedies in erhöhtem Maße herangezogen. Diese Gründe wiegen umso schwerer, als auch im günstigsten Fall der Steuerertrag nur einen nach wenigen Prozenten zu berechnenden Bruchteil der ungeheuren Kriegslassen ausmachen könnte.

Sie warten in diesem Zusammenhang wohl auf ein Bort über die vielbesprochene Rriegsgewinn= fteuer. Bei der Zusammentunft der Finanzminister der Ginzelstaaten, die am 10. Juli bier statt=

Benn wir bemnach, folange mir hoffen tonnen, unfer ordentliches Bubget auch ohne neue Ginnahmen einigermaßen im Gleichgewicht ju halten, auf bie Erfcliegung neuer Steuerquellen mabrenb bes Rrieges verzichten, fo fteben wir damit nicht allein. Much England hat fich unter bem Rwang ber Tatfachen gu diefer Bolitif befehrt. Im letten Berbft noch lodte ben britifchen Schaftangler bas Borbild ber napoleonischen Rriege, beren Roften zu mehr als 40 Prozent burch Steuern gebedt wurden. Aber es ift bei ber bamals beichloffenen Erhöhung ber Gintommenfteuer, ber Bier- und Teefteuer geblieben, beren Ergebnis nur etwa 5 Prozent ber englifden Rriegsausgaben ausmacht Gin ameiter Berfuch gur Steuererhöhung im Rrubjahr biefes Sahres ift fange und flanglos aufgegeben worben. Und wenn neuerdings bie englische Regierung mit bem Bedanten einer Erftredung ber Gintommenfteuer auf bie bisher freien Gintommen ber Arbeiter fpielt, fo regt fich auch biergegen ein fo ftarter Biderfpruch, daß ber Erfolg mehr als zweifelhaft ift. Wie die Dinge liegen, bleibt vorläufig nur ber Beg, die endgultige Regelung ber Rriegstoften auf den Friedensichlug und bie Beit nach bem Frieden zu verschieben. Dabei möchte ich auch heute betonen: Benn Gott une ben Sieg verleift, und bamit bie Doglichfeit, ben Frieben nach unferen Bedurfniffen und Lebenenotwendigfeiten ju gestalten, bann wollen und burfen wir neben allem anderen auch bie Roftenfrage nicht vergeffen. Das find wir ber Butunft unferes Boltes fculbig. Die gange funftige Lebenshaltung unseres Bolles muß, soweit es irgend ju erreichen ift, von ber ungeheuren Burbe entlaftet werben, bie ber Rrieg anwachsen läßt. Das Bleigewicht ber Milliarben haben bie Unftifter bes Rrieges verdient; fie mogen es burch bie Sahrzehnte fchleppen, nicht wir! Daß bie ungebeure finangielle Schmachung unferer Gegner bie Durchführung biefes Bieles erichweren wird, ift nicht zu bezweifeln, aber wir werben tun, mas nach biefer Richtung irgend getan werben tann.

Die Bewilligung ber Kriegsfredite hat als Gegenstück die Realssterung dieser Kredite durch die Begebung ber Anleihen. Sie wissen, daß die Ausgabe einer neuen, dritten Kriegsanleihe bevorsteht. Unsere Vorbereitungen nähern sich dem Abschluß. Gegen Ende dieses Monats werden die Zeichnungseinsadungen ausgegeben werden. Wir müssen durch die neue Anleihe die großen Summen hereinbringen, die wir bereits jeht über die 13 ½ Milliarden Mark der ersten beiden Kriegsanleihen hinaus verausgabt haben; zum Teil sind ja diese Summen durch den Kriegsschatz und durch die bei Kriegsausbruch vorhandenen bereiten Bestände der Reichshauptkasse gedeckt worden. Diese Deckung hat eine Erhöhung ersahren durch den Ueberschuß des ordentlichen Etats für das Recknungsziahr 1914/15, der sich wesentlich höher steut, als nach den Mitteilungen, die ich im März diese Jahres auf Grund von vorläusigen Abschlüssen und Schähungen machen konnte. Damals bezisserte ich den Ueberschuß auf 38 Millionen Mark, nach der endgültigen Absechnung stellt sich der Uebersschuß auf nicht weniger als 219 Millionen Mark. Zusammen mit den anderen Posten, die ich soeben genannt habe, ist das immerhin eine ansehnliche Entlastung. Aber darüber hinaus mußten wir noch sehr viel größere Beträge vorläusig durch Distontierung von Reichsschatzscheinen

bei ber Reichsbant und ben Brivatbanten aufbringen. Diese Schaticheine muffen mir jest fonfolibieren. wir muffen und außerbem einen möglichft großen Betrag neuen Gelbes beichaffen. Ich bin bes Erfolges ficher; benn alle fittlichen und materiellen Rrafte bes beutiden Bolles, bie unfere erften beiben Rriegsanleiben alle Erwartungen übertreffen liegen, find beute ftart wie je. Alle die Summen, Die bas Reich für ben Rrieg verausgabt bat, find bis auf verhaltnismäßig unbebeutenbe Betrage im Lande geblieben. Sie find unferen Soldgten, unferer Landwirtichaft und Industrie, Unternehmern und Arbeitern jugefloffen. Sie haben als Ginjahlung auf die lette Rriegsanleihe gebient und fic barüber hinaus ju neuem Sparfapital verdichtet. Diefer Progeg tritt gutage in ber Inanspruchnahme ber Darleben Itaffen. Burgeit ber erften großen Gingahlungen auf Die zweite Kriegsanleige baben bie von ben Darlebenstaffen ausgeliehenen Summen ben Betrag von 1 500 000 000 Mart aberichritten. Die Ausleihungen find ingwischen wieber unter eine Miliarde Mart herabgegangen. Davon fommen auf Darleben für die zweite Rriegsanleihe nur noch 292 Millionen Mart, bas find wenig mehr als 3 Prozent bes bisher eingezahlten Betrages von 9 Milliarden Mart. Diefe find veröffentlicht und fonnten unfern geinden fo gut befannt fein wie und. Tropbem verbreiten fie mit unbelehrbarer hartnädigfeit die Behauptung, unfere Kriegsanleiben feien fo gut wie ausschließlich mit bem Rredit ber Darlebenetaffen finangiert worden. Gerade beute fruh noch habe ich einen Artifel bes fonft noch leiblich gurechnungefchigen "Daily Telegraph" erhalten, ber biefe Behauptung feinen Befern besonders ichmadhaft macht burch die Bemerfung, unfere Darlebenstaffen geben Gelb auf alles, mas man ihnen bringt, fogar auf Bahnftocher und Rohleneimer. Die Ginlagen bei unferen Spartaffen, bie 1913 um rund eine Milliarde jugenommen hatten, find 1914 trop bes Rrieges und ber Einzahlungen auf die erste Rriegsanleihe um rund 900 Millionen Mart gestiegen. 3m laufenden Jahre haben die Zugange in ben erften feche Monaten gegen 1 1/4. Milliarben Mark betragen; fie find in vollem Umfang ben Gingablungen auf Die zweite Rriegsanleibe gugute gefommen, auf die bei ben Sparfassen rund 1 800 000 000 Mark gezeichnet morden find. Trop bieser gewaltigen Rraftanstrengung fteben bie Ginlagen unferer Sparkaffen mit mehr als 20 Milliarben heute ftarter ba als jemals vor Ausbruch bes Rrieges. Aehnlich gunftig fteben bie Dinge bei ben Banten. Auch bier haben fich die Depositen nach der ftarten Inanspruchnahme durch die Einzahlungen auf die gweite Rriegsanleihe mieber auf ihren alten Stand gehoben, teilmeise fogar ben bisherigen bochfte ftand übertroffen. Die Aluffigfeit bes Gelbes und bas Gefühl ber finangiellen Starte und Gefundbeit bat fich ftellenweise fogar bereits wieber in fpetulatives Treiben an ben Borfen um= gefett; aber ein leifer Bint hat genügt, um hier Ginhalt ju gebieten und bie Anficht jur Geltung ju bringen, bag es für bie Bermenbung freien Gelbes und für bie Betätigung finanziellen Rrafts gefühls heute ein befferes Feld gibt als die Effettenspefulation. heute gehort alles verfügbare Belb bem Baterland, heute find bie Rriegsanleihen das Anlagepapier. Der freie Bertehr in ben Borfen hat feine gute Berechtigung auch in ber Rriegszeit, wenn und soweit er mittelbar ober unmittelbar bem einen großen Riele bient. Es fpricht für bie Ginficht und Baterlandeliebe unferes Bantierftandes, daß ber freie Borfenverfehr bisher im mejentlichen in biefen Schranten fich betätigt hat und baß bie erfte Barnung fofort auf volles Berftandnis und bereitwilligfte Unterftugung geftogen ift.

Bir wollen jest bei ber britten Rriegsanleihe unfere finangielle Rraft wieber in Bewegung fegen. Bu biefem Zwed haben wir die Organifation, die fich bei ben erften Rriegsanleihen fo gut bewährt hat, noch weiter ausgestaltet. Go merben mir biesmal bie famtlichen Poftanftalten im gangen Reiche gur Beidnung mitherangieben, um fur jedermann bequemfte Gelegenheit gur Beteiligung an ber Rriegsanleihe ju fchaffen; mir wollen ferner diesmal auch fur die tleinen Beich. nungen von 1000 Mart und darunter, für die bisher die fofortige Bollgahlung vorgeschrieben mar, Zeilzahlungen gestatten, um auf biefem Bege ben Meinen Beichnern bie Ginzahlung zu erleichtern. Bir hoffen ferner, nach einigen guten und wirksamen Beispielen bei ber letten Rriegsanleihe, Die Arbeitgeber bafür zu gewinnen, bag fie ihren Angeftellten und Arbeitern burch Borlagen bie Beichnung ermöglichen. Für bie großen Beichner werben wir bas Gingablungsgeschäft vereinfachen, indem wir die noch nicht fälligen unverzinslichen Schahanweisungen bes Reiches unter Abzug eines funfprozentigen Distonts auf die Anleihe in Zahlung nehmen, wodurch wir gleichzeitig die Gelb= bewegung und die Störung des Geldverfehrs auf ein Mindeftmaß gurudführen. Bir werden ferner biesmal ben Beichnern vor ber Aushandigung ber endgultigen Stude 3 mifchenicheine geben, bamit fie fofort etwas in ber Sand haben. Bei ber zweiten Kriegsanleihe find Schwierigfeiten entstanden infolge ber großen Anzahl der auszufertigenden Stude - es find beträchtlich mehr als fechs Millionen - und mangels ausreichendem geschulten Bersonal bei ber Reichsichulbenverwaltung. Diese Schwierigkeiten wollen wir burch bie Bwifchenscheine vermeiben. Die Berbetätigkeit gebenten wir in noch größerem Umfange zu betreiben als bas lette Ral. Die fenfationelle Reklame, Die England bei feiner letten Rriegsanleibe aufgeboten bat, in gleichem Stil wie fur bie Berbung jum Rriegebienft, glauben mir allerbinge entbehren gu fonnen und entbehren gu muffen. Unfer beuticher Geschmad ftraubt fich bagegen, bie Methoben ber Rirfuereklame auf ben Ernft bes Rrieges anzuwenben. Bir glauben auch nicht nötig ju haben, nach englischem Borbild ben Beichnern ju fagen, bag fie bem Baterland, "a mercy", eine Enade erweisen. Das Deutsche Reich bettelt nicht, und ber Deutsche gibt bem Baterland feine Almosen, sondern erfüllt seine Bflicht. Aber die lebendige Mitwirkung aller die durch Amt und Beruf, burch Stellung und Ansehen belehrend und beratend auf die weiteften Bolfstreife einwirten tonnen, biese tatige Mitwirfung wollen wir nicht miffen. Gemeinbevorsteber, Geiftliche, Lehrer haben uns bas lette Mal ichon mader geholfen; fie werben ihre Anftrengungen verdoppeln. Und vor allem rechne ich auch auf die Mitglieder bieses hauses, die burch das Bertrauen bes Boltes zu beffen Bertretern ermaßt find. Jeber von ihnen tann in feinem Kreis durch Beleb= rung und Appell an bas patriotische Gewissen gang Außergewöhnliches zu bem Erfolge beitragen. In ber Ausstattung der Anleihe selbst wollen wir auf bem geraden und einfachen Beg bleiben, ber uns bei ben erften Anleiben fo große Erfolge gebracht hat. Die fünfprozentige Rriegsanleibe ift bas volkstumlichfte Bapier, bas es in Deutschland je gegeben hat. Ohne Rot wollen wir von ben bemährten Bahnen nicht abgehen. Nur den Ausgabefurs werben wir im Gefühl unferer gefestigten Finangfraft etwas höber feben. Brobieren und Experimentieren, erzwungene Finangfunftftude und fenfationelle Reigmittel überlaffen mir benen, die fich unficher fublen. Der Starte nust feine Rraft in ber Ginfachheit.

Benn etwas unfere Auversicht und Gelbftsicherheit zu fteigern vermag, bann ift es ein Bergleich mit ben Finangverhältniffen und Finangmagnahmen unferer Gegner. Borausfciden möchte ich eine Schätung ber Gesamtfoften, Die biefer ungeheure Rrieg verurfacht. Die taglichen Rriegskoften ber fämtlichen beteiligten Mächte belaufen fich jest auf nabezu 300 Millionen Mart, bie monatlichen Kriegstoften überfteigen acht Milliarben Mart, und für bas Jahr tommen wir auf rund 100 Milliarben Mark. Das ift ungefahr ber britte Teil bes gesamten beweglichen und unbeweglichen, privaten und öffentlichen Bolfevermögens in Deutschland. Die zuvor in ber Weltgeschichte hat eine folde Bertverschiebung und Wertzerftörung ftattgefunden. Bon ben einzelnen Landern hat Deutschland bis por furgem die größte Laft getragen, und in der Gesamtsumme der bisber aufgelaufenen Rriegstoften fteben mir auch beute noch an erfter Stelle. Sest hat uns England in ben laufenben Rriegstoften überholt. Der tagliche Gelbbebarf fur ben Rrieg fceint jest bort 4 Millionen Pfund Sterling gleich 80 Millionen Mart überichritten zu haben. Bir wollen ben Engländern biefen Borfprung neiblos gönnen, zumal die Engländer felbst das Gefühl haben, daß wir mit kleineren Mitteln unendlich viel mehr erreichen. Rurglich hat ein englisches Barlamentemitglied geaußert, Deutichland schaffe mit einem Pfund mehr als England mit drei. Das ist im ganzen vielleicht übertrieben, aber daß bas Berhaltnis in einzelnen Dingen noch hinter der Birklichkeit zuruchbleibt, darüber tonnte ich Ihnen einige intereffante Belege geben. Die Gesamttoften bes Rrieges durften sich auf die beiben friegführenden Gruppen etwa so verteilen, daß auf die Koalition unserer Seinde faft zwei Drittel, auf und unfere Berbunbeten nicht viel mehr als ein Drittel entfällt.

Bon allen friegführenden Ländern haben Deutschland, England und Desterreichelngarn allein bisher einen nennenswerten Anteil an den Kriegstosten durch langfristige Anleihen gebeckt. England hat in seinen beiden Kriegsanleihen 18 bis 19 Milliarden Mark aufgebracht, von denen zurzeit etwa 12 bis 13 Milliarden Mark eingezahlt sein dürsten. Bir halten auf etwas über 13 Milliarden, die jeht so gut wie voll eingezahlt sind, und mit der bevorstehenden Kriegsanleihe werden wir, wie ich zuwersichtlich hosse, auch hinsichtlich der gezeichneten und damit für die weitere Kriegsührung gesicherten Summen wieder allen anderen voran sein. Desterreichellngarn hat durch langfristige Anleihen bisher nahezu acht Milliarden Kronen aufgebracht, eine Leistung, die angesichts des Standes von Wirtschaft und des Bolksreichtums der Donaumonarchie die größte Anerkennung verdient. Frankreich, das berühmte Land der Kentner, bleibt hinter diesen Zissern weit zurück. Der Keinertrag seiner langfristigen Unleihen, der sog. "Obligations de la desense nationale", erreicht kaum zwei Rilliarden Frank, das ist etwa ein Viertel dessen, was Oesterreichelungarn auf diesem Wege disher geleistet hat. Den ganzen großen Rest seines Ariegsbedars hat Frankreich nur im Wege des kurzsristigen Kredits

decken können. Es hat rund acht Miliarden Frank durch kurzfristige Schatscheine aufgenommen, die nun jeden Augenblick in größeren Beträgen fällig werden, daneben  $6^1/_2$  Milliarden Frank durch Inansspruchnahme der Bank von Frankreich. Dazu kommt noch ein Kredit von  $1^1/_2$  Milliarden Frank, den Frankreich sich unter recht harten Bedingungen von England hat einräumen lassen. Bon Rußland, Italien und den kleineren Ententegenossen will ich hier nicht reden; man soll auch gegen Feinde nicht ohne Not grausam sein.

Für die Bewertung ber bisher erzielten Erfolge und ber weiteren Aussichten ber finanziellen Kriegführung ift nicht nur die Sohe ber aufgebrachten Summen entscheidend, sondern auch das Die ber Aufbringung. Ich glaube ohne Ueberhebung fagen gu tonnen, daß wir in diefem Buntte bie unbeftreitbare Ueberlegenheit befigen. Frankreich hat es bisher überhaupt nicht zu einer regelrechten Anleiheemission gebracht. Es vertauft Tag für Tag an Bonde und Obligationen, mas es irgend los werben tann. Reuerdings wird fogar die Ausgabe verzinslicher Bapiericeine von 20 Frant und 5 Frant angefündigt, um bie Ergiebigfeit ber immer noch farglich fliegenben Quellen gu fteigern. Bon Reit ju Reit fpricht man von einer regulären Anleihe, aber man hat bisher noch immer gefunden, daß für eine folde Operation die Beit noch nicht gekommen fei. England, bas Land ber 21/4 proz. Konsols, hat es erst mit einer 31/2 proz. Kriegsanleihe versucht. Das Zeichnungsergebnis war mit annähernd 7 Milliarden Mark außerlich gut. Aber die zu 95 Brozent ausgegebene Unleihe fank alsbald unter ben Emissionsturs, bas beste Zeichen bafür, daß bie Anleihe schlecht untergebracht mar. In einer ichmachen Stunde hat fürzlich ein großes Londoner Blatt ausgeplaudert, man habe damals mahrend ber Reichnung so viel von einem glangenden Erfolg geredet, bag bie Rapitaliften eine besondere Anftrengung nicht für nötig gehalten hatten. Infolgebeffen fei ber Stand ber Zeichnungen vor bem Zeich= nungefclug fo ungenügend gewefen, bag es einer befonderen Anftrengung ber Banten bedurft habe, um biefe ju veranlaffen, burch ftarte Erhöhung ihrer Beidnungen wenigftens ben außeren Erfolg gu retten. Das ift alfo bas mahre Bild ber angeblich fo ftart überzeichneten erften englischen Rriegeanleihe. Der fich aus biefer falfchen Situation ergebende Kursbrud fchuf eine ernftliche Berlegenbeit für weitere Gelbbeschaffung, jumal icon im Marg bas burch bie Anleibe gewonnene Gelb gu Ende war, das nach ber ursprunglichen Absicht bis in ben Juli hatte reichen follen. Gine um Oftern angefündigte weitere Unleihe unterblieb junächft, und bie englische Regierung versuchte nach frangöfischem Borbild, durch das tägliche Ausbieten furzfriftiger Schatwechsel fich die nötigen Mittel gu beschaffen. Die Summen schwollen an, und bas Interesse ber Raufer schwand. Inzwischen ift ber Mann ber "filbernen Rugel", Lloyd George, an feiner fo laut bekundeten Zuverficht, daß England im Beiden biefes Metalls bes Sieges ficher fei, offenbar einigermaßen irre geworben und hat es für rätlich gehalten, fich ber herftellung von Munition aus harterem Metall juzuwenden. Unter feinem Nachfolger raffte fich die englische Regierung zu ber gewaltigen Kraftanftrengung ber letten Anleihe auf. Der Zinsfat murbe auf  $4^{1/2}$  % erhöht, ber fichtbare Ausgabekurs auf Bari festgefest, und in Wirklichkeit wurde durch allerlei Rebenvorteile die Berzinsung auf mehr als 5% gebracht. Das Ergebnis, bas bem britifchen Schatamt nach ben Erflärungen im Unterhaufe vorichmebte, mar die Dedung bes Rriegsgelbbeburfniffes bis Enbe bes laufenben Finangjahres, alfo bis Ende Marg 1916. Dazu hatte ein Barerlog ber Anleihe von etwas mehr als einer Milliarde Pfund Sterling gehört. Das mirkliche Ergebnis, fo groß es absolut genommen mar, blieb um 600 Millionen Pfund gurud, und es wird nicht bis Enbe Marg nachften Sahres, fonbern bochftens bis Ende September dieses Jahres vorhalten. Schon jest hat ber Schapkangler die Begebung von Schahmechfeln wieder aufgenommen. Und auch biefes Ergebnis wurde nur dadurch erreicht, daß am Tage por bem Beidnungsichluß bie großen Banken fich entichloffen - naturlich gang freiwillig, so freiwillig, wie man im Lande ber Magna charta libertatum Kriegedienst tut und Munition bers ftellt - bie Zeichnung auf ben doppelten Betrag ber von ihnen auf die erfte Rriegsanleihe gezeich= neten Summe gu erhöhen, und zwar auf 200 Millionen Pfund, alfo ein gutes Drittel bes gefamten Subffriptionsbetrags. So fieht die vom britischen Schatfangler gewollte Bolkszeichnung aus. Der richtige Gradmeffer bes mirklichen Erfolges ift, bag bie neue Anleihe am erften Tage, an bem fie gur notiz gelangte, sofort unter ben Ausgabefurs herunterging und heute nur etwa 98 notiert, daß ferner in ben Berlegenheiten ber englischen Regierung taum nur eine Atempaufe eingetreten ift, bag bie Reitungen beute icon offen von ber notwendigfeit einer neuen, biesmal oprozentigen Anleihe fprechen, und daß die "Times" eine große Anleihe in Amerika als unvermeidlich bezeichnet. Ich ftelle biesem Berlauf ber Dinge in Frankreich und England Die einfache Tatsache gegen-

über, daß bei uns die beiben Kriegsanleihen feinen Augenblid unter ihren Ausgabefurs heruntergegangen find, bag ihre Rurfe vielmehr fich von Anfang an über bem Ausgabefurs gehalten haben; bag mir bie zweite Kriegegnleibe mit bemfelben 5 prog. Ringfat um ein Prozent höher auflegen konnten als bie erfte, und daß wir auch bei ber britten Rriegsanleige ben Ausgabeturs erhöhen tonnen. Wenn alfo in biefem Beltfrieg noch bas alte Bort gilt: Facta loquuntur, bann mußten selbst unfere verbohrteften Feinde fich allmählich barüber flar werben, wie bie Dinge auf bem finanziellen Rriegsschauplat fteben.

Das finanzielle Rrafteverhaltnis, wie es in ben Erfolgen ber bisherigen Gelbbeschaffung für ben Rrieg jum Ausbrud tommt, fpiegelt fich wiber in allen anderen Erscheinungen, Die mit bem öffentlichen Rredit und bem Gelbwefen zusammenhängen. Bon ben vor bem Rrieg maggebenben Staatspapieren ift gegenüber bem Stand vom Mary 1914 bie breiprozentige frangofiiche Rente um rund 20 % gurudgegangen, bie 21/, prog. englischen Konfols bei einem Mindeftfurs von 65, ber nach ber englischen Finangpreffe felbst um mehrere Progent zu hoch ift, um 11 %, unsere 3 prog-Reichsanleibe bagegen nur um 8 bis 9%. Allerdings leiftet fich bie Londoner Borfe von Beit au Beit ben Scherg, Rotierungen fur Deutsche Reichsanleihe festguftellen, fo noch furglich mit 491/, %,; 50% mare offenbar zu rund, um glaubhaft zu fein. Ich habe mich vergeblich bemubt, auf bem Deg über neutrale Machte ju biesem Rurs auch nur ein Stud Reichsanleibe ju befommen. 3ch hatte mich gefreut, wenn die englische Bewertung unferes Staatefrebite fur unfere Schulbentilgung nutbar gemacht werden fonnte. Aber in Franfreich erregt ein folder Kurs von 491/3 0/0 belle Begeifterung, und die Zeitungen ichreiben - ich gitiere wortlich den "Gaulois" -: "Auf finanziellem Bebiet hat alfo, wie auf ben übrigen Gebieten, bas beutsche Debacle angefangen."

Gin ahnliches Debacle ift in ben Augen unserer Feinde unsere Reichsbant. 3mar hat die Reichsbant feit Kriegsausbruch ihren Goldbeftand um eine Milliarbe erhöht, eine Leiftung, ber England und Frankreich vergeblich nachftreben. Zwar ift die Goldbedung ber Reichebant für ihre Berbindlichfeiten heute mit 33,7% wefentlich beffer, als bei ber Bank von Frankreich mit 28,3% und bei ber Bank von England mit 25,3%. Aber bas nutt alles nichts. Gin Londoner Finangblatt erklart unfer Gold für Papier, und die frangofifche Preffe fpricht das gläubig nach. Warum? Beil die Darlehnstaffenicheine bei uns neben bem Metallvorrat als Notenbedung gelten. Daß bie Darlehnstaffenscheine in jedem Reichsbankausweis getrennt vom Golbbestand aufgeführt werben, baran stößt man fich nicht. Neuerdings hat ein gang Kluger, ber im Parifer "Temps" fein Wefen treibt, die Ent= bedung gemacht, die Bunahme bes Goldbeftandes ber Reichsbant fomme baber, bag mir uns ben Golbbeftand ber öfterreichifchsungarifden Bant angeeignet batten. Dir fcheint, ber brave Frangofe zieht seine Schluffe aus ben eigenen Ersahrungen. Er scheint bie Reichsbant mit ber Bant von England zu verwechseln, die ben belgischen, agyptischen und indischen Goldbestand fürforglich in fic aufgenommen hat, und die fich von Rugland und Frankreich ihre Aredithilfe mit klingendem Gold bezahlen läßt. Die Legende tommt mir febr ju Bag; benn fie gibt mir Gelegenheit ju einer Feftftellung, die mir am Bergen liegt. Bir fteben allerdings unferen Berbundeten finangiell gur Seite, wie bas guter Baffenbrudericaft entspricht. Unfere Banten haben mit der öfterreichifch-ungarifden Monarchie gemiffe finanzielle Transaftionen im Ginverständnis mit ber Reichsleitung abgeschloffen. Bir haben außerbem gegenüber ben Türken, Die fich fo ausgezeichnet folagen, Die Bflichten bes finanziell ftarteren Bundesgenoffen erfullt. Geschachert haben wir mit unseren Berbundeten nicht. Gold haben wir ihnen nicht abgenommen. Die Behandlung treuer Bunbesgenoffen. bie Schulter an Schulter mit une ihr Blut vergießen, ale Dbjett geschäfts licher Ausbeutung, bas ist nicht beutsche Art, bas ift britischer Stil. Wir überlaffen foldes Berfahren ben Englandern.

Und nun zu einem Punkt, ben ich im März 1915 (vgl. VII, S. 20) ale einen wunden Punkt bezeichnen mußte, ben ungunftigen Stand ber ausmartigen Bechfelturfe. Die Dinge haben fich fur uns auf biefem Gebiete inzwischen nicht gebeffert, aber auch nicht verschlechtert. Dagegen ift ben Englandern und Frangofen inzwischen ber Spott vergangen. Das ftolze England, bem bie Meere offen fteben, fampft einen verzweifelten Rampf gegen bie Entwertung feines Sterlingturfes, ber in New Port in ber letten Beit um 5% unter bie Parität gesunten ift. Frankreich bezahlt heute den Schweizer Frank mit 10% Aufgeld, und in New York steht seine Baluta mit 16%. Disagio ichlechter als die deutsche. Aber auch bier haben die Frangosen ihren Troft leicht bei ber Sand. Der frangösische Finanzminister Ribot hat fürzlich Kammer und Land über ben Balutaruck

gang mit ben bemerkenswerten Borten beruhigt: "Eine Entwertung unseres Kredits liegt in keiner Beise vor, es bestehen einsach nur gewisse Schwierigkeiten im Bezahlen." Und das wurde mit zahle reichen Rufen: "très bien" aufgenommen.

Laffen Gie mich nun von ben Ginzelerscheinungen wieder auf bas Gange und Befentliche tommen, auf ben Kern, in bem bas Weheimnis unferes Erfolges auf bem finangiellen Kriegsichauplat liegt. Das Bebeimnis liegt nicht in bem, mas man gemeinhin Reichtum nennt; barin ift uns bas britifche Beltreich, ift uns auch, auf ben Ropf ber Bevollerung gerechnet, Frankreich unzweifelhaft überlegen. Der Reichtum, bem wir unseren Erfolg verbanten, ift nicht etwa nur bie Summe unserer geldwerten Erfparniffe, er umfast vielmehr unferen gefamten mirtich aftlich : technifchen Apparat; er befteht por allem in ber leben bigen Arbeitetraft unferes Bolfes, bie im Rriege für ben Rrieg mirft und icafft. Bas ber Rrieg vergehrt, bas ift nicht etwa unfer Stod an rollendem Gelb, bas ift die Summe von Rriegematerial und von Unterhaltsmitteln, bie unfer Bolt auf eigenem Boben in Anspannung aller Energie ftets aufs neue geminnt und erzeugt. Das Gelb mirb babei gebraucht, aber nicht verbraucht. Das Gelb fteht ähnlich, wie die Gifenbahnen, die unseren Truppen gum Leben und Rämpfen bie nötigen Dinge guführen. Die bie Gifenbahnwagen wohlgefüllt nach ben Fronten hinausrollen, um bann wieder nach ben heimischen Arbeitsftätten jurudgutehren, fo rollt bas Geld aus der Reichstaffe binaus bei ber Begablung ber Rriegsquegaben, und fo muß es wieder gurudtebren bei ber Ginsablung auf bie Rriegsanleiben. Gin moblgeordnetes und gut funktionierendes Gelb: und Finangwefen ift fur die Durchführung bes Rrieges ebenso michtig, mie ein leiftungefähiges Gisenbahnipftem. Aber auch bas beste Gijenbahninftem hilft nichts, wenn nichts jum Transportieren ba ift; und bas befte Gelbipftem muß versagen, wenn die Arbeit bes Bolles nicht bie Dinge icafft, bie gum Leben und Rriegführen nötig find. Bo bas Gelb über bie Grengen rollt, um burch Antauf von Krieges material und Rahrungemitteln bie mangelnde innere Erzeugung ju ergangen, ba rollt es nicht fo leicht wieder gurud, ba treten bie Stodungen ein, die wir bei unferen Gegnern beobachten. Darum mogen fie ihre Gelbmaschine reparieren und babei noch fo fehr auf unfer Borbild ichauen, nugen wird ihnen dies erft, wenn fie uns die Leiftungsfähigfeit unferer Landwirtschaft und Industrie, wenn fie und in allen Produttionszweigen unfere Arbeiter und Unternehmer nachmachen. konnen fie nicht, fo wenig wie fie unfer Beer nachahmen konnen. Denn bagu gehort mehr als bie aus ber not bes Augenblide geborene Ginficht, bagu gehören Generationen von Schulung und Rufammenarbeit und bie eiferne Ergiehung gur Pflicht und Difgiplin, bagu gehört bas in taufends jabriger Gefchichte ju Stahl gefchweißte Bolfetum. Mogen fie und Bernichtung und Berftudelung ansagen, an diefem fahlharten beutichen Bollstum wird ihre Rahl und Macht, wird ihr Geld und ihre Tude gerichellen. Dir tragen ben Sieg in und. Dir fuhlen die Berheigung boppelt ftart in biefen Tagen, mo unter ben Donnerichlagen unferer festungbezwingenden Beichute Sommantendes Geftalt geminnt, mo jeber bas Berannagen großer Enticheidungen fpurt, mo ber Alugelichlag bes Beltenichidfals in ber tleinften butte borbar wirb.

Bir wissen heer und Bolt durchdrungen von dem Bewußtsein, daß es abers mals gilt, alle Kraft einzusehen, daß es in jedem Deutschen zuckt, mit hand anzulegen bei der großen Entscheidung draußen in der Feldschlacht und im Festungskriege, daheim im wirtsschaftlichen und finanziellen Ringen. Deshalb vertraue ich darauf: der Kredit, den Sie heute bewilligen werden, wird vom gesamten Bolt durch die Beteiligung an der neuen Anleihe gutgeheißen werden. Reiner wird sich außschließen, Große und Kleine werden ihre Psicht erfüllen; die Daheimzgebliebenen werden abermals den tämpsenden Brüdern draußen ihren Dant abstatten und sich ihrer würdig erweisen. Sie werden dazu beitragen, mit einem neuen durchschlagenden Erfolg uns näher zu bringen an Sieg und Frieden, an den deutschen Frieden, der uns Bollendung des Werkes von 1812 und 1870 sein wird, der uns und unseren Berbündeten dauernde Sicherheit vor Ueberfall und Begehrlichteit gewährleistet, der unsere Gegner aus dem Fluch irregeführter Leidenschaften und fünstlich gezüchteter Bahnideen zur Selbstbesinnung zurückleitet, der den blutenden Böltern die Ruhe und Freiheit bringt, deren unser Erdteil bedarf, um in der Welt seinen Platz zu behalten und seine Missen zu erfüllen."

Der beutsche Schatsetretär Dr. Helfferich hatte mit nicht zu überbietender Offenheit und Klarheit gesprochen. Nichts wurde vertuscht und auf jede Schönfärberei verzichtet. Um so heller leuchteten bann die Tatsachen hervor, um so wichtiger wirkten die Jahlen. Die lebhaften Beifallsäußerungen, die das haus dem Schatzekretar entgegenbrachte, galten aber nicht weniger der Großzügigkeit des Aufbaus seiner Rede und den Beweisen seiner zielsicheren und entschlußbereiten Sachkenntnis.

Der volle Gindrud ber burchschlagenden Ausführungen bes Reichskanglers und bes Schatsefretars zeigte fich, als die Barteiführer zu Borte tamen. Ihren Ertlarungen war ber Beift und fefte Wille bes Durchhaltens bis jum endgültigen Siege gemeinfam; auch das, mas namens der Sozialbemokratie der Abgeordnete Dr. David fagte, fiel, wie die "Frankfurter Zeitung" (20. VIII. 15) in ihrem Berichte hervorhob, aus diefem herzerhebenden einheitlichen Bilbe nicht heraus, benn mas er an Forderungen entwickelte betreffend die Fürforge für die Bermundeten, für die Sinterbliebenen, für ihre Familien, die Unterftugung ber im Felbe Stehenden, und mas er von erweiterten politischen freiheitlichen Rechten, geftütt auf bes Reichstanglers Rede, noch forderte, bas alles find Dinge, beren Berechtigung niemand beftreitet, und bie von ber großen Mehrheit des beutschen Boltes und feiner Bertretung als recht und billig anerkannt werden. Auch daß wir nach dem Kriege mit den Neutralen und unseren Feinden später wieder in wirtschaftlichen und geistigen Berkehr und in Freundschaft stehen werden, das ift eine Entwicklung, die nicht nur die Bartei des Redners munfcht. Undere Rriegs- und Friedensziele, als fie die Sozialbemofratie am 4. Auguft 1914 ausgesprochen hatte, gab ihr Redner auch diesmal nicht kund, aber es mag betont werden, daß dieser Sozialdemokrat offen anerkannt hat, daß die Saltung unferer Feinde uns zwingt, den Rrieg bis zum sicheren Ende durchzuführen. Dr. David schloß:

"Der Reichstanzler sagte, der Krieg habe an den Tag gebracht, welcher Größe das deutsche Bolt fähig sei, gestütt auf seine eigene sittliche Kraft, und er fügte hinzu, diese stürke können wir nicht anders als im Sinne der Freiseit gebrauchen. Ich halte es für meine Pflicht, dem hinzuzusügen, daß wir erwarten, daß auch dem deutschen Bolke ein größeres Maß innerer politischer Freiseit gegeben wird. Die neuen "vertrauensvoll beschrittenen Bahnen" müssen zu dem Ziele sühren, das allein die völlige Entsaltung aller kulturellen Kräfte des Bolkes verbürgt, zu gleichen staatsbürgerlichen Rechten neben den gleichen staatsbürgerlichen Pflichten. Wer es noch nicht wußte, mußes in diesem Kriege erkannt haben, daß die Masse deutschen Bolkes an Tüchtigkeit, organisatorischem Geist und sozialem Pflichtgefühl so hoch steht, daß die Forderung voller politischer Steicheberechtigung nicht mehr versagt werden kann. Die Schaffung freier, höherer Rechts- und Kulturzustände innerhalb des Bolkes und von Bolk zu Bolk muß das unverrückbare Ziel einer Politik sein, die dem Besten unseres Bolkes und der gesamten Menscheit dienen will. Im Kampse sür dieses Ziel werden wir auch diesmal dem gesorderten Kriegskredit unsere Zustims mung geben."

Herr Spahn, der Redner des Zentrums, schloß sich den Ausführungen des Herrn v. Bethmann Hollweg zustimmend an und hob besonders hervor, daß Englands Gewalts herrschaft, die jetzt die kleineren Staaten in den Krieg zu treiben sucht, die wahre Urssache des Krieges ist. Das hübsche Wort, das er sprach: "Die Welt kann uns nicht entbehren!" verdient gemerkt zu werden.

Der nationalliberale Abgeordnete Bassermann war mit dem Reichskanzler gleichsfalls einig, was, wie die "Franksurter Zeitung" (20. VIII. 15) schrieb, manchen überzraschte; auch von Kriegszielen sprach er im Reichstag nicht, man müßte denn dazu rechnen, daß er ebenso wie Herr Spahn meinte, die polnische Frage müsse aus den Interessen und Forderungen der Bolen heraus, aber auch in voller Berücksichtigung der nationalen Interessen Deutschlands gelöst werden. Herr Bassermann fand lebhaften Beisall, als er es ähnlich wie es der Reichskanzler zu Beginn des Krieges getan hatte, als eine sittliche Pflicht bezeichnete, daß aus den Leistungen des deutschen Bolkes eine neue Zeit hervorgehen müsse.

Auch der fortschrittliche Abgeordnete Fischbed und der konfervative Abgeordnete Dr. Dertel waren einig in der Zustimmung zu der Politik des Reichskanzlers und zu den Forderungen des Schatsfekretärs. Aber der Abgeordnete Fischbed fügte hinzu, es müsse der Teuerung gesteuert, sinanzielle Beihilse für die schwerleidenden Angehörigen der Krieger bereitgestellt und den gering besoldeten Beamtenkreisen Existenz-Unterstützung gewährt werden. Der Gedanke einer Kriegsgewinnsteuer werde die Unterstützung seiner politischen Freunde sinden, die auch in Zukunst ohne jede Beschränkung der Regierung die Mittel bewilligen würden, die gesordert sind, als eine Grundlage für eine schnelle und siegreiche Beendigung des Kampses, um der Welt den Frieden zurückzugeben und dassür zu sorgen, daß unseren Feinden der Frevelmut vergeht, unseren Kindern oder Kindeskindern wieder mit derartigen Uebersällen zu kommen. Der Abgeordnete Fischbeck kam dann auf die innerpolitischen Berhältnisse zu sprechen und sagte:

"Wir sehen, wie in den Schützengraben die Standess und Klassenunterschiede verschwinden, wie der Offizier neben dem gemeinen Mann liegt. So mussen sich auch im Innern Hoch und Riedrig ohne Rudsicht auf die Partei rechts und links zusammenschließen, um gemeinsam zu arbeiten an dem hohen, schönen Ziel, das hinausläuft auf einen siegreichen und ehrenvollen Frieden. Wir haben die Hoffnung, daß dieser schöne Zustand fortleben möge über den Krieg hinaus, und daß von diesen persönlichen Beziehungen des Menschen zum Menschen auch erfüllt sein möge das politische Leben."

Dr. Dertel dankte den tapferen Helden zu Lande, zu Wasser und in der Luft, besonders auch den Tapferen in den Schutzebieten und betonte, daß seine politischen Freunde bei der Lösung der polnischen Frage einige Borbehalte machten und beim Frieden reale Garantien verlangten. Der Siegespreis musse auch der Fröße der Opfer entsprechen. Dank gebühre aber auch dem ganzen deutschen Bolke.

"Ich bin," fuhr Dr. Dertel fort, "in meiner Stellung vielleicht mehr als andere in ber Lage, bie Stimmung bes Bolfes beobachten gu fonnen. Gewiß gibt es auch ba einige weniger lichte Buntte, aber im allgemeinen muß man boch fagen, bas beutsche Bolf hat an Opfermut und hingabe geleiftet, mas man taum ermarten tonnte. Sorgen mir bafur, bag biefe Stimmung bleibt; barin gebe ich bem Abgeordneten Dr. David recht, fie kann nur bleiben, wenn wir bemuht find, fo weit menschen= möglich alles aus bem Wege ju räumen ober ju lindern, mas als unnötige Laft auf bem Bolte liegt. Unferem Bolte muß feine forperliche und feelische Rraft erhalten bleiben. Die icharfen Worte, bie gegen ben Lebensmittelmucher gesprochen murben, find auch gang in unserem Ginne gesprochen, wir haben felbft in ber Budgettommiffion Antrage geftellt, um biefem Bucher gu Leibe gu geben. Bir find weiter bemuht, alles gu tun und gu bewilligen, mas im Bereiche ber Möglichkeit liegt, um Die Daheimgebliebenen vor Rot ju fichern, um auch ben Rriegeinvaliben und hinterbliebenen eine forgenfreie Butunft ju ichaffen. Much bier haben wir Untrage gestellt, Die auf Die verftandnisvolle Buftimmung ber Regierung ftiegen. Aber bas allein genügt nicht. Bir muffen unferem Bolfe por allem auch die feelische Rraft erhalten, beren lette Murgel - nehmen Gie es nicht übel, wenn ich Ihnen bas bier fage - im Gottesglauben liegt. Die verschiedensten driftlichen Bekenntniffe haben fich in biefen Tagen in erfreulicher Beife gufammengefunden, ber alte Zwift und bag ift babin. Das wollen wir und hinüberretten in bie Beit bes Friedens, baran arbeiten, bag biefer berechtigte Standpunkt erhalten bleibt. Wenn ich ben Glauben nicht hatte, bag auch biefer Rrieg eine Fügung beffen ift, in beffen Banbe bie Geschicke ber Bolter rugen, bann murbe ich in biefer Beit vielleicht verzagen. Ber aber weiß, daß ber, ber über ben Sternen thront, auch diesen Rrieg ju unferer Prufung gefandt hat, ber findet in diefen Gedanten die rechte Starte. Diefe feelische Starte dem Bolle ju erhalten, ift unfer aller Pflicht. Können mir bas, bann mirb unfer Bolf nicht nur fiegreich, fondern auch für alle Zeit gesegnet aus diesem Rriege hervorgeben."

She das Jaus zur Schlußabstimmung schritt, erfolgten noch einige kurze Erklärungen. Zunächst dankte der Staatssekretär des Reichskolonialamtes, Dr. Solf, dem Abgeordneten Dr. Dertel für seine Anerkennung der Tätigkeit der deutschen Schußetruppen. Er betonte, daß die Beamten, die Schuttruppen und die Ansiedler über das Maß des Denkbaren hinaus Widerstand geleistet hätten, und daß dabei auch die Einsgeborenen, treu um die deutsche Fahne geschart, für die deutsche Sache in den Tod gegangen seien. Und er schloß:

"Der Fall von Sub-Best, die Uebergabe dieser großen Kolonie, der einzigen, die uns durch die Besiedlungsmöglichkeit besonders ans herz gewachsen war, war der schlimmste Schlag, den die deutsche Kolonialverwaltung erhielt. Aber lassen Sie mich in der Ueberzeugung verharren: Das Schicksal unserer Kolonien wird nicht in Afrika, nicht in Australien, es wird auf unseren Schlacktseldern entschieden. Dieser hinweis ist allerdings ein schwacher Trost für die unsäglichen Leiden, die ein Teil unserer Landsleute erlitten hat und noch erleidet. Die unwürdige Behandlung der Beißen in Segenwart der Farbigen, die Modilisierung der schwarzen Rasse gegen die weiße ist ein Schandsleck, den England nun und nimmer von sich abwaschen wird. England, die große Kolonialsmacht, die Beherrscherin von Millionen farbiger Untertanen, die den Leitsat vom "Prestige des weißen Rannes" ausgestellt hat, wird am eigenen Leibe spüren, was es bedeutet, die eigene Rasse zu beschimpsen, zu besudeln und buchstäblich mit Füßen zu treten."

Nachdem dann noch der Abgeordnete Seyda (Pole) die Zuversicht ausgesprochen hatte, daß der Krieg der polnischen Nation die freie Entwicklung bringen werde, betonte der Reichsparteiler Schultz-Bromberg auch seinerseits, daß nur ein Frieden abgesschlossen werden dürse, der den ungeheueren Opfern entspräche, daß aber der Augenblick noch nicht gekommen sei, über konkrete Vorschläge zur Herbeisührung des Friedens und des Inhalts eines zukünstigen Friedens öffentlich zu sprechen. Er erinnerte an Bismarcks Wort vor Paris, als man diesen nach den Kriegszielen fragte: "Gehen Sie zu Moltke und fragen Sie den!" Jetzt sollte man allen Fragern antworten: Gehen Sie zu Hindenburg und den anderen Heersührern! Hierauf wurde der Nachtragsetat, da eine Minderheit der Sozialdemokraten während der Abstimmung nicht anwesend war, in zweiter Lesung einstimmig angenommen.

Auf Antrag von Dr. Spahn wird sofort die dritte Lefung vorgenommen und der Nachtragsetat ohne Generaldistussion und Einzelberatung in der Gesamtabstimmung abermals einstimmig endgültig angenommen. Ein Protest des inzwischen wieder in den Saal getretenen Abgeordneten Dr. Liebknecht (Soz.) erregte nur heiterkeit.

Nur drei Stunden hat diese Sitzung gedauert, die eine Rundgebung der erfreulichsten und jede Zuversicht stärkenden Einigkeit des deutschen Boltes und seiner Bertretung mar.

3m "Borwarts" (20. VIII. 15) veröffentlichte bie fogialbemotratifche Reichs: taasfrattion eine Ecflärung, nach ber Dr. Lieblnecht entgegen einem Frattions beschluß vom 8. Mai 1912 bem Fraktionsvorstand teine Kenntnis von der Absicht der Einbringung feiner "kleinen Anfrage" gegeben habe. Dagegen wurde die Behauptung bes "Bormarts", es hatten fich bei ber Abstimmung über bie Behnmilliarbenvorlage 29 Sozialdemofraten aus bem Saale bes Reichstags entfernt, in ber "Schmabifchen Tagwacht" (24. VIII. 15) folgendermaßen richtig gestellt: "Bielleicht hatten 29 Fraktionsmitglieder die Abficht, fich ju entfernen, wenn fie anwesend gewesen maren. Gin erheb. licher Teil Diefer Benoffen mar aber vor ber Abstimmung nicht anwesend, konnte fich also auch nicht entfernen. Etwa ein Dugend Fraktionsmitglieder mag im Moment ber Abstimmung den Saal verlassen haben. Dagegen blieb eine Anzahl derjenigen Benoffen, die in der Fraktion aus ben verschiedensten Grunden glaubten gegen die Rreditbewilligung ftimmen ju muffen, im Gaale und ftimmte mit ber Mehrheit. Umgetehrt hielt es Liebknecht, ber vorher abwefend mar, für geboten, im letten Augenblid vor ber entscheidenden Abstimmung in den Saal ju fturgen und als einziger entgegen bem Fraftionsbefchluß gegen die Rredite ju ftimmen. Das Urteil ber Bartei, auch ber Frattionsminderheit, über die wiederholte bemonftrative Berletung der Difgiplin burch Lieblnecht fteht bereits feft. Um jeder irreführenden Darftellung von vornherein vorjubeugen, fei festgestellt, daß die Fraftion ihren Befchluß auf Genehmigung bes neu geforberten Rredits mit 68 gegen 31 Stimmen faßte, und bag bei voller Befegung ber

Fraktion 73 Ja: Stimmen gegen 37 Nein: Stimmen stehen würden. Dabei ist zu besachten, daß für den größeren Teil der Minderheit nicht prinzipielle, sondern lediglich taktische Gründe maßgebend waren. Die erdrückende Mehrheit der Fraktion erkennt an, daß zurzeit ein Frieden, der die Unabhängigkeit und Unversehrtheit des Deutschen Reiches verbürgt, nicht zu erlangen ist, und daß darum alle Kräste ausgeboten werden müssen, um die Feinde Deutschlands zu einem solchen Frieden so rasch als möglich geneigt zu machen. Die deutsche Arbeiterschaft wird verstehen, daß ihre Reichstagsverstretung, indem sie so handelte, die Interessen des deutschen Bolkes wahrte, die zugleich die Interessen der deutschen Arbeiterklasse sind."

# Die Sigungen des Reichstags bis jum Schluß der fünften Kriegstagung Bom 21. bis 27. Auguft 1915

Bu Beginn der Sitzung vom 21. August 1915 erklärte der Abgeordnete Liebknecht unter schallendem Gelächter des ganzen Hauses, daß die Feststellung des Präsidenten, die Kreditvorlage sei auch in dritter Lesung einstimmig angenommen worden, nicht richtig sei, da er selbstverständlich wieder gegen die Borlage gestimmt habe.

Auf der Tagesordnung stand der mündliche Bericht der Budgetkommission über Resolutionen und Anträge. Die Kommission beantragte die Annahme folgender Resolutionen:

Erstens ben herrn Reichstanzler zu ersuchen, eine Zentralftelle für Lebensmittels versorgung zu schaffen und in dieselbe Mitglieder des Reichstags unter Berücksichtigung der Stärke der Fraktionen zu berufen. Der Zentralstelle für Lebensmittelversorgung obliegt die Borbereitung und Ausführung der vom Bundesrat zu beschließenden Maßnahmen für ausreichende und billige Bersforgung der Bevölkerung Deutschlands mit Nahrungsmitteln.

Zweitens die verbündeten Regierungen zu ersuchen, daß die Bekanntmachung des Bundesrats vom 4. Juni 1915 über Zulassung von Strafbesehlen bei Vergehen gegen Vorschriften über wirtsschaftliche Maßnahmen auf die Vergehen gegen § 9 des Belagerungszustandgesetze vom 4. Juni 1851 ausgedehnt und daß die Strafsatung in § 9 b dieses Gesetzes durch wahlweise Zulassung von Geldstrasen neben der Gesängnisstrase erweitert werden.

Drittens den herrn Reichskanzler zu ersuchen, dahin zu wirken, daß handlungen, die gemäß Art. 68 der Verfassung des Deutschen Reiches durch § 9b des preußischen Gesetzs über den Bestagerungszustand oder die durch Art. 4 Nr. 2 des bayrischen Gesetzs vom 5. November 1912 über den Kriegszustand mit Strase bedroht sind, mit Gefängnis dis zu einem Jahre oder mit haft oder mit Gelöstrase dis zu 600 M. bestraft werden.

Nachdem der Abgeordnete Graf Westarp (Kons.) als Berichterstatter die Resolutionen in eingehender Begründung zur Annahme empsohlen hatte, brachten die Sozialbemokraten Abänderungsanträge ein, worauf sich die Abgeordneten Dr. Quard (Soz.), Giesberts (Zentr.) und Gothein (F. Bp.) mit den verschiedenen wirtschaftlichen Fragen beschäftigten, die der Staatssekretär des Inneren, Dr. Delbrück, in längerer Rede angeregt und beantwortet hatte (vgl. S. 54).

Nachdem in der Sitzung vom 23. August 1915 zunächst das Gesetz über den Schutz der Berufstrachten und Berufsabzeichen in der Krantenpflege in dritter Lesung und darauf das Gesetz betreffend Aenderung des Reichsmilitärgesetz, sowie des Gesetzes über Abänderung in der Wehrpflicht mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1915 (vgl. S. 17) in zweiter und dritter Lesung ohne Erörterung angenommen worden waren, wurde die Beratung über die Resolutionen und Anträge der Budgetsommission über Ernährungsfragen fortgesetzt. Auch in der Sitzung vom 24. August beschäftigte sich das Haus eingehend mit diesen Fragen, wobei Unterstaatssetzetzt Dr. Michaelis die Kriegsgetreidegesellschaft, die ihm unterstand, gegen die Borwürse in Schutz nahm, die in den Beratungen vom 23. August gegen sie erzhoben worden waren und darin gipselten, eine Anstellung bei der Kriegsgetreidegesellschaft sei

"eine Art Versicherung gegen den Schützengraben" und die Leiter der Gesellschaft verssschaften sich persönliche Vorteile. Auch Staatssekretär Dr. Delbrück verwahrte sich gegen die Angriffe, die der Zentrumsabgeordnete Pfleger darauf zurücknahm mit der ausdrücklichen Erklärung, es hätten seinen Ausführungen keine antisemitische Tendenzen zugrunde gelegen.

Die Ernährungsbebatte fcblog in ber Sigung vom 25. Auguft 1915 mit ber teilweisen einstimmigen Annahme gablreicher Resolutionen, fo ber Forberung gur Betämpfung jeder ungerechtfertigten, auf Bereicherungsfucht beruhenden Steigerung ber Lebens: und Futtermittelpreife, jur Berabsetjung ber Betreibe- und Dehlhöchstpreife, jur Feftstellung von Sochftpreifen für Fleisch, Dbft, Milch, Fette, Gulfenfrüchte und Gemüse, für Braugerste, Braumalz, Braukontingente und Saatgetreibe, auf Schaffung einer Berteilungsorganisation für Kartoffeln, sowie nach genügend großen vom Reiche vorzunehmenden Ructlagen von Kartoffeln zur Berforgung der Berbraucherbezirke bei etwaiger Anappheit, sowie auf Erweiterung ber Befugniffe ber Kommunalverbande. Die wichtigste ber angenommenen Resolutionen verlangt die Schaffung einer Bentralftelle für Lebensmittelverforgung beim Bundegrat unter Singugiehung eines aus Reichstagsmitgliedern beftehenden Beirates, in der von der Sozialbemofratie vorgeschlagenen Fassung, die der Bentralftelle das Recht gibt, Lebensmittel zu beschlagnahmen und zu enteignen, um fie ben Kommunalverbanden ju überlaffen. Schlieflich ift auch noch eine Resolution angenommen worden, in ber eine Unterftugung ber felbftandigen Gemerbetreibenden burch die Gemahrung eines billigen Rredits und anderer Magnahmen gefordert wird.

Nachdem das Haus darauf, um dem Kalibergbau zu helfen, für die Dauer des Krieges eine Preißerhöhung für Kali beschlossen und der Berordnung des preußischen Handelsministers betreffend die Errichtung eines Zwangssynditats im Kohlensberg dau zugestimmt hatte, nahm es die Resolution, betreffend eine sofortige Revision der Kriegsbesoldung svorlage und baldige Borlage eines Gesetentwurses über die Kriegsbesoldung an, obwohl der Reichsschatsetretär Dr. Helsserich erklärte, Bershandlungen mit dem Kriegsministerium hätten bereits praktische Ersolge erzielt und zusammen mit dem stellvertretenden Kriegsminister v. Wandel betonte, daß eine totale Revision durch ein neues Geseh noch während der Kriegszeit eine Unmöglichseit sei.

In ber Sigung vom 26. August 1915 murben die Refolutionen über die Bulaffung von Strafbefehlen bei Bergeben gegen § 9 bes Belagerungszuftandsgesetzes und bie mahlweise Bulaffung von Gelbftrafen (val. S. 29) unverändert angenommen. Der fozialiftische Abgeordnete Stücklen brachte dabei einige Wünsche vor und mahnte zur Sparfamkeit. Gleich ihm maren auch die Redner der übrigen Barteien des Lobes voll über die Leiftungen der deutschen Armee, so daß fich der ftellvertretende Kriegsminifter v. Banbel auf die Rufage befdranten fonnte, die vorliegenden Befchwerben grund: lich zu prufen und fur Abhilfe ju forgen. Bei der nun folgenden Besprechung der Refolutionen über Rriegsunterft ügungen, Die Teuerungegulagen und Lohn= erhöhungen für Beamte und Arbeiter fordern, übte ber Abgeordnete Bauer (Son.) fcharfe Rritit an ben fozialen Ginrichtungen. Minifterialbireftor Dr. Lewald, Generalmajor v. Langermann und Erlencamp und mehrere Abgeordnete traten ihm entgegen. Schlieflich murde auch biefe Resolution ebenfo wie einige andere auf Bewährung von Badekuren an Kriegsteilnehmer, über Kriegeranfiedlungen, bie Berausgabe von Ariegsbriefmarken und den Schuk der Sausarbeiter (Nachtarbeitsverbot in Bactereien) fowie ein Bolenantrag auf Bildung einer Kommiffion von 21 Mitgliedern zur Beratung aller Anträge über die Wohnungsfrage angenommen.

In ber Schluffigung feiner fünften Rriegstagung am 27. Auguft 1915 hat ber Reichstag junachft eine aus feiner Initiative hervorgegangene Novelle jum Bereinsgefet gegen bie Parteien ber Rechten und ber Nationalliberalen angenommen, nach ber ber fogenannte "Sprachenparagraph" geftrichen, Die Gewertschaften nicht mehr als politische Bereine behandelt und das Berbot ber Teilnahme ber Jugendlichen an politischen Bersammlungen aufgehoben werden foll. Rach bem Bericht bes Abgeordneten Dr. Müller = Meiningen über die Berhandlungen des Ausschuffes erklärte Staats= fefretar Dr. Delbrück in der Debatte, die angeschnittenen Fragen gehörten jum Thema ber Neuorientierung ber inneren Bolitit und durften baber nicht einzeln erledigt werden, fondern nur in der Form eines großen in fich gegliederten und zusammenhängenden Brogramms. Es fei nicht zweckmäßig, mitten im Rriege biefes heiße Gifen anzufaffen. Grundfätlich fei die Regierung bereit, die Gewertschaften von den Beftimmungen des Bereinsgesetes auszunehmen. Er tonne aber einen folchen Gesetentwurf nicht bis jum November 1915 versprechen, ba er nicht miffe, ob dann schon die Zeit gekommen sei, über die Neuorientierung der inneren Politit ju fprechen. Im gegebenen Augenblick werde rechtzeitig eine Borlage tommen. Die Enttäuschung über biefe Erklärung bes Staatsfetretars hat der Abgeordnete Beine (Sog.) beredt jum Ausdruck gebracht.

In der Beratung über die von der Rommiffion beschloffene Resolution betreffend ben Belagerungszuftand (vgl. S. 29) in Berbindung mit einem Initiativantrag, ber als Höchstetrafe bei vorliegenden mildernden Umftanden auf haft ober Geldstrafe bis zu 1500 Mart erkannt miffen will, wird der Antrag der Sozialdemokraten auf Aufhebung des Belagerungszuftandes und die Wiederherftellung der Freiheit der Breffe abgelehnt, nach: bem ber Staatsfefretar Dr. Delbrud auf die materialreiche Rede bes fogialdemo. tratischen Abgeordneten Fischer jugegeben, daß die Auswahl der Zenforen vielfach nicht gludlich gewesen sei und mitgeteilt hatte, daß die Schaffung eines Rriegspreffeamtes bei den Bentralbehörden eine Bereinheitlichung und Berbefferung der Benfur bringen foll (vgl. S. 7). Dagegen konnte bie Novelle des nationalliberalen Abge= ordneten Schiffer, Die Die verschiedenen Resolutionen ber Rommiffion in Gesetzeform goß und die der Staatsfekretär Dr. Lisco dem Bundesrat zur Annahme zu empfehlen bereit war, infolge eines Biderspruches des nationalliberalen Abgeordneten Baffermann nicht ord. nungsgemäß verabschiedet werden. Schlieglich ift noch das Initiativgesek, nach bem bie Familienunterftugung noch brei Monate lang gewährt werben foll, auch wenn bie Sinterbliebenenvente fchon eingetreten ift, in zweiter und dritter Lefung angenommen worden.

Nach der Berlesung der kaiserlichen Bertagungs-Berordnung bis zum 30. November 1915 durch den Staatssekretär Dr. Delbrück schloß der Präsident Dr. Kämpf die Tagung mit einer, häusig von Beisall unterbrochenen Ansprache, die also schloß:

"Berheißungsvoll klangen in unser Ohr die Worte, mit denen der Kaiser seiner Zuversicht Ausdruck gegeben hat, daß das deutsche Bolk die im Krieg ersebte Läuterung treu bewahren und auf den vertrauensvoll betretenen neuen Bahnen rüftig vorwärts schreiten werde. Verheißungsvoll möge auch die Inschrift klingen, die auf Anregung und direkten Antrag des Reichskanzsers, wofür wir Dank schuldig sind, an diesem Hause lauten wird: Dem deutschen Bolke!

Bor 100 Jahren ift das deutsche Baterland besungen worden als das Land der Wahrheit, Zuverlässigkeit und Treue. Möge es jeht darüber hinaus besungen werden als das Land, das ungeheuere Opfer an Gut und Blut aus der Blüte unserer Jugend und des Mannesalters gestracht hat und sich das Recht erkämpst hat, ein Hort des Friedens zu sein für sich selbst und die ganze Welt. In dem unerschütterlichen Vertrauen und Glauben auf Deutschlands und seiner Berbündeten Zukunst trennen wir uns mit dem Ruse: Seine Majestät der Kaiser lebe hoch!"

Das Haus stimmte dreimal in diesen Ruf ein. Auch die Sozialdemokraten hörten diese Rundgebung, an der sich die in Uniform anwesenden sozialdemokratischen Abgeordneten Göhre und Cohen beteiligten, stehend an.

## Die sechste Kriegstagung des deutschen Reichstags

Der erste Teil der Tagung Bom 30. November bis 21. Dezember 1915

Die Sigung vom 30. Movember 1915

Da ber Reichskanzler einen Antrag der sozialdemokratischen Fraktion, den Reichstag in Rücksicht auf die Dringlichkeit der Erörterungen über die Lebensmittelsragen und den Belagerungszustand sofort einzuberusen, abgelehnt hatte (vgl. auch S. 91), begann der Reichstag seine sechste Kriegstagung am 30. November 1915, herzlichst vom Präsidenten Dr. Kämpf begrüßt, der in seiner oft von Beifall unterbrochenen Unsprache der großen militärischen Ersolge gedachte, die die deutschen Heere im Berein mit denen Desterreichungarns, der Türkei und Bulgariens errangen. Aber auch in der sinanziellen Kraft Deutschlands hätten sich seine Feinde getäuscht, ebenso wie in der Beurteilung seiner wirtschaftlichen Stärke. Die deutsche Organisation habe den seindlichen Aushungerungsplan zu schanden gemacht, so daß Deutschland, gestüßt auf die bewährte Einigkeit des Bolkes der weiteren Entwicklung mit Zuversicht entgegensehen könne.

Dierauf murde die unter dem Namen des nationalliberalen Abgeordneten Schiffer gehende Novelle zum Geset über den Belagerungszustand (vgl. S. 31), die ermöglichen soll, daß unerhebliche Berstöße auch mit milden Strafen gesühnt werden, in dritter Lesung angenommen und dann, nachdem die auf die Tagesordnung gesetzten Gesetztmürse über die Herabsetzung des Alters beim Bezug der Altersrente und über die Kriegsabgabe der Reichsbank der Budgetkommission überwiesen worden waren, in die erste Beratung des Gesetztmurses über vorbereitende Maßregeln zur Besteuerung der Kriegsgewinne eingetreten (vgl. S. 62).

Der Gefegentwurf, der die Erwerbsgefellschaften anhalten will, für die tommende Rriegsgewinnsteuer rechtzeitig Rücklagen zu machen, gab bem Staatssetretar Dr. Belfferich Unlaß zu einigen einleitenden Ausführungen. Darnach foll die Rriegsgewinnsteuer teine Strafe, fondern eine sittliche Bflicht fein und bementsprechend auch geftaltet werben. Sie verfpreche einen reichen Ertrag, ba ja die Milliardenlieferungen überwiegend im Inlande vergeben worden feien, aber es mare ein Unrecht, wenn man bie das durch verurfachte Berschiebung der Werte steuerlich unberücksichtigt laffen mollte. Gefet lehne fich an die Befitfteuer des Reiches an, wolle aber auf die besonderen Berhältniffe, die der Rrieg geschaffen hat, gebührende Rücksicht nehmen. Das geschehe jum Beispiel dadurch, daß der Besteuerung der juriftischen Bersonen eine dreijahrige Beriode jugrunde gelegt werde. Gin ftarfer Wechfel in der Ronjunktur, wie ihn ber lebergang jum Frieden hervorruft, fei fur bas Birtschaftsleben leicht gefährlich, wenn bie Steuerfate boch find. Die breifahrige Steuerperiobe folle über folche Schwierigkeiten hinmeghelfen und damit die Möglichkeit geben, ben Rrieg ju einem guten Ende ju Daß die Erwerbegefellichaften befteuert murben, führe naturlich ju einer Doppelbefteuerung, aber bie laffe fich nicht umgeben, wenn die Steuer etwas bringen foll. Un ber Quelle muffen bie Rriegsgewinne besteuert merben, ehe fie fich burch bie Berteilung verflüchtigen. Die fpateren Steuerfage murben betrachtlich über bas Daß ber normalen Steuerfage binausgeben und nach ber Bobe ber Geminne gestaffelt werden. Die Ausarbeitung bes Befetes felbft fei fchwierig; boch glaubte ber Staats. fefretar, die Steuervorlage für ben Diary 1916 in Ausficht ftellen ju tonnen. Es wird darauf auch diefes Gefet der Budgettommiffion, dem "Ausschuß für die Reichshaushaltsverwaltung" überwiesen und die Tagung bann bis jum 9. Dezember 1915 unterbrochen, um der Budgetkommiffion Zeit für ihre Arbeit zu geben.



Phot. Berliner Suuftrations-Gefeufdaft, Berlin

Dr. Peter Spahn Oberlandesgerichtspräsident und Mitglied des deutschen Reichstags



Phot. Subert Lia, Stuttgart

Abolf Gröber Landgerichtsbirektor und Mitglied des deutschen Neichstags



Phot. G. Bieber, Berlin

Matthias Erzberger Schriftsteller und Mitglied des deutschen Reichstags



Phot. Eberth, Berlin Eugen Schiffer

Oberverwaltungsgerichtsrat und Mitglied des deutschen Reichstags



Phot. G. Tillmann-Mattes, Mannhelm

Ernst Bassermann Nechtsanwalt und Mitglied des deutschen Reichstags



Phot. Dahn Rachf., Dresben

Dr. Guftav Strefemann Synditus des Berbands fächfifcher Industrieller und Mitglied des deutschen Neichstags

### Die sozialdemokratische Friedensinterpellation und die Ansprachen des Reichskanzlers am 9. Dezember 1915

Bor Gintritt in die Tagesordnung ergriff der Reichstanzler v. Bethmann Sollweg das Wort zu folgenden Ausführungen:

"Ich benute die erste Gelegenheit, um Ihnen, meine Herren, einen kurzen Ueberblick über die Lage zu geben. Rurz nachdem der Reichstag im August 1915 auseinandergegangen war, hat Bulgarien in den Krieg eingegriffen. Unter immer sich steigernden Anstrengungen hatte die Entente seit dem Ausbruch des Krieges versucht, König Ferdinand auf ihre Seite zu ziehen. Desterreichisch ungarisches, türkisches, griechisches Gebiet wurde ihm in liberalster Beise versprochen. Aber nicht nur die Territorien der Feinde und neutraler Staaten wurden vergeben. Selbst das verbündete Serbien, für dessen angeblich bedrohte Integrität Rußland den Krieg entsesselt hatte, selbst das verbündete Serbien, für dessen, bestehn Befreiung die Entente jett zu kämpsen vorgibt, wurde nicht geschont. Damit Bulgarien für die Entente söchte, sollte Serbien ihm Gebietskonzessionen machen von solchem Umfange, daß es sich nicht dazu verstehen konnte. So blieben unsere Gegner unter sich uneinig.

Die berechtigten nationalen Ansprüche Bulgariens in Mazedonien waren, wie bekannt, nach dem letten Balkankriege zugunsten Serbiens in erheblichem Maße beschränkt worden. Bon Rußland im Stich gelassen, mußte Bulgarien, das die Hauptlast des Krieges getragen hatte, zusehen, wie die Früchte seiner Siege dem serbischen Kachdarn zusielen. Serbien mußte ja allen vorgehen, da es Rußlands Bormacht gegen Desterreich-Ungarn war. Jetzt hat König Ferdinand das Wort, das er am Ende des zweiten Balkankrieges seinem Bolke gab, in vollem Werte wahrgemacht. Die bulgarischen Fahnen, die damals nach ruhmvollem Kampse, aber nach schwerer Enttäuschung zusammenzgerollt wurden, flattern heute frei über dem damals verlorenen Lande.

Serbien, meine Herren, anstatt eine Berständigung zu suchen und dem Lande die Opfer eines neuen Krieges zu ersparen, entschlöß sich, nicht nur dem vereinten Angriff der deutschen und österzeichischzungarischen Armeen die Spihe zu bieten, sondern auch gegen seinen östlichen Rachbar vorzugehen. Serbien vertraute auf die Zusicherungen Sir Sdward Greys, daß England seinen Freunden auf dem Balkan jede nur denkbare Unterstühzung leisten werde. Jeht ist das serbische Heer zum größten Teil vernichtet. Bergeblich haben die Serben auf die versprochene Hilfe Englands und Frankreichs geharrt. Zum zweiten Male hat sich ein kleines Bolk für die Westmächte geopfert. Unsere Truppen haben auch in den serbischen Bergen unter Ueberwindung aller Strapazen glänzend gekämpst. Erneut sagen wir ihnen unseren heißen Dank, und ebenso danken wir neben unseren alten, treu bewährten österreichischzungarischen Wassenbarn dem neugewonnenen Freunde, dem bulgarischen Heere, das mit Ruhm gekämpst hat. Wir sind stolz auf unseren neuen Bersbünde und er hat en, der-sich nun an unserer Seite erneut auf dem Balkan den Plat erkämpst, der ihm gebührt.

Meine Berren, burch bie ferbifchen Siege ift bie Donau frei geworben, bie Berbindung mit ber Türkei hergestellt. Ungehindert konnen wir unserem türkischen Berbundeten bie Sand reichen und freuen uns, ihm in dem heißen Kampf, in dem er steht, nachdrücklicher beis fteben ju konnen als bisher. Mit helbenmutiger Tapferkeit haben die Turken die Bacht an ben Darbanellen gehalten, beren unmittelbaren Fall Mr. Asquith ichon im Sommer prophezeite. heute ftehen die Dardanellen fester benn je. Im Rovember, meine herren, wurde England mit Bagbad vertröftet. Aber auch bort haben bie Turten ihren alten Kriegsruhm bewiesen und den Englanbern eine fehr empfindliche Schlappe beigebracht. Meine Berren, ber offene Beg nach bem naben Drient bedeutet einen Markftein in der Geschichte diefes Rrieges. Militarifch ift ber direkte Zusammen= hang mit ber Turtei von unichatbarem Wert. Birticaftlich ergangt bie Bufuhr aus ben Balfanftaaten und ber Turfei unsere Borrate in milltommenfter Beise. Darüber hinaus, meine Berren, aber find vor allem die Aussichten in die Zukunft verheißungsvoll. Dank der weitsichtigen Politik König Ferdinands von Bulgarien ift eine fefte Brude gwifden ben unlöslich verbundenen Raifermachten, dem Baltan und bem nahen Drient geschlagen. Diese Brude mirb nach erreichtem frieden nicht von bem Schritt maricierender Bataillone miderhallen, fondern mird Berfen bes Friedens und ber Rultur bienen. In wechselfeitigem Austaufch unferer Guter werben wir die burch die Baffenbrudericaft gefestigten Freundschaften vertiefen, nicht um bie Boller gegeneinander auszuspielen, sondern um in friede lichem Berkehr werktätig teilzuhaben an bem Aufftieg nach lebensvoller Ent= widlung brängenber Länder und Bölfer.

Bölterfrieg. XII.

Meine Berren, mas unfere Gegner politifch und militärifch am Baltan eingebugt haben, fuchen fie jest burch Atte ber Gewaltpolitit gegen neutrale Staaten einzubringen. Freilich bleiben fie bamit ihren vom Anfang hierin befolgten Bringipien treu. Buerft murbe Gerbien, bann Belgien bestimmt, unter feinen Umftanben ben Beg ber Berftanbigung ju beschreiten, sonbern fic bem Rriegemillen ber Entente gu fugen und gu opfern. Jest foll Griechenland an bie Reihe tommen. Anfänglich behaupteten bie Ententemachte, fie feien, als fie ihre Truppen in Saloniti landeten, pon Griechenland jur Silfe gerufen worden. Inzwischen ift es herr Benigelos felbft gemefen, der biefe Behauptung miberlegt hat. Berr Benigelos hat in ber griechifchen Rammer ausbrudlich ertlärt, bie Truppenlandungen in Saloniti ftanben mit feiner fruberen Anfrage an bie Entente megen etwaiger Truppensenbungen in feinerlei Zusammenhang. Gigenmächtig begannen Eng. land und Frankreich ihre Truppenlandungen in Saloniti und fetten fie trot energischer Brotefte ber griechischen Regierung fort. Best spielen fie fich bort gang als bie herren bes Landes auf. Mir mobnen bem intereffanten Schauspiel bei, wie die Befampfer best fogenannten preugischen Mili= tarismus die beherrichende Macht ber englischen Flotte als brutales Drobmittel benusen, um bie griechische Regierung gur Berletung ber ihr als neutraler Macht obliegenden Bflichten ju gwingen. Ruerft murbe bie Zusage mohlmollender Reutralität erpreßt. Als man bas Zugeftandnis bes Bringips hatte, ging man an seine Auslegung. Bon Griechenland wurde gefordert: Die Zuruckiehung aller griechischen Truppen von Salonifi und Umgebung, freie Berfügung über biefe hafenftabt gur Ginrichtung militärifcher Berteibigungsmaßnahmen, Ueberlaffung ber griechifchen Bahnen und Strafen von Salonifi nach ber Grenze für Truppentransporte, Freiheit für militarifche Dagnahmen aller Art in ben griechischen Territorialgemaffern. Das, meine Berren, verfteht die Entente unter mohlmollenber Neutralität. Meine herren, Die griechische Regierung ift trot ber ichwierigen Lage, in ber fie fich befindet, entichloffen, ihre neutralitat auch meiter gu mahren, eine Neutralitat, bie ihrem ausbrudlich ausgesprochenen Billen entspricht, und die ber Burbe und Unabhangigteit Griechenlands ebenfo wie feinen Intereffen Rechnung trägt.

Abgeschloffen ift bie Angelegenheit noch nicht. Ich habe es aber für notwendig gehalten, auf die allerbings ja mohl icon befannten Borgange von biefer Stelle noch einmal ausbrudlich hingumeifen, um bamit ben Dadenicaften entgegenzutreten, mit benen und bie Entente, vor allen Dingen Eng= land, unabläffig betampft. In unermudlicher Wieberholung und mit einer raffinierten Regie hat England der Belt die Borftellung eingehämmert, es habe in ebelmutiger Gelbftlofigfeit bes vergemaltigten Belgiens megen ju ben Baffen gegriffen, und es fei berufen, an Deutschland megen biefer Bergewaltigung ein göttliches Strafgericht zu vollftreden. England ift es gegludt, bamit in ber Belt Geschäfte ju machen. Mit ber Beit hat es allerdings Belgien als Rriegsgrund aufgeben muffen. Es murbe ju öffentlich bekannt, bag querft bie Ginfreisungspolitit Englands, bann bie ohne Bormiffen bes Barlamente erfolgte Uebernahme von Berpflichtungen gegenüber bem an Rußland gefeffelten Frankreich bem englischen Rabinett fo bie Sande gebunden hatten, daß Gir Ehward Grey den Entichlug nicht fand, Rugland por bem Rrieg zu marnen, und daß er, ale die ruffifche Mobilmachung ben Rrieg entfesselt hatte - ob willig ober widerftrebend, laffe ich babingeftellt fich jum Gintritt in ben Rrieg entschloß, noch bevor Belgiens Neutralität überhaupt in Frage fam. Buerft maren es, wenn mich mein Gebachtnis nicht tauscht, die "Times", welche offen jugaben, bag Belgien nicht ber Rriegsgrund für England mar. Um fo gaber hielt England baran feft, und ber neutralen Belt als bie vertragsbruchige, berrichfuchtige, bie Belt unter ihren Dilitarismus gwingenbe Ration zu benungieren, bie vernichtet werben muffe.

Jest hat England und haben mit ihm seine Alliierten jedes Anrecht darauf verloren, dieses Denunziantentum fortzuseten. Ber eine Politik der Bergewaltigung treibt, wie es jest die Entente gegenüber Griechenland tut, der kann nicht weiter den Scheinheiligen spielen. Das werden wir, meine Herren, genau so oft und so nachdrücklich vor der Belt wiederholen, wie es England verzsucht hat, hinter Berleumdungen Deutschlands sein wahres Gesicht zu verstecken. Uebrigens scheint England anzusangen, das selbst einzusehen. Die "Mestminster Gazette", von der man sagt, daß sie der Regierung nahestehe, läßt sich in einem Artikel vom 30. November 1915 zu dem offenen Bekenntnis herbei, England habe gegen Deutschland die Wassen ergriffen, weil Deutschland sonst nicht hätte bezwungen werden können. Weshalb hat das die "Westminster Gazette" nicht schon am 4. August 1914 erklärt? Dann hätte doch die Welt von Ansang herein Bescheid gewußt. Jest wenigstens weiß die Welt, warum auf Geheiß Englands dieses Bölkermorden fortgesetz wird.

Neber die vermutliche Beiterentwicklung der militärischen Operationen auf dem Balkan stelle ich keine Betrachtungen an. Ich versuche nur, auszuführen, wie sich mir die gegenwärtige Lage darftellt.

Im Often, meine herren, nehmen unsere Truppen zusammen mit ben öfterreichisch-ungarischen eine in das russische Gebiet weit vorgeschobene, gut ausgebaute, feste Berteidigungsstellung ein, immer bereit, zu weiterem Borgehen.

Im Besten haben die mit größter Todesverachtung unternommenen Angrisse der Franzosen und Engländer zwar unsere Front an einzelnen Stellen eingedrückt, aber der Durchbruch, der unter allen Umständen erzwungen werden sollte, ist, wie alle früheren Bersuche, mißglückt. Bon dem Umsang des gewaltigen Ringens, meine Herren, gewinnt man eine Borstellung, wenn man bedenkt, daß Frankreich allein in der Champagne nicht sehr viel weniger Truppen eingesetzt hat, als die waren, mit denen Deutschland in den Krieg von 1870 gezogen ist. Es gibt kein Bort, meine Herren, das tief genug empfunden wäre, um die Dankesschuld des Baterlandes gegen unsere Krieger abzutragen, die trot eines unerhörten seindlichen Trommelseuers, trot einer vielsachen zahlenmäßigen Unterlegenheit mit ihren Leibern dem Feinde einen Ball entgegengesetzt haben, den er nicht hat durchebrechen können. Unvergängliche Shre dem Andenken aller, die dort ihr Leben für ihre Freunde gelassen haben!

Wie an unserer Westfront ist die österreichisch-ungarische Verteidigungsftellung gegen Italien fest und intakt. In heldenmütiger Abwehr sind die unablässigen, mit ungeheuren Menschenverlusten versbundenen Angrisse der Italiener abgeschlagen worden. Daß es Italien dabei glückt, friedliche Städte, deren Erlösung es sich zur Aufgabe gesetzt hat, in Trümmer zu schießen, wird ihm kaum ein Ersat für seine militärischen Mißersolge sein.

So, meine herren, fieht es an unseren Fronten aus. Laffen Sie mich mit einem kurzen Bort unsere Arbeiten hinter ber Front ftreifen.

In Nord frantreich und Belgien find ja eine gange Angahl von Mitgliebern biefes hohen Saufes tätig. Die Berren werben mir bezeugen, daß wir und redlich und mit Erfolg bemuht haben, die Rräfte des wirtschaftlichen Lebens wieder wachzurufen. Ueberall haben die Etappenverwaltungen geadert und geerntet. In Belgien ift es vielfach gelungen, in der Landwirtschaft annabernd normale Birtichaftsverhaltniffe wiederherzustellen. Auch Industrie und Sandel find, mo es irgend ging, neu belebt worden. In das belgische Gelb-, Rredit- und Bantwefen ift wieder Ordnung gebracht. Die Berkehrsmittel, Boft, Gisenbahn und Schiffahrtswege find in Gang gefest. Ungahlige, von ben Feinden gesprengte Bruden find wieder hergeftellt. Im Rohlenbergbau ift faft die normale Bahl ber Friedensbelegschaft erreicht, fo daß im letten Bierteljahr die Rohlenförderung faft 31/, Millionen Tonnen betrug. Der Arbeitslofigfeit wird burch fommunale und ftaatliche Rotarbeiten entgegen= gewirkt. Den Arbeitsmarkt normal ju geftalten, ift freilich ausgeschloffen, weil England dem verbundeten Lanbe bie Ginfuhr über Gee abichneibet und baburch feine Industrie erdroffelt. Die allgemeine Schulpflicht mird burchgeführt. Auch die früher vergeblich angestrebte Anwendung ber Borfdriften über bie Erteilung bes Schulunterrichts in ber flämischen Sprache wird burchgefest. Gbenfo haben wir, - mas bisher in biefem Lanbe höchfter Induftrieentwicklung nicht zu erreichen mar burch ftrenge Durchführung sozialer Fürsorgevorschriften wenigstens für bie Anfange eines Arbeiterichutes geforgt, wie er bei uns feit Jahrzehnten besteht und nach beutscher Auffassung in keinem Rulturlande fehlen barf.

In Polen, in Litauen, zum Teil auch in Kurland fanden wir infolge der entsetslichen, von russischer hand vorgenommenen Zerstörungen einen Zustand beinahe völliger Austösung vor. Neue Polizeis und Kommunalverwaltungen waren zu schaffen, eine neue Justizorganisation ins Leben zu rusen, das völlig vernachlässigte Sanitätswesen namentlich in den Städten zu regeln. Alles das ist geschehen. Sine neue ordnungsmäßige Forsts und Bergverwaltung ist eingerichtet. Mehr als 4000 Kilometer neuer besestigter Straßen, eine Anzahl neuer Sisenbahnen sind gebaut worden. Wir haben in Polen, das unter der russischen herrschaft keinerlei Selbstverwaltung kannte, eine Städteordnung eingeführt, die die Bevölkerung zur Selbstbetätigung im öffentlichen Leben heranzieht. Der Schulsunterricht ist überal wieder ausgenommen. In Warschau sind die Universität und die Technische Hochschule als nationalpolnische Bildungsstätten wieder eröffnet. Die Lehrkräfte konnten zum großen Teil aus einheimischen dortigen wissenschaftlichen Kreisen gewonnen werden. Noch im Februar 1915 war von den russischen der Antrag, einige Borlesungen in polnischer Sprache an der Unisversität zu gestatten, troh des Manisestes des Großfürsten Rikolaus, abgelehnt worden.

Meine herren, dies sind einige Proben aus unserer Berwaltungstätigkeit in den besetzen Ländern. Bohl noch nie in der Weltgeschichte ist in einem Kriege, wo Millionen vorn an der Front in Todeszringen stehen, hinter der Front so viel Friedensarbeit geleistet worden. Diese Arbeit sieht weder nach hunnen noch nach Erschöpfung aus.

Meine herren, über unsere wirtschaftlichen Zuftände will ich mir heute nur einige kurze Bemerkungen gestatten. Wir haben genug an Lebensmitteln, wenn wir sie richtig verteilen. Das ist die grundlegende, bestimmende Tatsache. Daß wir im Kriege uns nicht so billig und nicht so reichlich ernähren können wie im Frieden, ist klar. Die Rot, welche insolge des Krieges in viele schwachbemittelte Familien eingezogen ist, wird von niemand lebhaster beklagt als von mir. Wo der Ernährer seine Gesundheit verloren hat oder gar schon in Feindesland begraben ist, wo ein mühsam aufgebautes Unternehmen, auf das eine Familie ihre Existen gründete, durch die Einziehung des Leiters zusammengebrochen ist, da können wir mit unserer staatlichen Unterstützung nicht alles gutmachen. Ein so gewaltiges allgemeines Schickal trifft viele Einzelexistenzen hart. Ich weiß wohl, welche Bürde von Sorgen und Entbehrungen viele deutsche Frauen mit ihren Kindern in dieser Zeit zu tragen haben. Ich habe volle Bewunderung für den heldenmut, für daß stille Helbentum ihres Kampses, für das auch ihnen der Dank des Baterlandes gebührt.

Magregeln, welche bie Regierung gur Linderung der Rot und gur Berteilung ber Lebensmittel ergriffen hat, find vielfach als ungenugend und verspätet fritifiert worden. Ich will barüber heute nicht rechten. Menn bei biefer Gelegenheit gange Stande in ihrer Allgemeinheit fur bie bestehenben Berhaltniffe verantwortlich gemacht worben find, fo ift bas ungerecht. Berfehlungen Ginzelner fommen por. Wo wir ben Bucher fassen konnen, legen wir ihm sein unsauberes Sandwert. Unfere Feinde begahlen höhere Preife für die wichtigften Lebensmittel, für Getreide und Kartoffeln, gieben es aber por, um bas Dogma von bem Erfolg ber Abichliegung glaubhaft au machen, mehr pon ben Breifen bei uns als von ben höheren bei ihnen felbft zu fprechen. Unsere Feinde konnen fich beruhigen: Wir haben zwar keinen Ueberfluß, aber wir kommen aus! Meine herren, vielleicht ift es intereffant, Die gegenwärtigen tatfachlichen Berbaltniffe mit ben Borftellungen ju vergleichen, bie man fich vor bem Rriege von feinen wirtschaftlichen Birkungen gemacht hat. Ihr langjähriger Gubrer, meine Berren von ber Sozialdemofratie, August Bebel, hat barüber ausführlich auf bem Jenaer Barteitage von 1911 gesprochen. Bebel hat bamals für bie Beit balb nach bem Ausbruch bes Rrieges ben Bankerott von hunderttaufenden kleiner Gewerbetreibenben, ben Stillftand aller gabrifen, bie nicht für ben Rriegsbedarf arbeiten, eine überhaupt nicht ju bewältigende Arbeitelofigfeit, die Unmöglichkeit, die Familien der Arbeitelofen ju unterftuben, ben Bankerott ber Raffen ber Gemerkichaften, ber Gemeinben, von Staat und Reich und bie tatfach: liche allgemeine hungerenot vorausgefagt. Meine berren, es ift gewiß nicht Bebel allein gemefen, ber fo bachte. Biele von uns werben manche feiner Befürchtungen geteilt haben. Da ift es heute nach 16 Monaten des Krieges doch wohl erlaubt, zu fagen, daß wir felbst unsere eigene Kraft unteridatt haben und bag trot aller Entbehrungen bie große Arbeit, Singabe und Opfermilligleit, die von allen Seiten, von Einzelnen, von Berbanden, von ben Gewertichaften, von Bemeinden, Staat und Reich bewährt worden find, Leiftungen hervorgebracht haben, die wir nicht bloß fritisieren, sonbern für die wir auch bantbar fein wollen.

Unsere Gegner, meine Herren — ich deutete das vorhin kurz an —, ziehen aus unserer militärischen Lage und aus unseren wirtschaftlichen Zuständen den merkwürdigen Schluß, wir stünden unmittelbar vor dem Zusammenbruch. Seit Wochen ist die Presse der Entente — und das geht dann zum Teil auch auf die neutralen Länder über — voll von Artikeln mit sensationellen Neberschriften, wie: Deutschland ist geschlagen! Deutschland am Ende! Deutschland verhungert! Deutschland bettelt um Frieden! und was dergleichen mehr ist. Namentlich das Betteln um Frieden spielt eine große Rolle. Keine bekanntere deutsche Persönlichkeit konnte eine Ortsveränderung vorznehmen, ohne als Friedensagent der deutschen Regierung hingestellt zu werden. Bald war es Fürst Bülow in der Schweiz, bald Staatssekretär Solf im Haag, letzthin wieder Prinz Max von Baden in Stockholm und Kardinal Hartmann in Rom. Ihnen allen wurde der Austrag angedichtet, den Frieden zu vermitteln. Und überall dieselbe Motivierung: Deutschland ist fertig und muß um Frieden bitten. Dazwischen wurden zur Abwechslung auch einmal andere Register gezogen. Nach unseren serbschen bitten. Dazwischen wurden zur Abwechslung auch einmal andere Register gezogen. Nach unseren serbschen diktieren. Sollte dort angeblicher deutscher Kleinmut, so sollte hier deutscher

Uebermut an den Pranger gestellt werden. An allen diesen Legenden ist auch nicht ein wahres Wort. Singesetht hat diese Pressetampagne in ihrer besonderen Zuspitzung in dem Augenblick, wo die Entente-politik auf dem Balkan zusammenzubrechen drohte, wo wir den Weg nach dem Südosten öffneten, wo die blutigen Durchbruchsversuche unserer Feinde an der Westfront scheiterten. Das ist der Schlüssel! Nach so vielen Mißersolgen war ein Mittel notwendig, um über die eigene schlechte Lage hinwegzutäuschen. Deshalb wird der bevorstehende Zusammenbruch Deutschlands erfunden und in Umlauf gesett. Wohin man blickt, Lüge und Verleumdung.

Meine Herren, ich muß bei dieser Gelegenheit noch einen besonderen Fall hier sestnageln. Als auf Geheiß Englands General Botha Südwestafrika angriff, erfand er die Mär von deutschen Angriffs und Groberungsabsichten auf die Südamerikanische Union, um damit den Uebersall auf die deutsche Kolonie in den Augen seiner Bolksgenossen zu rechtsertigen. Bruderblut wurde dann versgossen, da es der Burenbevölkerung widerstrebte, an dem Uebersall teilzunehmen, und ehemalige Wassender, die für die Ehre ihres Bolksstammes eintraten, wurden in den Kerker geworsen. Jeht such General Botha die burische Bevölkerung sogar zum Singreisen auf dem europäischen Kriegssschauplat durch die Behauptung zu bestimmen, daß sich die deutschen Eroberungsgelüste sogar auf das heimatland der Buren erstreckten. Ich sinde kein Wort, meine herren, das scharf genug wäre, um gegen diese unwahre und böswillige Behauptung Berwahrung einzulegen (vgl. auch S. 47 f.).

Meine herren, ich habe versucht, Ihnen die Lage auf den Kriegsschauplätzen draußen und brinnen nüchtern zu schildern, wie sie ist. So sind die Tatsachen. Gegen die Gewalt ihrer Sprache vermögen unsere Feinde nichts. In unserer Rechnung ist kein schwacher Punkt, kein unsicherer Faktor, der unsere selsenseicht erschüttern könnte. Wenn sich unsere Gegner jetzt den Tatsachen noch nicht beugen wollen, dann werden sie es später müssen. Das deutsche Bolk, unerschütterlich im Vertrauen auf seine Kraft, ist unbesiegbar. Es heißt, und bezleidigen, wenn man glauben machen will, daß wir, die wir von Sieg zu Sieg geschritten sind, weit in Feindestand stehen, unseren Feinden, die noch vom Siege träumen, an Ausdauer, an Zähigkeit, an innerer moralischer Kraft nachstehen sollten. Nein, meine herren, wir lassen uns durch Worte nicht beugen. Wir kämpfen den von unseren Feinden gewollten Kampf entschlossen weiter, um zu vollenden, was Deutschlands Zukunft von uns fordert."

Nachdem der Reichstanzler seine Ausstührungen unter lebhaftem und lang anhaltendem Beifall beendet hatte, wandte sich das Haus der sozialdemokratischen Interpellation,
betr. Friedensverhandlungen zu, deren sofortige Beantwortung der Reichskanzler zugesagt
hatte. Sie lautete: "Ist der Hern Reichskanzler bereit, Auskunft darüber zu geben,
unter welchen Bedingungen er geneigt ist in Friedensverhandlungen
einzutreten". Zur Begründung der Interpellation führte der Abgeordnete Scheibemann folgendes aus:

"Mehr als 16 Monate find wir Zeugen eines Kampfes, wie ihn die Welt niemals erlebt hat und hoffentlich nie wieder erleben wird. Unenblicher Dant gebührt unseren Truppen, beispiellos fteben ihre Belbentaten ba; aber ebenso ift auch im Laufe Diefer Zeit bas Blutmeer angeftiegen, nach vielen hunderttausenden gabien allein die Gefallenen. Ift es ba vermunderlich, wenn aus allen Landern bie Frage tommt: Bie lange noch? Ich fpreche es nach reiflicher Ueberlegung offen aus: Alle Boller maren froh, wenn bem Rriege ichnellftens ein Ende gemacht wird. Man mußte ja an ber Menschheit verzweifeln, wenn es anders mare. Zweifellos wollen alle Bolter ben Frieden, aber bie verantwortlichen Staatsmänner miffen noch nicht, wie fie aus ber Sachaffe beraustommen follen. Dir unferfeits erheben felbstverftandlich immer mieber unfere Stimme für ben Frieben; wir murben aufhoren, die Bartei des Bolferfriedens zu fein, wenn wir es nicht taten. Wir alle muffen uns ber großen Berantwortung bewußt fein, die auf uns liegt. Ich fühle diese schwere Laft; ich weiß, bag ein migverftandenes, ein migbeutetes Bort verhangnisvoll fein, bas Gegenteil bes Gewollten herbeiführen konnte. Die Furcht vor folder falichen Deutung veranlagt aber viel zu viel Zurudhaltung; viele fprechen nur beshalb nicht von Frieben, weil fie fürchten, es fonnte bas als Zeichen ber Schwäche gedeutet werden. Und diese Furcht ift selbst bis in die Kreise der sozialistischen Bartei verbreitet. Roch jungft fagte ber Chef bes Unterrichtsbepartements in England gu einem Schweben, bie Beit fei noch nicht gekommen, alles Reben vom Frieden werde von der anderen Seite als Beichen ber Schwäche angesehen. Damit rechne ich auch, tropbem rebe ich vom Frieden.

Am 4. Auguft 1914 ftand unfer Bolt mie ein Mann bereit gur Berteidigung bes Baterlandes, und unfere bamalige Erklärung fand fturmifchen Beifall. Die fteht es nun mit bem, mas mir bamals als die Borausfetung für Friedensverhandlungen binftellten? Gin Blid auf die Rriegsfarte zeigt, wo unfere Truppen fteben; glauben unfere Gegner mirtlich, ben Krieg noch auf unfer Gebiet binuberfpielen ju konnen? Es hanbelt fich mirklich nur noch um bie Frage, ob bie Gegner jum Frieden bereit finb. Dag ber eine Teil fich fur befiegt erklart, mag in einem Rriege möglich fein, ben kleine ober mittlere Staaten miteinander fuhren; bag aber in einem Rriege, ber faft gang Guropa umfaßt, ein Teil auf bie Knie gezwungen werben tann, ift ausgeschloffen. Bom Frieden foll ber reben, beffen Starte ibm gestattet, auch jede Digbeutung bavon als Beichen ber Somache mit ruhigem Kraftbemußtsein hinzunehmen. Darum fonnen und muffen mir vom Frieben reben. Die Stimmen aus ben feinblichen Sanbern, Die von einer Bertrummerung und Bernichtung Deutschlands fprachen und diese forderten, haben mir nicht vergeffen. Bir wollen und aber nicht verhehlen, daß auch bei und Eroberungeplane ausgehedt worden find, an beren Bermirklichung tein pernunftiger Menich im Reiche bentt. Meine Bartei bat bagegen immer entichieben Stellung genommen. Im Austande nahm man bies als Anlaß, um die Fortsetzung des Krieges als notwendig ju erklaren. Durch Annerionen murbe bas Gelbitbeftimmungerecht ber Bolter und in Deutschland gang besonders die Kraft und die Ginheit bes beutschen Rationalstaates geschmächt merben. Unsere politischen Beziehungen nach außen bin muffen badurch fehr ichwer geschäbigt werben. Gie erzeugen eine immer fteigende Rriegsgefahr und eine Erbohung ber Ruftungslaften. Bir menben uns beshalb enticieben gegen alle, bie aus biefem Rriege einen Eroberungstrieg maden wollen. Ebenfo meifen mir aber auch alle gegen bas Deutiche Reich und feine Siderheit gefdmiebeten Plane gurud. 3m Auslande ift gefagt worben, es tonne von Frieden teine Rebe fein, ebe ber beutiche Militarismus nicht vernichtet und Gliafe Lothringen an Frankreich gurudgegeben ift. Unfere Gegner verfteben nun aber unter Militarismus etwas anderes als wir. Wir meinen nicht bamit bas beer, in bem unfere Gohne und Brüber fich befinden. Das mir bekampfen unter Militarismus ift eine Angelegenheit, über die nur innerhalb unserer Grengen ju enticheiben ift, wie über ben frangofischen Militarismus und ben englischen Maris nismus jenseits ber Bogefen und jenseits bes Kanals zu entscheiben fein mirb. Bon einer Mb= trennung Glfaß = Lothringens wollen wir natürlich nichts wiffen.

Auf die unfreundlichen Aeußerungen in Frankreich und England will ich hier nicht weiter eingehen. Alguith bat erft furglich wieber bie Bernichtung bes beutschen Militarismus geforbert und Briand hat fich ahnlich ausgesprochen; aber mas ift in diefem Kriege nicht ichon alles geredet worden. Ich trete ein für balbigen Frieden und will nur von folden Aeußerungen bes Austandes fprechen, aus benen ebenfalls die Sehnsucht nach Frieden herausfieht. Im englischen Unterhause verlangte einen folden Ramfan Macdonalb und im englischen Oberhause haben in biesem Sinne Lord Loreburn und Lord Courtnen Reben gehalten. Letterer hatte offen bekannt, bag man endlich von Friedensverhandlungen fprechen muffe. Dir Sozialiften tun bies ichon feit vielen Monaten. Auch in der ital ien ischen Deputiertenkammer ift der Frieden gefordert worden, und gwar ein solder ohne Annexionen, ber bie Rechte und Freiheiten ber Bolfer achtet. Das murbe in bem Parlamente eines Landes gesagt, bas einen Krieg begonnen hat, um in frevelhaftefter Beife feinen Annexionsgeluften zu frönen, nachdem ber Krieg icon einige Monate gedauert und die gange Welt mit Entfeten erfullt hatte. Wir wollen ben Frieden, fo flingt es aus all biefen Reden heraus. Aehnliches murbe erft vor einigen Tagen auch im ungarischen Abgeordnetenhause geaußert. Dort murbe hervorgehoben, daß es Unfinn sei, das Reden vom Frieden als Schwäche zu bezeichnen. Alle Welt sehnt sich nach Frieden, nur soll man barüber nicht reden, weil es ein Zeichen von Schwäche sei. Bedauerlichermeise find die Aeußerungen von Lord Courtney bei uns mit einem wilden Kriegsgebeul beantwortet worden. Die in anderen Ländern, fo gedeihen auch bei und Kriegsmuteriche, beren Maul: und Feberhelbentum im umgefehrten Berhaltnis ju ihrer Felbdienftfabigfeit fteht. 3m Ausland halt man die Kriegsstimmung mit dem hinweis auf den angeblich bald bevorftehenden Bufammenbruch Deutschlands aufrecht. Dit nachgerade eintonig werbender Langweiligfeit wird auseinandergesett, daß wir keine Menschen mehr haben, kein Kriegsmaterial, keine Lebensmittel und daß uns bies balb auf bie Anie zwingen wirb. Das eine ift so falfch wie bas anbere. Daß es nicht allein auf die Bahl der Mannschaften antommt, ift durch hindenburg an der "ruffischen Dampfwalze" bemonftriert worden.

Europa richtet fich burch biefen Rrieg instematisch jugrunde, Amerika macht ein glanzendes Geicaft. Der frangofifche Senator humbert fcrieb im "Barifer Journal" offen, daß Frankreich burch bie neuen Aushebungen ber Erichopfung feiner militarifden Rraft entgegengehe. Biele Betriebe in Landwirtschaft und Industrie murben badurch gelähmt; alles mas jum Leben notwendig fei, werbe im Breife unaufhörlich weiter fteigen; die Militarverwaltung habe immer nur wieder und mieber Manner einberufen, ohne barauf ju achten, ob fie Bermenbung finden fonnen und ob nicht ber Schat verschwinde, mit dem man am sparsamften umgehen muffe. Diefer erschutternde Rotidrei aus Frantreich genügt. Auch ber Aushungerungsplan Englands ift gescheitert, weil er icheitern mußte. Gewiß mangelt es uns an biefem und jenem, wir werden und auch wie an bie Brotfarte, fo an die Fleisch= und Butterfarte gewöhnen. Wir haben noch mehr als 20 Millionen Schweine, wir haben fo viel Rartoffeln geerntet, bag mir brei Biertel bavon für Futterzwede und induftrielle Zwede verwenben tonnen. Mögen doch endlich auch unfere Gegner einsehen, daß die Aushungerungespekulation falich gemefen ift. Die Meinung bes Auslandes, bag mir ausgehungert merben tonnten, ift allerdings verftandlich, wenn unsere einschneibenden behördlichen Magnahmen immer fo laut in der Preffe befprocen werben. Es ware verwunderlich, wenn bas Ausland nicht bie ihm nabeliegenden Schluffe baraus gezogen hatte. Die Ernährung bes Bolfes ift eine Frage ber Organisation und ber rudfichtsloseften Entschloffenheit. Bebe ber Regierung, Die ba versagt! Gie murbe bem Sturm bes Bolles nicht ftandhalten. Die hoffnung ber Feinde auf ihre militärischen Erfolge ift nicht beffer. Es ift geradegu verbrecherifches Treiben, wenn von feindlichen Staatsmannern und Politifern ibren Bolfern immer wieber porgegaufelt wird, daß die militarifche Situation fich gu unferen Un= gunften noch wesentlich andern konnte. Rach ben unerschütterlichen Tatsachen sind wir es, bie jest vom Frieden forechen fonnen und beshalb vom Frieden fprechen muffen.

Bibt es einen Menichen, ber nicht frob mare, wenn mir bem furchtbaren Rampf ein Enbe machen murben? Benn bie Preffe in ben friegführenben Staaten über ben Billen gum Frieben ichreiben burfte, murbe in allen Landern ber Friedenswille mit elementarer Gewalt zum Durchbruch fommen. 3m Ramen ber öfterreichischen Bruberpartei habe ich ju erklären, daß biefe mit uns einig ift, wie in bem Billen gur Baterlandeverteibigung, fo auch im Billen gum Frieben. Ber einem Friedenöftifter in ben Arm fiele, mare ein Berbrecher an ber Menscheit. Unsere Parteigenoffen in allen Landern maren ju ichmach, den Krieg ju verhindern; als er ausbrach, hatten wir felbftverftanblich unfer Land ju ichuten. Oftpreußen hat gezeigt, wie groß bie ruffifche Gefahr mar. Un= mittelbare Gefahren broben unferen Grengen nicht mehr, beshalb ift es unfere Pflicht, ben Reichstangler zu fragen, unter welchen Bebingungen er zu Friedensverhandlungen bereit ift. Das beutiche Bolt will ben Rrieg um feinen Tag langer führen, als unbedingt nötig ift, um das Biel gu fichern. Für bie Unabhängigkeit unseres Landes sest unser Bolk alles ein. Aber für tapitaliftifche Conberintereffen will es auch nicht bas Leben eines einzigen Golbaten einfegen. Benn unfere Genoffen gu ben Sahnen eilten, fo taten fie es nicht, um bie Welt bem beutichen Willen gu unterwerfen, fondern um ju verhindern, daß unsere ftaatliche Stellung durch eine gewaltige feind= liche Roalition gertrummert murbe. Gin friedliches Bolf wie bas beutiche fann fich zwar vom Born übermannen laffen, aber ichmelgt nicht in Rache und Bernichtungsgedanken. Bir konnen offen fagen, baß wir den Frieden wollen, weil das beutsche Bolt ftart genug ift und entschloffen ift, auch ferner beimat und herd ju ichuten, wenn die Gegner ben Frieden nicht wollen. Die gange Belt wartet auf die Antwort bes Reichstanzlers mit atemlofer Spannung. Ich hoffe, daß er bas erlöfende Bort findet und feine Bereitschaft jum Frieden ausspricht, bann wird die heutige Situng von weltge= fcichtlicher Bebeutung werben. Bir munichen, bag ber erfte entideibenbe Schritt gur Beendigung best furchtbaren Rrieges von Deutschland ausgeht."

Sofort ergriff ber Reichstanzler von Bethmann Sollweg bas Wort zu folgenden Ausführungen:

"Meine herren! Diese Interpellation hat im feinblichen Auslande beträchtliches Aufsehen erregt, zumeist freudiger Natur. Man will in der Frage nach den deutschen Friedensbedingungen ein Zeichen des Nachlassens der deutschen Kraft oder ben beginnenden Zerfall der Einmütigkeit des deutschen Bolkes erblicken. Nun, meine herren, ich hoffe und ich glaube, daß die soeben gehörte Begründung der Interpellation in der Hauptsache die freudige Erwartung unserer Feinde nicht ermuntern, sondern enttäuschen wird. Gewiß, meine herren, wünschen die herren Interpellanten den baldigen Beginn von Friedensverhandlungen. Aus den Ausschlungen des herrn Borredners schien mir die Besong-

nis herauszuklingen, wir könnten ber Möglichkeit eines ehrenvollen Friedens aus bem Bege gehen, vernünftige Friedensangebote, die uns gemacht würden, ablehnen, weil wir alle eroberten Länder behalten ober noch neue dazu erobern wollten.

Aber ich muß anerkennen, bag ju feiner Anregung, ben Rrieg balb ju beenben und öffentlich ju fagen, wie fich bie beutiche Regierung ben Frieben benkt, Die bisberige Geschichte bes Rrieges gang naturlich hinleitet. Bir haben, meine Berren, ungeheure Erfolge ergielt, wir haben unferen Reinben eine hoffnung nach ber anbern genommen. Mit außerfter Babigfeit haben fie fich, über ben Berluft ber einen enttäuscht, an die anderen geklammert. Go lange noch die Soffnung auf Bulgarien mintte und die Turkei ohne Berbindung mit den beiben Raifermächten tampfte, konnten wir nicht erwarten, daß unfere Gegner die hoffnung aufgaben, die bisherigen, gegen fie gefallenen Entscheidungen der Baffen in ber einen ober anderen Beise rudgangig ju machen. Jest, nach der mit Bulgarien ber= geftellten Baffengemeinicatt, nach bem großen Siege in Serbien, nach ber Deffnung bes Beges ju bem turkifden Bundesgenoffen und ber bamit verbundenen Bedrohung ber empfindlichften Stellen bes britischen Beltreiches -, muß ba nicht bei unseren Feinden mehr und mehr bie Ertenntnis fic befeftigen, bag bas Spiel für fie verloren ift? Und muß ba nicht manchem Mann unter uns, ber fieht, bag ber Rrieg nicht auf unfere Roften ausgeben mirb, ber Gebante auffteigen: warum noch weitere Opfer? Warum bietet bie beutiche Regierung feinen Frieben an? Meine Berren, tatfaclich ist keiner unserer Feinde mit Friedensanregungen an uns herangetreten. Tatfachlich haben unfere Feinde viel mehr es als ihr Intereffe angesehen - ich habe bas vorhin fcon angebeutet - und falichlich Friedensangebote anzudichten. Beibes bat benselben Grund: eine Selbsttäuschung sonbergleichen, bie mir nur noch verschlimmern murben, wenn mir unseren Gegnern mit Friedensangeboten tämen, ftatt daß fie und tommen.

Wenn ich über eigene Friedensbedingungen sprechen soll, muß ich mir erst die Friedensbedingungen der Feinde ansehen. Unsere Feinde haben im ersten Rausch der Hossinungen, die sie zu Beginn auf diesen seichen Krieg sehen zu können meinten, die ausschweisenbsten Kriegsziele ausgestellt, haben die Zertrümmerung Deutschlands proklamiert. In England wollte man, wenn nötig, für diesen Zwet 20 Jahre lang kämpsen. Inzwischen ist man dort über eine solche Dauer des Krieges besorgt geworden. Aber das Endziel ist trot aller Ereignisse der Zwischenzeit dasselbe geblieben. Ich verzweise auf die kürzlich von der viel gelesenen "Rational Review" aufgestellten Kriegsziele, und so geht es mit wenigen Ausnahmen sast durch die ganze englische Presse. Der "Statesman", ein als gemäßigt bekämpstes liberales Blatt, nennt unter den Friedensbedingungen die Zurückgabe Elsaße Lothringens, die Bernichtung des sogenannten preußischen Militarismus, die Bertreibung der Türken aus Europa, die Herstellung eines Großserbiens mit Bosnien. Der frühere Minister Masterman verlangt die Abtretung der linken Rheinseite und des ganzen deutschen Kolonialbesites. Und der "Labour Leader" meint, mit diesen Forderungen habe die Regierung einen Fühler ausstrecken wollen.

So bleibt alles beim alten. Deutschland muß vernichtet werden. Und so klingt es auch aus der französischen Presse heraus. Noch immer wird Elsaß-Lothringen gefordert. Her handaur hat noch kürzlich im "Figaro", im Gegensatz zu der sonst üblichen Legende von dem überssallenen Frankreich, das offene Bekenntnis abgelegt, Frankreich habe den Krieg gemacht, um Elsaß-Lothringen zu erobern. Mir schien, daß der Abgeordnete Scheidemann andeuten wollte, solche Presse außerungen geben die wahre Stimmung des Bolkes nicht wieder. Es mag sein, daß bei den Feinden einzelne nachdenkliche Männer, die sich Rechenschaft von der militärischen Lage geben, im Grunde ihres herzens wünschen, daß dem entsetzlichen Blutvergießen bald ein Ende gemacht werde. Aber ich sehe nicht, daß diese Männer in den spärlichen Fällen, wo sie zum Worte kommen, auch durchsbringen. Bielleicht gehört ihnen einmal die Zukunft, die Gegenwart sicher nicht.

Die Reden im englischen Oberhause, auf die der Herr Abgeordnete Scheidemann des näheren eins gegangen ift, haben in der englischen Presse, mit sehr wenigen Ausnahmen, keinen Widerhall gestunden, aber sie haben die Aufstellung der wilden Kriegsziele herausgefordert, von denen ich vorhin einige angezogen habe. Darüber kann ich nicht hinwegsehen. Bollends entscheidend aber ist die Haltung der seinblichen Regierungen.

Mr. Asquith — auch darauf hat der Herr Vorredner schon hingewiesen — hat in seiner Guilde hallrede verkündet, seine Kriegsziele seien noch dieselben wie beim Ausbruch des Krieges: die Freisheit der kleinen Bölker, die Wiederherstellung Belgiens, die Vernichtung des preußischen Militarissmus. Ueber die Freiheit der kleinen Völker habe ich vorhin gesprochen. Ueber ein Jahr lang hat

die Welt dieser englischen Philanthropie Glauben geschenkt. Jett, nach Griechenland, wird sie von diesem Glauben kuriert sein, und wahrscheinlich sind es auch die kleinen Bölker selbst. Seitdem England für sie kämpft, geht es ben kleinen Staaten schlecht.

Wir Deutschen, meine herren, haben vom erften Tage an gewußt, bag fich hinter biesem Sout ber fleinen Staaten die Sucht verbarg, ben großen Staat, beffen Aufwachsen England fo lange mit Reid und Mikaunft verfolgt hatte, ein: für allemal abzutun; und bas nennt man bann Bernichtung bes preußischen Militarismus! Meine Berren, Diese englische Barole ift von allen Alliierten übernommen worden. Gerr Sasonow und Gerr Biviani und jest Berr Briand haben übereinstimmend erklart, fie murben bas Schwert nicht in bie Scheibe fteden, bevor nicht ber preußische ober ber deutsche Militarismus niedergefampft fei. Daneben hat jeder Alliierte noch feine besonderen Forde: rungen. Der englische Rolonialminifter will, bag in Durchführung bes Nationalitätenpringips Elfaß an Frankreich fallt, Bolen aber ber Nationalität juruderftattet merbe, ber es jugebort. Der berr Minifter, bas will ich nur nebenbei bemerten, weiß gewiß nicht, bag in ben Reichslanden von rund 1900 000 Ginmohnern über 87 Prozent beutscher und noch nicht 11 Prozent frangösischer Mutterfprache find. Ob nach feiner Anficht Bolen feiner Nationalität nach ju Rugland gehört, ift nicht gang flar. Es wird auch gang intereffant fein, von England einmal gu hören, mas nach bem Rationglitätenpringip jum Beifpiel aus Indien und Aegypten wird. herr Briand will außer ber Bieberherftellung Gerbiens und Belgiens unter allen Umftanden Glag-Lothringen haben; berr Sasonow hat ziemlich beutlich auf Ronftantinopel hingebeutet.

Der tatsächlichen militärischen Lage sind diese Kriegsziele der gegnerischen Regierungen nicht angepaßt. Ich würde aber die seindlichen Machthaber verkennen, wenn ich etwa ihre Forderungen als Bluff ansehen und nicht ernst nehmen wollte. Die Lage ist doch durchsichtig: Unter der Protektion der Regierungen hat man die Bölker von Ansang an über die Wirklichkeit getäuscht, durch die fabrikmäßige Herstellung und Berbreitung von Lügennachrichten aller Art unauslöschslichen Haß gegen uns gesät, nun sieht man, daß mit alledem keine Siege ersochten werden. Man hat reichliche militärische und diplomatische Niederlagen erlitten, Hekatomben geopfert, man kann es nicht mehr verbergen, daß wir weit in Feindesland stehen im Often und im Westen, daß wir den Weg nach Südosten geöffnet haben, und daß wir sehr wertvolle Faustpfänder in der Hand haben. Aber das ceterum censeo, daß Deutschland zertrümmert werden soll, soll trozdem nicht ausgegeben werden. Man hat sich so sehr der verbissen, daß man davon nicht mehr los kann. Und deshalb müssen weiter Hunderttausende auf die Schlachtbank getrieben werden.

Als neuestes Reizmittel zur Aufstachelung blinder Kriegswut gilt bekanntlich die hoffnung auf den Erschöpfung skrieg. Daß unsere Lebensmittel reichen, daß es nur darauf ankommt, sie richtig zu verteilen, darüber sind wir alle, auch die Partei des herrn Borredners, einig. Ein Gebiet, das von Arras dis Mesopotamien reicht, kann wirtschaftlich nicht erdrückt werden. Wenn uns der Mangel an Lebensmitteln nicht beugt, dann soll es nach Ansicht der Feinde der an Rohstoffen tun. Meine herren, wir sind auf eine lange Kriegsbauer mit allem Nötigen vorgesehen. Eine ganze Reihe von Rohstoffen, die wir vor dem Kriege nur aus dem Ausland bezogen, können wir jeht selbst herstellen. Die dazu ersorderlichen Fabriken sind in Betrieb. Bon Metallen, hat man gemeint, könnte einmal das Kupfer knapp werden. Wenn wir auf das bereits verarbeitete, aber ersehbare Kupfer zurückgreisen, dann reichen wir für viele Jahre. Bolle und Baumwolle haben wir in Belgien und Polen in großen Posten gefunden. Baumwolle bekommen wir jeht auch über die Donau. Mit dem Gummi halten wir Haus. Wir stellen mit bestem Ersosse Tunmimangels besiegen zu können?

Meine herren, und nun die Erschöpfung an Menschen! Der herr Abgeordnete Scheides mann hat selber sehr zutreffend darauf hingewiesen, wie die Geschichte dieses Krieges gelehrt hat, daß es auf die Jahl allein nicht ankommt. Sanz unerfindlich ist mir, wie Frankreich, dasselbe Frankreich, das jeht den Jahrgang 1917 einberusen hat, das den Jahrgang 1916 schon größtenteils eingeseht hat, wie dieses Frankreich von der Erschöpfung des deutschen Menschenmaterials sprechen kann. Wir sind bei der heranziehung der Dienstpflichtigen lange nicht so weit gegangen wie Außeland, auch nicht wie Frankreich, das die Wehrpslicht über das 45. Lebensjahr ausgedehnt hat. Bei der uns noch zur Versügung stehenden Zahl von Wehrpslichtigen benken wir nicht daran, die Grenzen weiter zu stecken. Unsere Verluste sind nicht nur relativ, sondern auch absolut geringer als die französischen. Wir haben 30 Millionen Sinwohner mehr als Frankreich. Unsere Verluste, meine

herren, wenngleich geringer als die französischen, sind unendlich schmerzlich. herr Briand hat der französischen Frauen, ihrer Tränen und ihrer Tapferkeit gedacht. Glaubt jemand, daß die deutschen Frauen nicht ebenso tapfer sind, ihr Baterland nicht ebenso heiß lieben? Unsere Feinde sollen es versuchen, uns zu vernichten! Wenn wir um haus und hof kämpfen, geht uns ber Atem nicht aus.

Meine Herren, wohin ber gegen uns geschürte Haß führt, bas sieht man mit Schaubern an bem "Baralong" Fall, jener Schandtat eines unter amerikanischer Flagge sahrenden englischen Kriegssichische, bessen Besatung in scheußlichster Weise die hilfsose Mannschaft eines deutschen U-Bootes ermordet hat. Diese gräßliche Mordtat ist in der englischen Presse vollständig totgeschwiegen worden, ob aus Scham? — wir wissen es nicht. Auf den Geist ihrer Marine sind die Engländer immer stolz gewesen. Wie wollen sie biese gräßliche Mordtat verantworten? Dieser kalte Mord an unbewasseneten, hilsosen, wehrlosen Gegnern wird sür alle Zeiten in der Geschichte der englischen Marine ein unvertilgbarer Schandsech bleiben. Ich will diesen Fall nicht verallgemeinern, odwohl in der engslischen Presse manche Zeugnisse für die rohe Auffassung des Kriegshandwerks vorliegen. Ich erinnere z. B. an die Berichte des "Daily Chronicle" aus dem englischen Hauptquartier, in denen die Lust der englischen Soldaten an der hinschlachtung deutscher Soldaten in so scheußlicher Weise dargestellt und verherrlicht wurde, daß ich mich scheue, die dabei gebrauchten Worte auch nur in den Rund zu nehmen (vgl. X, S. 117). Bei unseren Truppen ist die Tötung des Gegners nicht Scherz und nicht Sport. Wir verschmäßen solche Riedrigkeiten. Unsere Truppen tun ihre Pflicht als ehrliche, anständige Männer, und darum erst recht als brave Soldaten und Berteidiger ihres Baterlandes.

Wenn einmal die Geschichte über die Schuld an diesem ungeheuerlichsten aller Kriege und seine Dauer urteilen wird, dann wird sie das entsehliche Unheil ausdecken, das haß, Verstellung und Untenntnis angerichtet haben. Solange diese Verstrickung von Schuld und Unkenntnis bei den seindlichen Machthabern besteht und ihre Geistesversassung die seindlichen Bölker beherrscht, wäre je des Friedens angebot von unserer Seite eine Torheit, die nicht den Krieg verkürzt, sondern verlängert. Erst, meine herren, müssen die Masken sallen. Noch wird der Vernichtungskrieg gegen uns betrieben. Damit müssen wir rechnen. Mit Theorien, mit Friedensäußerungen von unserer Seite kommen wir nicht vorwärts und nicht zu Ende. Kommen uns unsere Feinde mit Friedensangeboten, die der Bürde und Sicherheit Deutschlands entsprechen, so sind wir allezeit bereit, sie zu disklutieren. Mit dem vollen Bewußtsein der großen von uns erstrittenen und unerschütterlich dastehenden Wassenssolge lehnen wir jede Berantwortung für die Fortsetzung des Elends ab, das Europa und die Welt erfüllt. Weine herren, es soll nicht heißen, wir wollen den Krieg auch nur um einen Tag unnötig verlängern, weil wir noch dieses oder jenes Faustpfand erobern wollen.

Meine herren, in meinen früheren Reben habe ich das allgemeine Kriegsziel umrissen. Ich kann auch heute nicht auf Einzelheiten eingehen. Ich kann nicht sagen, welche Garantien die Kaiserliche Regierung z. B. in der belgischen Frage fordern wird, welche Machtgrundlagen sie für diese Garantien für notwendig erachtet. Aber eines müssen sich unsere Feinde selbst sagen: Je länger und je erditterter sie diesen Krieg gegen uns führen, um so mehr wachsen die Garantien, die für uns notwendig sind.

Meine herren! Wenn unsere Feinde für alle Zukunft eine Klust zwischen Deutschland und der übrigen Welt aufrichten wollen, dann sollen sie sich nicht wundern, daß auch wir unsere Zukunst banach einrichten. Weder im Often noch im Westen dürsen unsere Feinde von heute über Einfallstore versügen, durch die sie uns von morgen ab auß neue und schärfer als bisher bedrohen. Es ist ja bekannt, daß Frankreich seine Anleihen an Rußland nur unter der aus drücklichen Bedingung gegeben hat, daß Rußland die polnischen Festungen und Sisendahnen gegen und ausbaute. Und ebenso ist es bekannt, daß England und Frankreich Belgien als ihr Ausmarschzeichte gegen und betrachteten. Dagegen müssen wir uns politisch und militärisch, und wir müssen auch wirtschaftlich die Möglichkeit unserer Entfaltung sichern. Bas dazu nötig ist, muß erreicht werden. Ich denke, es gibt im deutschen Baterland niemanden, der nicht diesem Ziele zustrebte. Welche Mittel zu diesem Zwecke nötig sind, meine herren, darüber müssen wir uns völlige Freiheit der Entschließungen wahren.

Wie ich schon am 19. Auguft 1915 (vgl. S. 16) gesagt habe, wir find es nicht, die die kleinen Boller bedrohen. Richt um fremde Böller zu untersochen, führen wir diesen uns aufgezwungenen Kampf, sondern zum Schutze unseres Lebens und unserer Freiheit!

Meine Herren, für die deutsche Regierung ist dieser Kampf das geblieben, was er von Ansang an war und was in allen unseren Rundgebungen unverändert sestigehalten wurde: der Berteidigungstrieg des deutschen Bolkes. Dieser Krieg darf nur mit einem Frieden beendet werden, der nach menschlichem Ermessen und Sicherheit gegen seine Wiederkehr bietet. Darin sind wir alle einig; das ist unsere Stärke, und das soll sie bleiben."

Bei der Besprechung der Interpellation gab zunächst der Abgeordnete Dr. Spahn (Zentr.) im Namen der Mitgliedervereinigungen des Hauses solgende Erklärung ab: "Die Beendigung dieses uns ausgedrungenen Krieges wünschen auch wir. Bir bliden dabei voll Bewunderung und Dankbarkeit auf den ununterbrochenen Siegeszug aller unserer Truppen, die in Gemeinschaft mit unsern tapkern österreichisch-ungarischen, bulgarischen und türkischen Berbündeten von Ersolg zu Ersolg schreiten, ihre ruhmreichen Fahnen weit in Feindesland hineingetragen und soeben das serbische Geer zertrümmert haben. Bir vertrauen auf die unbeugsame, allen Angrissen unserer Feinde gewachsen und überlegene Stellung unserer Heere in Ost und West, die uns mit unsern Verbündeten den vollen Ersolg des Krieges verbürgen. Wir bliden auf die nicht zu erschützternde wirtschaftliche und sinanzielle Kraft unseres Volkes und Landes, die uns Ernährung und Rüstung außreichend sichert. Mögen unsere Feinde sich erneut zum Außharren im Kriege verschwören, wir warten in voller Einigkeit mit ruhiger Entschlossenhaltungen ermöglicht, bei denen sür die Dauer die militärischen, wirtschaftlichen, sinanziellen und politischen Interessen Deutschlands im ganzen Umfang und mit allen Mitteln einschließlich der dazu erforderlichen Sebietserwerbungen gewahrt werden müssen."

Rach einem turgen Zwischenfall wird die Beratung, die burch ein Berfehen bes Buros, vom Prafidenten allzufrüh geschloffen worden war, nochmals aufgenommen und bem Sogialbemofraten Landsberg bas Bort erteilt, ber in feinen von vaterländischer Befinnung zeugenden Ausführungen bie Worte bes Reichstanzlers berart auslegte, bag er jest, mo ihn bie militärifche Lage vor Digbeutungen schüte, bereit fei jum Abichluß eines ehrenvollen Friedens. Much von unbilligen Bedingungen für ben Gegner habe er nichts vernommen, auch nicht bie Forberung ber burgerlichen Barteien berausgehört. "Das befette Gebiet ift Fauftpfand und ein Fauftpfand pflegt man boch wieder herausjugeben . . . Wollen unsere Gegner aber ben Frieden nicht, weil fie auf der Bernichtung ber beutschen Behrfraft, auf ber Unnerion beutschen Gebiets bestehen, fo werben fie fich bavon überzeugen muffen, daß unfer Ruf nach Frieden nicht aus der Sorge um ben Ausgang des Kriegs für uns hervorgegangen ift." Und er schloß: "Es wird bie Aufgabe ber beutschen Bolitit fein, bafur ju forgen, bag gemiffe Soffnungen auf Die Möglichkeit ber Wiebereroberung von Glfaß-Lothringen völlig vernichtet werben. Bir aber fagen: Ber bas Meffer erhebt, um Stude vom Rorper bes beutichen Boltes zu fchneiben, ber wird, mag er anfegen wo er will, bas gur Verteidigung bereite deutsche Bolk treffen, das ihm das Messer aus ber Sand ichlägt."

Landsbergs Rebe erntete lebhaften Beifall, an dem sich auch der Reichskanzler beteiligte. Darauf wurde die Besprechung geschlossen und die Festsehung der nächsten Sitzung dem Präsidenten überlassen, trot des Widerspruchs des Abgeordneten Liebknecht, der allseitig ausgelacht wurde, als er auf seine kurzen Anfragen hinwies.

Das Ergebnis des Tages war: Deutschland ist einig und geschlossen. Der Reichstanzler und alle Parteien hatten es ausgesprochen, Deutschland wünsche Frieden, aber einen ehrenvollen, einen Frieden, der Schutz und Garantien vor ähnlichen Uebersfällen schafft. Die Rede des Abgeordneten Scheidemann, die für die Entwicklung der deutschen sozialdemokratischen Partei charakteristisch ist, war in der Form glänzend, in den Schlußsolgerungen zugleich gemäßigt und bestimmt, vor allem aber in allen Säten von patriotischem Empfinden durchwärmt und die Aussiührungen des Abgeordneten Landsberg atmeten denselben Geist. Nur der Abgeordnete Liebknecht, der in der Unisorm eines Armierungssoldaten erschienen war, störte die Einigkeit.

### Die Genehmigung eines neuen Kriegsfredits und anderer Vorlagen Bom 14. bis 21. Degember 1915

Nachdem die Regierung die Beantwortung von fünf kleinen Anfragen des Abgeordeneten Liedknecht (Sozialdemokrat) abgelehnt hatte, trat das Haus in die erste Lesung eines zweiten Nachtrags zum Reichshaushaltsetat für 1915 ein, worin ein weiterer Kriegskredit von 10 Milliarden Mark gesordert wird. Der Staatssekretär des Reichsschapamtes Dr. Helfferich führte dazu folgendes aus:

"Ich lege Wert barauf, auch biefes Mal por bem Saufe und ber Deffentlichkeit bie Anforderung bes neuen Rachtragefrebite von 10 Milliarben Mart für die Zwede ber Kriegführung mit einigen Borten zu begründen. Unsere Feinde phantafieren nach den 16 Monaten bieses Krieges immer noch von einer Berichmetterung und Bertrummerung Deutschlande. Wir find alle übergeugt, der Rrieg muß burchgeführt merben, bis eine bauernde Sicherheit für das Reich gemahrleiftet ift. Ihre Buftimmung ju biefer Borlage wird ber Welt aufs neue bemeifen, daß unfer Entichluß gur fiegreichen Durchführung bes Rrieges unerschütterlich ift und bag jebe andere Rechnung falich ift und bleibt. Die bisherigen Rredite für den Krieg belaufen fich auf 30 Milliarben Mark. 3m Auguft 1915 habe ich die monatlichen Kriegsausgaben auf ungefähr zwei Milliarben Mart beziffert (vgl. S. 19). Wir haben Monate gehabt, in benen die Summe von zwei Milliarben Mart fogar noch übertroffen worden ift. Alles in allem aber ift bie Steigerung gegenüber ben Rriegsausgaben im Fruhjahr nicht allgu erheblich. Sie feben alfo: trot ber Erweiterung bes Rriegefchauplates, trot ber Aufstellung immer neuer Formationen, trot ber Breisfteigerung aller Lebensmittel und Rohftoffe, trop ber noch immer fich fteigernden Anftrengungen gur Ergangung unferes Rriegsmaterials ift es uns gelungen, bas Anschwellen ber monatlichen Rriegsausgaben in verhältnismäßig engen Grengen zu halten. Gie burfen baraus entnehmen, daß alle bei ber Durchführung ber friegerifchen Magnahmen beteiligten Stellen fich von ber Rotwendigkeit ber fparfamften Birtichaft haben burchbringen laffen. Aber auch die ftrengste Sparfamkeit hat ihre Grenzen bei ber Rudficht auf unsere braven Truppen braugen im Felde. Raum jemals hat ein Krieg an den Feldsoldaten so fast über alles Menschliche hinausgehende Anforderungen gestellt wie biefer Krieg. Da ift es unsere elementare Pflicht, die Berhaltniffe fur unsere Soldaten braugen fo erträglich wie möglich ju geftalten. Deshalb muffen wir mit fteigenden Untoften rechnen.

Seit ber letten Rreditbewilligung find etwa vier Monate verfloffen. Der größte Teil ber bewilligten Milliarden ift baber ichon in Anspruch genommen, somit ift eine weitere Bewilligung erforberlich, um bie finangielle Sicherung bes Rrieges nicht in unerwunschter Beife gu ftoren. Die lette Anleibe hatte nicht nur bie bisber beanspruchten Rredite zu tilgen geftattet, sonbern auch noch weitere Mittel ergeben. Die Sohe bes neuen Kredites ichlagen wir abermals mit 10 Milliarben Mart vor. Die gefamten bewilligten Krebite wurden damit 40 Milliarben erreichen. Ge ift fcwer, einen Magftab gu finben, ber eine fo gewaltige Summe bem allgemeinen Berftanbnis naher bringt. Bum Bergleich moge bienen: Alle beutschen Gifenbahnen mit ihren gefamten Anlagen und Material find mit etwa 20 Milliarden einzuschäten; das ift alfo bie Balfte biefer Rriegstrebite. Un ber ericutternben Große biefer Opfer für bie Allgemeinheit mag ber einzelne ermessen, welche Opfer er im Interesse bes Baterlandes auf fic ju nehmen hat. Für das Pflichtbewußtsein, welches ben beutschen Mann und die deutsche Frau auch in schweren Beiten ftete ausgegeseichnet bat, bietet bas bisber auf biefem Gebiete Geleiftete ben beften Beweis, fo bag mir feinen Grund haben, am guten Ende ju zweifeln. Wir haben unfern Boblftand früher in einer verhängnisvollen Beise unterschätt, das liegt klar vor aller Augen. Der kategorische Imperativ der Staatsburgerpflicht und Baterlandsliebe ift es, der in diesen Milliarden feine Triumphe feiert.

Mehr als vier Millionen einzelne Personen haben die bisherige Anleihe gezeichnet. Dabei muß man bebenken, daß es in Preußen überhaupt nur 8 Millionen selbständige Existenzen mit einem Einkommen von mehr als 900 Mark und nur etwa 800000 mit einem Sinkommen über 3000 Mark gibt, also mehr als  $3^{1}/_{4}$  Millionen mit einem Sinkommen von noch nicht 3000 Mark haben ihre schwer erworbenen Groschen auf dem Altar des Baterlandes geopfert. Ihnen allen will ich heute unseren wärmsten Dank aussprechen. Bas erreicht wurde, ist in der Tat eine Bolksanleihe, wie sie England haben wollte, aber nicht haben konnte. Im englischen Unterhaus ist offen zugegeben,

daß die viele Monate offengehaltene Bollszeichnung auf die zweite Kriegsanleihe ein glatter Fehlschlag gewesen ift. In den vielen Monaten sind nicht soviel Hunderte von Millionen gezeichnet worden, wie bei und in ebensoviel Bochen Milliarden.

Am ersten Kriegszahlungstage, dem 18. Oktober 1915, waren auf die dritte Kriegsanseihe schon mehr als 81/3 Millionen eingezahlt, das sind mehr als 70 Prozent gegenüber einer Pflichtzahlung von 30 Prozent. Heute sind schon mehr als  $10^{1}/_{2}$  Milliarden eingezahlt. Dieser günstige Eindruck wird badurch verstärkt, daß die Darlehnskassen nur in ganz bescheidenem Umsange für die Zwecke der dritten Kriegsanseihe in Anspruch genommen worden sind. Sie sind gegenwärtig nur mit 5,4 Prozent der eingezahlten Beträge belastet. Die Sparkassen zeigen ebenfalls ein sehr erfreuliches Bild. Die Einzahlungen sind bei ihnen höher als je in Friedenszeit. Auch die Banken und namentlich die Reichsbank dieten ein außerordentlich günstiges Bild. Aber unsere Feinde wollen dies alles nicht gelten lassen. Ihre Presse verurteilt uns täglich zum Bankerott, wie sie uns aus unseren Wassenersolgen täglich nur unsere sichere Niederlage vorauszusgen weiß. Eine englische Broschüre, die von Holland aus über Deutschland verbreitet worden ist, behauptet, daß wir unsere Bankenerstetoren durch die Drohung mit dem Kriegsrecht gezwungen hätten, uns die Mittel der Banken auszuliesern. Der Bersassen müssen, er habe das selbst zunächst nicht glauben wollen, sich aber doch von der Richtigkeit überzeugen müssen. Ich habe selbstverständlich die Störung der Berbreitung dieser Schrift durch die Zensur verhindert.

Wie sehr man in England bemüht ist, die Wahrheit über unsere Finanzlage der Welt vorzuentshalten, geht auch daraus hervor, daß der englische Kabel im Juli 1915 die Verbreitung des Interviews eines amerikanischen Journalisten mit mir glatt unterschlagen hat. Die gesamte gegnerische Presse wiederholt dauernd das Märchen, daß unsere Anleihen nur ein großer Bluff seien, daß sie ausschließlich durch unsere Darlehnstassen sinanziert werden. Im "Temps" wurde noch kürzlich beshauptet, daß nicht ein einziger Deutscher auf die deutsche Kriegsanleihe Geld gezahlt habe, der nicht dieses Geld vorher der Darlehnstasse entnommen hätte. Für die 25½ Milliarden Kriegsanleihe sanleihe sind auch nicht einmal 5 Prozent durch Darlehen der Darlehnskassen ausgebracht worden. Die feindlichen Staatsmänner handhaben ihre Presse zu einer raffinierten und gewissenlosen Selbstäuschung ihrer Völker in der unverantwortlichsten Meise. Wenn man diese Presseüberung liest, muß man sich selbst oft fragen, ob wir unsererseits vielleicht uns dei Beurteilung der Verhältnisse unserer Gegner ebenso täuschen wie die Segner über uns. Der Deutsche ist jedoch zu obzettiv und gewissenhaft. Er überschätzt eher die Schwierigkeiten bei sich und leitet damit Wasser auf die seindlichen Mühlen.

Im August habe ich die gesamten Kriegstoften auf nahezu 300 Millionen pro Tag geschätt. Das reicht heute nicht mehr aus. Meine Zissern kommen heute auf 320 bis 330 Millionen pro Tag, die monatlichen auf 8 bis 10 Milliarben, die jährlichen Kriegskoften auf nahezu 120 bis 130 Milliarben. Davon entfällt auch heute noch etwas weniger als  $^2/_{\rm s}$  auf unsere Gegner, etwas mehr als  $^1/_{\rm s}$  auf uns und unsere Berbündeten. In den laufenden Kriegskoften hat uns England überholt, und sein Borsprung wird sich rasch vergrößern. Auch auf dem Gebiete des Geldes entscheiden noch andere Faktoren als die bloße Jahl. Wir geben mit unseren Bundesgenossen nicht viel mehr als halb so viel aus als der Verband unserer Feinde. Mit dieser geringeren Summe erreichen wir aber wesentlich mehr. Wir und unsere österreichisch-ungarischen Bundesgenossen haben ben ersten Teil unseres Kriegsgeldbedarfs durch langfristige Anleihen beden und konsolibieren können.

Bon ben Gegnern ist dies bisher nur England gelungen, aber nicht entfernt in dem Maße wie bei uns. Bei ungefähr gleichen Gesantausgaben für den Krieg hat England  $18^{1}/_{2}$  Milliarden, wir dagegen haben  $25^{1}/_{2}$  Milliarden durch langfriftige Anleihen gedeckt. Frankreich, das disher nur einen ganz minimalen Betrag seiner Kriegskosten durch zehnjährige Obligationen aufgebracht hat, macht setzt verzweiselte Anstrengungen mit einer zu sehr niedrigem Kurs ausgegebenen "Siegesanleihe". Unsere Feinde waren genötigt, auf die Geldquellen des Auslandes, insbesondere der Bereinigten Staaten zurückzugreisen, wir haben unsere Geldbeschaffung nach einem einheitlichen großen Plan durchz geführt, die Bedingungen von Schritt zu Schritt verbessert, den Ersolg vergrößert. Bei unseren Gegnern sehen wir ein Tasten und Suchen, Verlegenheitsmaßnahmen und fortgesehte Verschlechterung der Bedingungen der Geldbeschaffung. Als Deutschland im September 1914 mit einer fünsprozentigen Anleihe. zu  $97^{1}/_{2}$  herauskam, sprachen die französischen Zeitungen vom bevorstehenden deutschen Staatsbankerott. Die Anleihe, die zu Beginn des Jahres 1915 herauskam, war ein Nißersolg für die Franzosen. Den

Erfolg ihrer jetigen Anleihe suchen sie badurch zu sichern, daß sie einen Ausgabekurs von offizien 88 festseten, der sich durch Zinsvergütungen auf 86 beläuft. Das ist das Land der dreiprozentigen Rente! Der Finanzminister Ribot hat die neue Anleihe als das alte französische Papier gepriesen, das man in jedem Hause und jeder Hütte fand, das die Bäter liebten, weil es ein Stück von Frankreich war. Ueber den niedrigen Ausgabekurs spricht er wie Till Eulenspiegel: Gerade ein niedriger Kurs habe die Möglichseit zu steigen! Auf die Anleihe können alle Bons der "Obligation de la France nationale" in Zahlung gegeben werden. Auch die Sparkassen sind zum Entgegenkommen angehalten worden, um zur Zeichnung auszumuntern.

England hat fich von Unfang an in ben Rriegstoften verrechnet. Der englifche Schatfangler begifferte die Roften bis Ende bes laufenden Anschlagsahres, alfo 31. Marg 1916, auf etwa 1,133 Milliarden Bfund, neuerdings gibt man ben Bedarf bis ju biefem Zeitpunkt auf 1,66 Rib liarben an. Buerft hat man mit bem Gebanten gerechnet, man tonne entsprechend ber alten britifchen Tradition einen erheblichen Teil ber Kriegskoften durch Steuern aufbringen. Die im November beichloffenen Steuern brachten indes nur wenige Bruchteile ein, eine zweite Steuervorlage tam aberhaupt nicht über die Schwelle bes Barlaments, eine britte, beren Ertrag auf 130 Millionen veranschlagt wird, wird jest im Barlament sehr schleppend beraten. Der Plan, die Kriegstoften burch Steuern aufgubringen, ift gescheitert. England fampft jest einen fehr ichweren Rampf um bie Aufrechterhaltung seines Saushaltes. Seine Lage erregt seit Monaten bie größten Besorgniffe in ernfthaften englischen Kinanzfreisen. Bor Monaten glaubte man, mit 31/2, Prozent für Kriegsanleihen ausgutommen, jest ift England genötigt, ju bem heroischen Mittel von 41/2 Prozent, die in Birklichteit höher als 5 Brozent find, zu schreiten. Die ausgegebenen Anleihen find nach bem ersten Zeichnungstag ftart unter ben Ausgabeturs heruntergegangen. England hat fich julest mit ber Begebung von Schaticheinen geholfen. Schapicheine und Bonds muffen jest bie Bobe von 350 Dillionen Bfund erreicht haben. Die bie turgfriftigen Rrebite tonfolibiert werben follen, lagt fich noch nicht erfeben. Bu ber Berichlechterung ber Berhaltniffe auf bem englischen Rapitalmarkt kommt bie fur England besonders gefährliche Berichlechterung der Baluta. England ftand vor der Gefahr einer ichweren Ericutterung feines Breftiges auf bem internationalen Gelbmarkt. Die im September nach Nem Dort geschidte englischefrangofische Rommiffion hatte nicht ben erwarteten Erfolg. Statt einer Milliarde erhielt fie nur die Salfte, und gwar gu Bedingungen, die eine tatfachliche Berginfung von mehr als 5 Prozent darftellten, außerdem nur eine furgfriftige Anleihe.

Der gegenwärtige Stand der Staatspapiere der Alliierten stellt sich wie folgt: 1913 notierte französische breiprozentige Rente 87, heute steht sie auf 64½, das macht einen Rückgang von 22½; 2½ prozentige englische Konsols sind um 15½ gefallen; die dreiprozentige beutsche Reicksanleihe stand auf 77,7 und ist auf 70, also um 7,7 zurückgegangen. Der Rückgang der englischen Konsols ist doppelt so groß, der französischen dreimal so groß wie der unserer Konsols.

Landwirtschaft und Industrie schaffen bei uns auf heimischem Boben alles, mas mir zum Leben und zur Kriegsführung brauchen. Wir zahlen uns felbft, mährend die Gegner Milliarden über Milliarden an bas Ausland entrichten muffen. Darin liegt eine Gemähr, daß wir den Vorsprung behaupten werden, den wir auf dem Felde der Kriegsfinanzen unseren Feinden abgezwungen haben.

In England sind Weltmacht und Geldmacht unzertrennbare Begriffe. Das britische Weltreich ift zum guten Teil auf dem Geldmarkt aufgebaut und von ihm zusammengehalten. Seine Allianzen hat England zumeist mit Geld begründet, seine Kriege zumeist mit Geld gesührt. In den Augen der Engländer ist Friedrich der Große nicht der Mann, der das neue Preußen begründet und den Kern für das Deutsche Reich geschaffen hat, sondern lediglich der, der die Franzosen sestührtet, die Gengländer ihnen Aegypten und Kanada abgenommen hatten. Und unser Daseinskampf gegen Napoleon war für England nur eine Gelegenheit, seine Seeherrschaft zu besestigen und seinen überseeischen Bessitz urweitern und zu verstärten. Auch jetzt host es mit seinen bewährten Methoden arbeiten zu können, und es hat sich von Ansang an seine Hauptrolle als Geldgeber und industrieller Teilhaber gedacht. Zum Teil hat es sie sich aufgeben müssen. Für den Krieg, der und erdrosseln sollten, hat England seinen Berbündeten und solchen, die es werden sollten, viel größere Mittel geden müssen, als englische Staatsmänner jemals dachten. Unsere braven Truppen haben England gezwungen, sich nicht nur mit Geld, sondern auch mit Blut einzusetzen. Der Zwang, eine starte Armee zu stellen, hat die Wirtung gehabt, die englischen Kriegskosten ansteigen zu lassen und dadurch die englischen Kriegskosten ansteigen zu lassen und dadurch die englischen Kriegskosten ansteigen zu lassen und dadurch die englischen Kriegskosten in eine Lage zu bringen, die von englischen Staatsmännern fortgesetzt als sehr ernst be-

zeichnet wird. Das leichte Bort von ber letten Milliarde, die für England ben Krieg entischen werbe, ist zu Anfang des Krieges gefallen. Jett fpricht Ministerpräsident Asquith von dem letten Benny. Minister Bonar Law hat im Unterhaus sogar vom Staatsbankerott gesprochen, den man im äußersten Falle riskieren muffe, um den Krieg zu gewinnen.

In aller Rube und Rüchternheit wollen wir uns bavon Rechenschaft geben, bag bie Grundlagen bes englischen Beltreiches ins Manten tommen. Das britifche Beltreich ift mit einem groken Sonnenfuftem vergleichbar, barin ber gentrale Stern burch bie Bucht feiner Maffe bie anderen in Bewegung erhalt. So ift Englands gewaltige finanzielle Ueberlegenheit bas mefentliche Stud, bas bas Beltreich gufammenhalt. Berliert bie Sonne einen wefentlichen Teil ihrer Substang, bann gerftiebt bas gange Blanetenfustem in bem Weltenraum. Deutschland tann es ertragen, armer gu werben, wir bleiben boch, was wir find. Ein verarmtes England ift bedeutung &= Io 8. Wir find oft ausgesogen und ausgeplündert worden und haben und immer wieder mit unverwuftlicher Lebenstraft erhoben; man hat uns gerichlagen und gerftudelt, aber mir find wieder gufammengewachsen. Benn aber bas britifche Beltreich erft einmal in bie Bruche gegangen ift, wird es auch in Jahrtaufenden nicht wieder auferfteben. Diefes England, bas mit einem folden Rififo und einer folden Gefahr behaftet ift, fpricht bas frevelhafte Bort vom Ericopfungefrieg. Es will von ben Baffen, mit benen es fich nur Migerfolge geholt hat, an ben hunger und Bankerott appellieren. Bir find mit allem nötigen jum Leben und Rämpfen verfeben und haben trot aller Abfverrung Brot und Kartoffeln genug, und die Breise find bei uns niedriger als in England und Frankreich. Der Feind foll wiffen, bag mir auf jeben Ueberflug verzichten, wenn es nötig ift. Lieber jebe Not ertragen, als bes Feinbes Gebot.

Der Feind soll wissen, daß wir einen ungebrochenen Kampsesmut haben und eine ungebrochene Siegeszuversicht. Die beutsche Sienfaust, die jest mit wuchtigem Schlage das eiserne Tor gesprengt und über den serbischen Basallen und Torwächter hinaus eine breite Bahn nach dem Osten geschaffen hat, diese eiserne Faust holt zu neuen Schlägen aus, wenn unsere Feinde es durchaus haben wollen. Die Berantwortung allerdings für das Blut, das dann weiterhin sließt, für all die Not, die weiter über die Welt kommt, sür die schwere Gesahr, die der ganzen europäschen Kultur droht, diese Berantwortung fällt nicht auf Deutschland, sie fällt auf die Gegner, die sich nicht entschließen können, aus unseren Wassenschap die und keine Welt wieder streitig machen kann, die Folgerung zu ziehen, und das Recht auf die Sicherung unserer Zukunst zuzugestehen. Sie fällt auf jene, die in törichtem und verzbrecherischem Wahn heute noch von unserer Zerschmetterung und Zerstückelung reden, von dem Erschöpfungskrieg, der sie and Ziel bringen soll. Wir stehen sest in der heimischen Erde; an den goldenen Pfeilern des britischen Weltreiches aber leuchtet in Flammenschrift wie an Belsazars Palast, das Mene tekel upharsim!"

Nachdem der Schatsekretar unter lebhaftem Beifall geschloffen hatte, wird der Nachstragsetat ohne weitere Aussprache dem Haushaltsausschuß überwiesen.

In der Sitzung vom 20. Dezember 1915 wird der Gesetzentwurf über vorsbereitende Maßregeln zur Besteuerung der Kriegsgewinne nach aussührlichen Reden von Abgeordneten aller Parteien, sowie nach Entgegnungen des Schatsekretärs Dr. Helfferich und des Staatssekretärs Dr. Lisco in zweiter und dritter Lesung angesnommen (vgl. S. 32), ebenso darauf der Gesetzentwurf betreffend Kriegsabgaben der Reichsbank.

Bu Beginn der Sitzung vom 21. Dezember 1915 antwortete der Staats: fekretär Dr. Solf auf eine Anfrage des Abgeordneten Baffermann (Natl.) über Borbereitungen Deutschlands für einen Angriff auf Britisch-Südafrika lange vor Beginn des Krieges, u. a. folgendes:

"Wie der Reichskanzler am 9. Dezember 1915 bereits mitgeteilt hat (vgl. S. 37), hat Deutschland niemals die Absicht gehabt, Britisch-Südafrika anzugreifen. Im Gegenteil hat Deutschland stets die Auffassung vertreten, daß im Interesse des Ansehens der weißen Rasse ein europäischer Krieg nicht nach Afrika übertragen werden darf. Daß die deutsche Regierung keine Angrissabsichten auf Südafrika hatte und haben konnte, ergibt sich schon daraus, daß die Schuhtruppe in Südwestafrika, die während des Eingeborenenausskandes im Jahre 1904/05 auf über 10000 Mann gestiegen war, auf weniger als

2000 vermindert worben ift. Ueber biefe Dinge war man in Britifch-Subafrika genau unterrichtet. . . Bei meiner Begegnung mit bem Bremierminifter ber fubafritanischen Union, Botha, im Sabre 1912 fand ich ihn über bie Stärke unserer Schuttruppe genau unterrichtet. Auch bie Behauptung, ber Bouverneur von Sudweftafrita habe mit Marit vor Beginn bes Krieges Berabredungen irgende welcher Art getroffen, ift burchaus unrichtig, und die Gegner haben einen Beweis hierfur nicht einmal versucht.

Es ift ferner unrichtig, bag bie beutichen Truppen alsbalb nach Ausbruch bes Krieges bei Schuits brift und Natob-Sud englisches Gebiet angegriffen haben. Richtig ift vielmehr, bag englischerfeits von Schuitdrift auf beutsches Gebiet binübergeschoffen murbe. Deutscherseits ift lediglich biefes Reuer erwidert worden. Der Angriff erfolgte von englischer, nicht von beuticher Seite. Der zweite Drt, Ratob: Sud, liegt überhaupt nicht auf englischem, fondern auf beutschem Gebiet. Bum Beweife bafür, daß Ratob-Sud auf englischem Gebiet liege und seine Besetung eine Berletung englischen Gebiets fei, hat die Regierung ber fubafritanischen Union am 9. Dezember 1914 im Parlament in Rapftadt ben Abgeordneten eine englische Karte vorgelegt, die auf bem Tifch biefes Saufes liegt, in ber ber Blat Ratob=Cub auf englischem Gebiet eingetragen mar. Gine Betrachtung biefer Rarte, von ber ein Originalftud in meinem Befit ift, zeigt aber beutlich, bag Ratob-Gub ursprunglich auf beutschem Gebiet eingetragen mar, bag biefe Gintragung burch Rafur entfernt, Die Rafurftelle nach= traglich mit brauner Karbe überbrudt und ber Ort Natob. Sud auf englisches Gebiet verlegt ift. Diefe Fälfdung, Die fofort im Unionsparlament feftgeftellt murbe, liefert ben vollen Beweis bafur, bag von einer Berletung englischen Gebiets burch Besetung von Natob-Gub teine Rebe fein tann. Die Regierung Bothas hat die Bevölkerung Gudafrikas burch bie mahrheits wibrige Behaup= tung beuticher Angriffsabsichten zu erregen gesucht, bas ift ber mabre Sachverhalt, ber inzwischen in weiten Rreifen Gudafritas bekannt geworben ift."

hierauf folgt die zweite Beratung bes Nachtragsfredits von zehn Milliarden. Namens der Mehrheit der fozialbemofratischen Bartei erflärte der Abgeordntee Cbert, die Mehrheit werde auch diesmal fur ben Nachtrag ftimmen, ba es eine unerlägliche Bflicht bes gefamten beutschen Bolfes fei, bei ber Erfolglofigfeit ber Bemühungen um Frieben, bie Abwehr feft und entichloffen ju führen und bie erforderlichen Mittel jum Schute von Saus und Berd bereitzuftellen; aber fie muffe fordern, bag alles geschehe, um die Notlage bes Boltes zu milbern, und fie muffe fich gegen Unnegionsplane aussprechen, bie barauf ausgeben, andere Bolfer ju vergewaltigen. Namens einer Minberbeit von 19 Mitgliedern ber sozialdemofratischen Bartei erklärte barauf ber Abgeordnete Beger, daß alle Friedensbeftrebungen an den Unnexionsgeluften, die auf beiden Seiten beftänden, scheiterten. Der Reichstangler habe bie Unnexionsbeftrebungen ber burgerlichen Barteien nicht gurudgewiesen, fondern ihnen fogar noch Borfchub geleiftet. Infolgedeffen gebe der entfetliche Rrieg weiter und Europa ftebe vor ber Gefahr ber Berarmung und Bermuftung feiner Rultur. Deshalb lehne bie Minberheit die Rredite ab.

Die Borlage murbe barauf gegen die Stimmen ber Minderheit ber Sozialbemofraten unter lebhaftem Beifall bes Baufes in zweiter und britter Lefung angenommen.

Als dann bas Saus auch noch bie Borlage ber Regierung für eine ben Berhältniffen angemeffene, möglichst weitherzig zu gemährende Familienunterftutung ohne Debatte einstimmig angenommen hatte, war die Tagesordnung erschöpft, worauf der Brafibent, Dr. Rämpf, die Abgeordneten in die Weihnachtsferien entließ.

"Es war eine Freude," schrieb die "Frankfurter Zeitung" (22. XII. 15), "und einer der feltenen, wohltuenden Augenblide in diefer großen ernften Beit, als im Namen ber sozialdemokratischen Fraktion der Abgeordnete Cbert die Bustimmung zu dem Kriegsfredit aussprach. Gine Freude, nicht nur wegen ber vaterländischen Gefinnung biefer Erflärung, fondern megen ihrer klaren politifchen Ginficht, bag auch ber friedliebenofte, einsichtsvolle Mann in Deutschland angesichts bes noch so ftarten Bernichtungswillens unferer Feinde den Frieden nicht herbeiführen und nicht abruften kann . . . "



Bhot. Chriftoph Brandt, Beitbronn

Dr. Friedrich Naumann Pfarrer a. D. und Mitglied des deutschen Reichstags



Phot. Widenfohler, Stuttgart

Friedrich v. Paper Geh. Nat, Nechtsanwalt und Mitglied des deutschen Neichstags



Phot. Raufhaus bes Weftens, Berlin

Konrad Haußmann Nechtsanwalt und Mitglied des deutschen Neichstags



Dr. Georg Gradnauer Nedakteur und Mitglied des deutschen Neichstags



Bhot. p. Noad, Berlin Philipp Scheidemann Nedakteur und Mitglied des deutschen Reichstags



Eduard Bernstein
Schriftsteller und Mitglied des deutschen Reichstags



Dr. Eduard David Schriftsteller und Mitglied des deutschen Reichstags

#### Der zweite Teil der Tagung Bom 11. bis 18. Januar 1916

Der Reichstag nahm am 11. Januar 1916 feine Arbeiten wieder auf. Der Braff. dent verlas den Depefchenwechfel zwischen dem Reichstag und Raifer Wilhelm anläglich des Sahreswechsels und gab unter bem Beifall bes Saufes das Begrugungstelegramm der bulgarischen Sobranie bekannt. Auf der Tagesordnung standen zuerst drei kurze Unfragen des Abgeordneten Liebknecht über das Borgeben der Türkei gegen die Armenier. über die Magregeln zur Verforgung der Bevölferung in den besetten fremden Gebieten und über die auf Grund des Belagerungszuftands getroffenen Magnahmen. Die erfte Unfrage wurde im Auftrage des Reichstanglers durch den Gefandten v. Stumm dahin beantwortet, daß die Bforte vor einiger Zeit, durch aufrührerische Umtriebe ihrer Gegner veranlagt, die armenische Bevölferung beftimmter Gebiete des türkischen Reiches ausgefiedelt und ihr neue Wohnstätten angewiesen habe. Wegen gewiffer Rüdwirkungen biefer Maßnahme finde zwischen ber beutschen und ber türkischen Regierung ein Gebankenaustausch ftatt. Nähere Ginzelheiten konnten nicht mitgeteilt werden. Auf die beiden anderen Anfragen wurde die Antwort verweigert. Als der Abgeordnete Liebtnecht dann Ergangungsfragen ftellen wollte, murde bas haus unruhig, worauf Liebknecht, unter bem Beifall des Saufes gur Ordnung gerufen, mit Broteft die Rednertribune verließ.

Das Saus begann fobann bie Bergtung bes Rommiffionsberichts über Ernah. rungefragen, an ber fich in ben Sigungen vom 11., 12., 13. und 14. Januar 1916 Redner aller Parteien, sowie Staatsfefretar Dr. Delbrud, Unterftaatsfefretar Dr. Dichaelis und Major Roeth aus bem Kriegsminifterium beteiligten. Die fämtlichen 44 Entschließungen des hauptausschuffes murden fchließlich angenommen. Unter anderem wurde die Regierung aufgefordert, dafür zu forgen, daß Unterstützungen auch in Lebensmitteln gegeben werden, daß Höchstpreise möglichst für fämtliche Bedürfnisse bes täglichen Lebens eingeführt werden, befonders Mehl-, Brot- und Butterhochftpreise für größere Bezirke. Die Kleinhandelsvereinigungen follen bei ber Berforgung mitwirken. Dem Reichsamt des Innern foll ein Beirat von 15 Abgeordneten beigegeben werden. Für die Landwirtschaft sollen Gefangene bereitgestellt werden. Empfohlen wird verftartter Anbau von Zuderrüben, Magnahmen gegen ben Wilbschaben, Ginführung von Richtpreisen für Leder. Die sozialdemokratischen Anträge, die verlangten, daß die Söchst= preise für Kartoffeln nicht weiter erhöht, daß bei der Ueberschreitung der Höchstpreise die Räufer mit beftraft und daß Fleischtarten eingeführt werden follen, wurden abaelehnt.

Zwischen hinein war am 11. und 12. Januar ber Gesetzentwurf über die weitere Zulassung von Hilfsmitgliedern im Patentamt in zweiter und dritter Lesung angenommen und am 14. Januar eine Reihe kleiner Anfragen erledigt worden, so die Frage des Abgeordneten Bassermann (Natl.) betr. die völkerrechtswidrige Verhaftung des deutschen Konsuls in Saloniki durch den französischen Oberkommandierenden. Darauf erwidert Gesandter v. Stumm: "Die Kais. Regierung hat bei der griechischen Regierung Protest eingelegt und diese für die Verhaftung verantwortlich gemacht. Die griechischen Regierung hat bei der französischen und der englischen Regierung gegen diese Verletzung ihrer Souveränität Protest eingelegt und die Auslieserung der Verhafteten verlangt. Es ist nicht bekannt, ob eine Antwort erfolgt ist."

Durch einen Zwischenruf glaubte der Abgeordnete Liebknecht diese Anfrage als bestellte Arbeit verächtlich machen zu können. Als er dann auch noch verlangte, daß seine als geschäftswidrig zurückgewiesenen Anfragen sosort verhandelt würden und dem sich weigernden Präsidenten den Borwurf machte, daß er die Wahrheit ersticke und das Bolk betrügen wolle, versiel er einem Ordnungsruf und dem Gelächter des Hauses.

Böltertrieg. XII.

In der Sigung vom 14. Januar 1916 find schließlich auch noch die Resolutionen des Hauptausschusses angenommen worden, in denen die Berücksichtigung von Handswerkergenossenschaften bei Lieserungsvergedungen empsohlen und Maßnahmen für den Rleingewerbehandel und die Textilarbeiter, sowie zur Entschäsdigung der Kriegsschäden in den deutschen Grenzgebieten verlangt werden.

Auf der Tagesordnung der Sitzung vom 15. Januar 1916 stand zunächst die Herabsetung der Grenze für den Bezug der Altersrente vom 70. auf das 65. Lebensjahr, die von der Kommission einstimmig in einer Resolution verlangt worden war, obwohl der Bundesrat seinen Beschluß, dem Reichstage eine Aenderung der bestehenden Borschriften zurzeit nicht zu empsehlen, in einer Dentschrift begründet hatte. Da aber der Staatssetretär Dr. Delbrück ertlärte, die Regierung beabsichtige, sich erneut mit dieser Frage zu beschäftigen und Redner aller Parteien die Notwendigkeit der Gerabsetzung der Altersgrenze betonten, bestätigte das Haus einstimmig den Beschluß des Ausschusses. Nachdem dann längere Zeit über die Frage der Mannschaftslöhnung, Ofsiziersgehälter und Urlaubsfahrten verhandelt worden war, vereinigte sich der Reichstag zu einer Kundgebung über den "Baralong"-Fall. Dabei gab der Abgeordnete Graf Westarp (Dlons.) der einmütigen Ausschussglausschusselchusse unter lebshafter Zustimmung wie solgt Ausdruck:

"Ein feiger Mord ift geschehen. Tapfere beutsche Soldaten sind in ehrlicher Ausübung ihres Beruses ihm zum Opfer gefallen, nachdem ein tückischer Feind in schnödem, betrügerischem Mißbrauch ber amerikanischen Flagge und ihrer Farben sie in seine Gewalt bekommen hatte. Mit Recht hat die deutsche Regierung eine Sühne dieses Verbrechens gefordert. Die Sühne ist schroff abgelehnt worden. Der Vorschlag, diesen Fall einem Schiedsgericht zu unterbreiten, steht, mag man über die Schiedsgerichte sonst benken, wie man will, einer Ablehnung gleich, denn er ist kein Ersat für die Sühne und die Strafe, die das eigene Land an den aus seiner Ritte hervorgegangenen Verbrechern zu vollziehen hat. Die Form, in der die Ablehnung von der englischen Regierung beliebt worden ist, entsprach nicht dem Ernst und der Bürde der Sache und der Stunde.

Die ganze Note ist durchzogen von einem Ton, für den Fremdworte gebraucht werden müssen, von einem Ton süffisanter Arroganz, von einem Ton anmaßender Ueberhebung, den England überall da am Plate zu halten scheint, wo es glaubt, es mit Bölsern zu tun zu haben, die es als die verzächtlichen kleinen Rassen bezeichnet, von einem Ton, den das deutsche Bolk sich gefallen zu lassen weder genötigt, noch gewillt ist. Und das unerhörteste ist es, daß England es gewagt hat, in seiner Arroganz gegen unsere Armee, gegen unsere Truppen zu Lande und zu Wasser, gegen unser deutsches Bolk in Wassen den Borwurf zu erheben, daß unsere heere in ungezählten Fällen Berbrechen der schwersten Art begangen hätten. Worte der Abwehr gegen diesen Borwurf lassen sich in außreichender Schärfe nicht sinden. Solche verleumderische Beleidigung fällt auf ihren Urzheber zurück, und wie die Tat des "Barasong" Mote ein Sendosset ist für den Namen dieses Schisses und seines Ofsiziers, so ist die "Barasong" Mote ein Denkmal der Schande für England.

Der Ausschuß beschäftigte sich auch mit der Antwort, die die deutsche Regierung auf diese Rote erteilt hat. Man mag über Sinzelheiten, über den Zeitpunkt der Bekanntgabe der Rote und der Antwort, über das Maß der Darlegungen, deren England gewürdigt worden ist, verschiedener Anssicht sein können — in den Hauptsachen bestand auch hier in den Verhandlungen des Ausschusses volle Sinigkeit. Die Darlegungen über die einzelnen von der englischen Regierung vorgebrachten Fälle und die übrigen völkerrechtlichen Ausschungen der Rote sind, wie alle Parteien anerkannt haben, klar, schlüssig und unwiderleglich. Bolle Zustimmung sand es, und als selbstverständlich wurde es von allen Seiten erachtet, daß unsere Regierung es abgelehnt hat, in diesem Falle weitere Verhandlungen zu sühren, und was die Hauptsache ist, volle Sinigkeit bestand darin, daß seht die Antzwort besteht in der Tat, in entschlössener Tat. Der Ausschuß hat die Möglichkeit solcher Taten erörtert. Er ist zu dem Ergebnis gekommen, daß es im Augenblick nicht angebracht ist, darüber öffentlich zu sprechen und hat seine Verhandlungen sur vertraulich erklärt, er richtet an die Bollversammlung des hohen Hauses gleichsalls die Bitte, sich in die Sinzelheiten nicht einzulassen. Für Worte ist die Zeit nicht da, die Stunde gebietet entschlossenes Handeln."

Mit eindringlichen Worten hat darauf der sozialdemokratische Abgeordnete Noste der patriotischen Empörung Ausdruck gegeben, die das ganze deutsche Bolk angesichts bes englischen Zynismus beseelt. "Wir können nicht dulden," rief er aus, "daß Engeland mit dem deutschen Bolke und seiner Flotte Schindluder spielt!" Und er hofft zuversichtlich, daß die deutsche Marine Gelegenheit sinden wird, England für seine verächteliche Handlungsweise empsindliche Schläge zuzufügen, ohne dabei die Gebote der Menschelichseit zu verletzen.

Die Redner der übrigen Parteien, die Herren Spahn vom Zentrum, Baffermann von den Nationalliberalen, Fischbeck von der Fortschrittlichen Bolkspartei und Dr. Oertel von den Konservativen sagten mit anderen Worten dasselbe, und der Eindruck geschlossener Einmütigkeit des Reichstages war so stark, daß Unterstaatssekretär Zimmermann seinen Dank zugleich mit dem Gelöbnis aussprach, die Regierung werde die richtigen Mittel und Wege sinden, um diese empörende englische Tat scharf und nache drücklich zu sühnen. Auch Herr Ledebour, der zur Minderheit der Sozialdemokratie gehört, wich in der Beurteilung des "Baralong"-Falles von der Meinung des Reichstags nicht ab, und wenn er das Wort nahm, so geschah es nur in der Absicht, um vor einer Jentiszierung der englischen Regierung mit dem englischen Volke zu warnen. Nur der Abgeordnete Liebknecht hatte den traurigen Mut durch Zischen und Zwischenruse die Einmütigkeit in der "Baralong"-Angelegenheit zu stören.

Die Reichstagsfigung vom 17. Januar 1916 gestaltete fich in Fortsetzung ber Beratung über die Mannschaftslöhnung, Offiziersgehälter und Urlaubsfahrten gu einem einmütigen Lob ber beutschen Armee. "Die Ausführungen aller Redner der von rechts und ber von lints, flangen," fo fchrieb die "Frankfurter Zeitung" (16. I. 16), "aufammen in ber freudigen Anerkennung ber vortrefflichen Leiftungen ber Truppen und bes herrlichen Beiftes, der fie erfüllt, und auch Rritit, die an manchen Buftanden geubt murde, mirtte aufbauend und ftrebte nicht bem Biele gu, ben Reim ber Schmäche und ber Zwietracht hineinzutragen. Der Sozialbemofrat Schöpflin eröffnete die Debatte und fein Barteigenoffe Davidsohn, ber fich als Unteroffizier in Serbien bas Giferne Rreuz erfampft hat, schloß fich an. Wenn auch beibe Redner mancherlei Beschwerben vorbrachten, so unterschieden fie fich in ber allgemeinen Anertennung bes Geleifteten nicht von bem, mas ber Nationalliberale van Calter, ber Fortschrittler Dr. Saas und ber Bentrumsabgeordnete Naden darüber fagten. Der unpermeibliche Liebinecht blieb bem Saufe durch einen Schlugantrag erspart; fo konnte ber ftellvertretenbe Rriegsminifter v. Banbel mit Recht in feinen gusammenfaffenben Borten fagen, bag er gufrieden fei mit ber Erorterung, und bag er im Ramen ber Armee allen Rednern bante für bas reiche Dag ber Anertennung für bie Bflichttreue und Aufopferung ber Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften.

Freudigen Widerhall fanden vor allem jene Worte des Generals v. Wandel, mit denen er sich mit der größten Entschiedenheit gegen Mißhandlungen und Schikanen wandte. Es müsse den Truppensührern klargemacht werden, sagte er, wie schwer sie sich verstündigten, wenn sie die Leute nicht so behandelten, wie es den ehrliedenden Soldaten geziemt. Derartige Fälle seien ja glücklicherweise nur selten. Das wurde von allen Seiten anerkannt und zugestanden, daß derartiges draußen an der Rampsstont, von der der mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse geschmückte Fortschrittler Dr. Haas auf Grund seiner persönlichen Rampseindrücke an der Psersront ein lebendiges Bild entwickelte, wohl überhaupt kaum vorkommt. Der die Unisorm eines Leutnants tragende Redner schilderte dem ausmerksamen Hause in plastischen Worten, wie herzslich und kameradschaftlich das Berhältnis zwischen Offizieren und Mannschaften, zwischen Borgesetzen und Untergebenen bei der kämpsenden Truppe sei, er erklärte es als

Das Ergebnis der Debatte war die Annahme der Beschlüsse des Hauptausschusses über die Gewährung reichlichen Urlaubs unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse, über die Reform der Ariegsbesoldungsordnung, die Erhöhung der Mannschaftslöhnung um 50 Prozent, sowie des Verpstegungsgeldes, über die Fürsorge für die Ariegsbeschädigten, serner über die Freisahrt bei Urlaub und die Gewährung von vollen Verpstegungsgeldern bei Urlaubsfahrten.

trogdem ihm der Abgeordnete Ledebour ju Silfe fam, nur Gelächter."

Der größte Teil ber Schluffigung ber fechften Tagung bes beutschen Reichstags am 18. Fanuar 1916 füllte die Beratung über Zenfurfragen aus. Das Gr: gebnis ber Debatte faßte ber zweite fozialbemofratifche Redner Beine nach dem Bericht ber "Frankfurter Zeitung" (19. I. 16), "mit Recht dahin zusammen, bag genau fo wie bei ber "Baralong"-Frage, auch in der Beurteilung von Zenfurmagnahmen der aange Reichstag, alle Barteien, einig feien. Diefe Ginigkeit beftand barin, bag von allen Seiten vor einem Ueberspannen ber Benfur bringend gewarnt murbe, bag bie militärische Renfur, fei es nun auf ber Grundlage des Belagerungsgefetes ober eines befonders hierzu zu fchaffenden Gefetes, wie es bie Sozialdemotraten wollten, als notmenbig anerkannt, bag aber jedes Sinuberfpielen ber Benfur auf innerpolitisches ober privatmirtschaftliches Gebiet aufs schärffte verurteilt murbe. Da Anfage in Diefer Richtung vorlagen, und ba es fogar schon vorgekommen war, bag ber Benfor Reben, die in beutschen Barlamenten gehalten worben find, beanstandete, fielen scharfe Worte. Der Fortschrittler Fischbed erinnerte in seinen vortrefflichen Musführungen an ben Inhalt ber preußischen Thronrede, wo von bem gegenseitigen Berfteben und Bertrauen gesprochen wird und ertlart mit allem Nachbrud, bag bas Berhalten ber Benfurbehörden ben inneren, nicht die Abmehr gegen ben außeren Feind betreffe, und in fraffem Widerfpruch mit diefer preußischen Thronrede ftebe. Möge auf bem Gebiete ber inneren Bolitit bas Militar nicht verberben, mas gute Bolitit geichaffen hat, fo faßte er unter lebhaftem Beifall feine Darlegungen gufammen und in biefer Richtung hielt fich auch die Rebe bes Abgeordneten Beine, ber, unter bem Brotest bes Abgeordneten Liebknecht, aus innerer Ueberzeugung heraus jeden Berfuch verurteilte, ber gemacht murbe, die deutsche innere Ginmutigkeit zu fioren. Der tonservative Dr. Dertel und ber nationalliberale Dr. Strefemann berührten fich mit ben fozials bemofratischen Rednern, indem auch fie die Freigabe ber Grörterung über die Rriegsziele verlangten, und babei in großen Umriffen bie Brogramme ihrer Barteien aufstellten. Berr Dr. Dertel fagte mit aller Deutlichkeit, bag bie Grenzen im Often und Weften erweitert werben mußten und bag Rurland nicht wieber herausgegeben

werden dürfte. Herr Stresemann war weniger prägnant, aber auch seine Ausstührungen gaben Herrn Heine Beranlassung, sein Bedauern über diese starken Annexionssorderzungen auszudrücken. Herr Heine wünschte sich einen Frieden, der die wirtschaftliche und innere Kraft des Reiches erhöht und Deutschland vor einem neuen Krieg sichert, wobei er allerdings nicht aussprach, wie er sich diese Sicherung im einzelnen dachte.

Schließlich beschloß der Reichstag, beim Ariegspresseamt und allen Generalkommandos sollten Presseabteilungen aus Bertretern der Militärbehörde und sachverständigen Zivilpersonen gebildet werden, Zeitungsverbote dürsten nur nach vorhergegangener Warnung erlassen und Fragen der inneren Politik, der Handelspolitik und der Steuerpolitik der Presseasiur nicht unterworsen werden; weiter wurde beschlossen, es sollten unter dem Schutz der jetzt geltenden Ausnahmebestimmungen keine Einrichtungen geschaffen werden, die geeignet sind, auch in Friedenszeiten die Presserieit und die Freiheit der öffentslichen Meinung zu beschränken. Der Kommissionsbeschluß, daß Zeitungsverbote nur im Einverständnis mit dem Reichskanzler erfolgen dürsten und die Resolution AblaßzBassermann, die ein Gesetz verlangt, das Sicherheiten gegen die Eingriffe der Militärgewalt in das dürgerliche Leben schaffe, wird der Haushaltskommission überwiesen, der sozialz demokratische Antrag auf Aushebung des Belagerungszustandes abgelehnt.

Im Namen des Reichskanzlers fagte der Ministerialdirektor Lewald zu, daß auf eine möglichst verständige und milde Zensur hingewirkt werden würde, aber ganz entzbehrlich sei die Zensur nicht und er prägte für sie unter großer Heiterkeit die Bezeichenung, "die Brotkarte der öffentlichen Meinung". Worauf der Fortschrittler Dr. Waldsstein sosont die Gewährung einer Zusahrotkarte verlangte.

In einer längeren Rebe brachte der Ministerialdirektor Lewald kurz vor dem Auseinandergehen des Reichstages den Gewerkschaften unter dem Beisall auch der äußersten Linken noch ein Geschenk. Diese Arbeiterorganisationen, die sich mährend des Krieges glänzend bewährt haben, hatten vielsach in ihrer gewerkschaftlichen Tätigkeit darunter zu leiden, daß sie für politische Bereine erklärt und dementsprechend nach dem Bereinszgeset behandelt wurden. Durch die neue Gesetzsbestimmung wird künstig die reinzgewerkschaftliche Tätigkeit und dementsprechend natürlich auch die wirtschaftliche Tätigkeit der Arbeiterorganisationen nicht mehr durch Hemmungen beeinträchtigt werden, die im Bereinszeset für politische Bereine gegeben sind.

Präsident Dr. Kaempf schloß die Sitzung mit einer siegesstolzen und hoffnungsfreudigen kurzen Ansprache, die in dem Bunsche ausklang, daß es dem deutschen Reichstag bald vergönnt sein möge, durch Werke des Friedens die schweren Wunden des Krieges zu heilen. Dann verlas der Staatssekretär Dr. Delbrück die kaiserliche Verordnung, durch die der Reichstag bis zum 15. März 1916 vertagt wird, worauf das Haus mit Hochrusen auf Kaiser und Vaterland die Tagung beschloß.

# Menderungen in den Reichstagsfraftionen

Im Reichstag hat sich unter dem Namen "Deutsche Fraktion" eine neue Fraktion gebildet, der 28 Mitglieder, und zwar zwölf Freikonservative, sechs Mitglieder der Wirtsschaftlichen Vereinigung, zwei Mitglieder der Deutschen Resormpartei, füns Deutschschanoveraner, zwei bayerische Bauernbündler und Graf Posadowsky angehören. Zum Borsihenden wurde Freiherr v. SampsMasaunen gewählt.

Die sozialdemokratische Fraktion des Reichstags hat am 12. Januar mit 60 gegen 25 Stimmen eine Erklärung angenommen, nach welcher der Abgeordnete Liebknecht wegen sortgesetzter gröblicher Verstöße gegen seine Pflichten als Fraktionsmitglied, die aus der Fraktionszugehörigkeit hervorgehenden Nechte verwirkt hat. Darauf ließ sich der Abgeordnete Liebknecht in die Liste der keiner Fraktion angehörigen Reichstagsmitglieder eintragen

# Deutschlands wirtschaftliche und soziale Orga: nisation während des dritten Kriegshalbjahres

Ein Ueberblick von Erich Dombromsfi

Vorbemerkung: In den folgenden Abschnitten wird versucht, ein Gesamtbild der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Deutschlands während des dritten Kriegshalbjahres — August 1915 bis Januar 1916 — zu geben. (Vergleiche Band III, Seite 33 u. f., sowie Band VII, Seite 33 u. f.)

## Die staatswirtschaftliche Organisation

Nachbem ber Staat einmal in die private Volkswirtschaft regelnd eingegriffen hatte, um dem englischen Aushungerungskriege wirksam zu begegnen, gab es auf diesem Wege bald kein Halt mehr, und immer weitere Eingriffe machten sich notwendig. Das Zentrum des Ernährungssicherungs-Apparates bildete die Organisation der Brotgetreideversorgung. Hieran schlossen sich neue organisatorische Nebenzentren, bei denen gleichfalls das gesamte Borratsangebot von einem Mittelpunkte aus übersehen, kontrolliert und in bestimmte Bersorgungsrichtungen gelenkt werden konnte. Auch die Beschlagnahme und Berteilung der Futtermittel ist das Beispiel einer Organisationsform, die den Bedarf durch unmittelbare Ersassung des Angebotes sichert. Besonders heisel war das Kapitel der Höchstpreise. Die Schwierigkeiten auf diesem Gebiete führten dazu, daß schließlich ein besonders umfangreicher, stark dezentralisierter, aber doch wieder in einer Stuse zusammengesaßter Studien- und Arbeitsapparat geschaffen wurde, der in einem Neze von Preisprüfungsstellen bestand, deren Zahl sich, auf das ganze Reich verteilt, bald auf über tausend belief.

Ende Oktober 1915 tat die Reichsregierung in der Regelung der Lebensmittelfrage, von der Aritik gedrängt, einen weiteren entscheidenden Schritt. Es wurden für die Kartoffeln Produzenten-Höchstreise sestigeset, und daneben wurde allen Gemeinden mit über zehntausend Einwohnern gestattet, ihrerseits auch Kleinhandels-Höchstreise einzuführen. Ferner wurde, um die Festsetung der Höchstpreise auch wirksam zu machen, eine beträchtliche Erweiterung der Enteignungs- und Beschlagnahmebesugnis ausgesprochen. Gleichzeitig bestimmte eine Bundesratsverordnung die Einsührung zweier sleischloser Tage in der Woche. Danach dursten am Dienstag und Freitag Fleisch, Fleischwaren und Fleischspeisen nicht mehr gewerdsmäßig an Verdraucher verabsolgt werden. Außerdem durste, um Fett zu ersparen, am Montag und Donnerstag in den Wirtschaften nur noch gesochtes Fleisch gereicht werden.

Im Reichstage nahmen die Debatten über die Ernährungsfragen einen großen Umfang an. Tagelang beschäftigten sich das Plenum und die Budgetkommission eingehend mit dem Problem. Auch die einzelstaatlichen Parlamente halten von den Erörterungen dieser Materie wieder. Im Reichstage ergriff am 21. August der Staatssekretär des Reichsamtes des Innern Dr. Delbrück das Wort, um sich in einer groß angelegten Rede mit der Kritik an der Lebensmittelregelung und den ihm von allen Seiten gemachten Borschlägen auseinanderzusehen. Die Schwierigkeiten der Nahrungsmittelversorgung, sagte er, lägen nicht in der Beschaffung der ersorderlichen Mittel, die seien da, sondern in der Preisbildung, d. h. in der Preissteigerung, die jeder Komplikation auf wirtschaftlichem Gebiete zu solgen pflegt. Gegen das spekulative Moment in der Preisbildung habe man schon zu Beginn des Krieges durch die Festsehung der Höchstpreise eingreisen müssen — eine Materie, die sich inzwischen zu einer komplizierten und weitschichtigen Wissenschaft entwickelt habe. Die Entwicklung habe bewiesen, daß Höchstpreise niemals allein ein hinreichendes Mittel seien, um die Bevölkerung nicht nur preiswert, sondern

auch hinreichend zu ernähren. Streng burchgeführte Bochftpreise regulierten bochftens die Preife, nicht aber ben Markt, ben fie bagegen in Unordnung brachten. Man konne mit Bochftpreifen allein nur austommen, wenn man es mit einer Syndizierung ber Produzenten und des Handels (wie bei ber Petroleumverforgung) zu tun habe. Wo folche Synditate nicht vorhanden feien, muffe man versuchen, von Staats megen helfend einzugreifen, um berartige Organisationen ju schaffen. Bur Frage bes Buchers erflärte er, es werbe erwogen, ob nicht unter beftimmten Boraussetzungen neben ben jest ichon bestehenden Strafen bei mucherischer Uebertretung ber Bochstpreise auch auf Berluft ber burgerlichen Ehrenrechte erkannt werden konnte. Solche Leute, Die in schwerer Zeit Lebensmittelmucher getrieben hatten, mußten gebrandmarkt fein fur ben Reft bes Lebens. Auch werde gefetgeberisch zu prufen fein, ob nicht der Richter ermächtigt werden folle, in beftimmten Fallen bie Fortführung bes Gewerbebetriebes für gemiffe Beit ober für bie gange Kriegsbauer gu unterfagen. Dann fundigte ber Staatsfefretar bie Errichtung von obligatorifchen Brufungstommiffionen an, die aus Intereffenten, Banblern, Brodu. genten und Sachverftändigen beftehen follten. Diese Rommiffionen wurden die Befugnis erhalten, die Fatturen und Bucher einzusehen, und weiter murbe den Gemeinden das Recht eingeräumt werden, in geeigneten Fällen die fofortige Beschlagnahme vornehmen zu fonnen. Das alles könnte noch bahin ergangt werben, bag man gemiffe Bandlergruppen gwangs. weise zu Organisationen gusammenschließe, bie bann unter bie Aufsicht ber Gemeinbe geftellt werden mußten. Es mare fogar zu ermagen, ob man ben Gemeinden unter Umftanden nicht das Recht geben follte, in den Fallen, in benen fie mit den Bandlerorganisationen nicht zu einer Ginigung gelangen, einen bestimmten Sandelszweig burch Gemeindebeschluß zu monopolifieren. Mit der Errichtung eines von der Budgetkommiffion angeregten Lebensmittelamtes tonnte fich ber Staatsfefretar bagegen nicht befreunden, verfprach aber, einem anderen Bunfche Rechnung ju tragen und Bertreter bes Reichs. tages zur Mitberatung heranzuziehen.

Als dann aber, trot aller Bemühungen des Reichsamtes des Innern die Lebensmittelverforgung immer wieder auf neue Sinderniffe ftieß, murbe in einem Bentrumsorgan gegen Ende November zum erstenmal gefordert, von Reichs wegen einen mit dittatorischer Bewalt ausgerüfteten, verantwortlichen Wirtich aftsleiter einzuseten, eine Forderung, die später tatfächlich als bringend notwendig erfüllt werden sollte.

Am 25. September 1915 erichien die Bundegratsverordnung, die junächft bas erfüllen follte, was der Staatsfekretar Delbrud in feiner großen Rede verheißen hatte. Aber der Bundesrat scheint den Staatsfefretar jum Teil im Stich gelaffen ju haben. Jedenfalls blieb von all den schönen Absichten in der Sauptsache lediglich die Errichtung ber Preis. prüfungsftellen übrig. Bur Schaffung von Unterlagen für die Breisregelung und die Unterftütung ber juftandigen Stellen bei ber Uebermachung bes Lebensmittelverkehrs wurden banach die Gemeinden mit über zehntaufend Ginwohnern verpflichtet, und die anteren Gemeinden und Rommunalverbande erhielten bas Recht, Breisprüfungsftellen ju errichten. Die Mitglieder diefer Stellen find gur einen Salfte aus dem Rreife ber Grzeuger, Großhändler und Rleinhändler, jur andern Balfte aus unbeteiligten Sachverständigen von den Berbrauchern durch den Gemeindevorstand zu berufen. Um auf der Grundlage der Erzeugungs., Berarbeitungs- und fonftigen Geftehungstoften die den örtlichen Verhältniffen angemessenen Preise zu ermitteln, wurde eine weitgebende Aus. tunftspflicht und insbesondere auch die Möglichkeit einer eidlichen Bernehmung von Beugen und Sachverftandigen geschaffen. Die Errichtung von Preisprufungsftellen für größere Bezirke blieb den Landeszentralbehörden überlaffen. Un die Spite diefes ganzen Syftems trat eine Reichsprüfungsftelle in Berlin mit ber Aufgabe, ben Reichs. kanzler in allen Lebensmittelfragen zu beraten. In ihren Beirat wurden fachverftändige Bundesratsbevollmächtigte und Reichstagsabgeordnete sowie Bertreter aus den Kreisen der Landwirte, Groß- und Kleinhändler und Verbraucher berusen. Zur Durchsührung der Lebensmittelversorgung ihrer Bevölkerung zu angemessenen Preisen erhielten die Gemeinden das Recht, mit Zustimmung der Landeszentralbehörden für die Handels- und Gewerbetreibenden ihres Bezirkes Borschriften über den Betrieb, insbesondere den Erwerb, den Absah, die Preise und die Buchführung zu erlassen, die Versorgung unter Ausschluß des Handels und des Gewerbes selbst zu übernehmen oder die ausschließliche Versorgung gemeinnühzigen Einrichtungen oder bestimmten Handels- und Gewerbetreibenden zu übertragen.

Ueber die weitere staatliche Regelung der Produktion und Konsumtion auf den verschiedensten Gebieten im dritten Kriegshalbjahre ift im einzelnen das Folgende zu bemerken: Die Organisation jur Berteilung bes Getreibes unter die Bevölkerung wurde im Anfang August 1915 dahin ergänzt, daß in Breußen bei Beginn der neuen Ernte ein befonderes Landesgetreideamt eingerichtet wurde. Ihm war die Aufgabe geftellt, die Bedarfsanteile der einzelnen preußischen Rommunalverbände festzustellen und die Landesrücklage an Getreibe zu verwalten. Die andern großen Bundesstaaten folgten bem Beispiele Breugens balb nach, fo daß die Reichsgetreidestelle nicht mehr bireft mit ben Rommunalverbänden, sondern mit ben betreffenden Landesgetreideämtern in Geschäftsvertehr ftand. Im Laufe des Septembers befchloß der Bundesrat die Monopolifierung ber gefamten Getreibeeinfuhr aus dem Auslande. Aller Roggen, Beizen, Hafer, Mais, alle Gerfte, Bulfenfrüchte und Mehlforten, die aus dem Auslande eingeführt wurden, mußten an die Bentraleinkaufsgesellschaft abgeliefert werben. Innerhalb einer Boche waren die eingeführten Brodufte daselbst anzumelden, und die Zentraleinkaufsgesellschaft mar verpflichtet, den betreffenden Barenbesitzern einen angemeffenen Uebernahmepreis, und zwar einen Ruschlag von zehn Brozent zum Ginkaufspreis zu zahlen, falls der Berfäufer vor dem 13. September 1915 feft gekauft hatte, und mit einem Zuschlag von funf Brogent für alle sonstigen Källe zuzüglich ber Rosten ber Ginfuhr und ber inländischen Lagerung. Gine weitere Bundegratsverordnung regelte ben Sandel in Gulfenfruchten, hob den privaten Sandel auf und bestimmte, daß Erbsen, Bohnen und Linsen künftig nur durch die Zentraleinkaufsgesellschaft abgesett werden dürfen. Zur Uebernahme wurden Söchstpreise festgesett. Dazu traten am 1. Oktober eine Bestandsaufnahme ber Sülsenfrüchte und behördliche Bestrebungen, das Saatgut von Sülsenfrüchten auf Grund von fogenannten Anbaus oder Bermehrungsverträgen zu vergrößern. Endlich schrieb eine Bekanntmachung des Reichskanzlers den Landwirten die Ginrichtung und Führung befonderer Lagerbücher vor.

In engem Zusammenhange mit dem immer größer werdenden Futtermittelmangel stand der rapide Rückgang der Butter- und Fettproduktion. In Friedenszeiten hatte Deutschland für rund eine Milliarde Mark Futtermittel aus dem Auslande eingeführt. Diese Einsuhr kam jetzt fast völlig in Fortsall. Die Landwirtschaft mußte sich auf andere Weise helsen. Zwar wurden Kartosseln und selbst Zucker in sehr erheblichem Umfange versüttert, die Abfälle der städtischen Haushaltungen durch eine großzügige Organisation der Landwirtschaft dienstbar gemacht und allerhand Ersamittel wie Strohmehl, Strohkraftsutter und anderes mehr auf experimentellem Wege für die Viehstütterung herangezogen, dennoch reichte das alles nicht aus, um den deutschen Viehbestand auf seiner Friedenshöhe zu erhalten. Das ergibt ein Vergleich der Resultate zweier deutscher Viehzählungen. Die eine war am 1. Dezember 1914, die andere am gleichen Tage 1915 vorgenommen worden. Danach war der Kindviehbestand in dieser Zeitspanne um annähernd 1½ und der Schweinebestand um über 8 Millionen Stück zurückgegangen. Nicht ohne Einsluß war darauf der überaus ungünstige Aussall

ber beutschen Kuttermittelernte 1915 geblieben. Gine im Juli errichtete Reichsfutter. mittelftelle follte nun die Futtermittelverteilung nach möglichft gleichen Maßftäben organisieren. Den Rommunalverbanden murbe ein Beschlagnahmerecht zugeftanden und ihnen die Ausstellung befonderer Bezugscheine an die Verbraucher aufgegeben. Ministerien der Ginzelftaaten erließen Aufrufe an die Bevölkerung jum Sammeln ber Laubholgfrüchte wie Gicheln, Bucheln, Roffaftanien, Aborn- und Lindenfrüchte fowie ber Bogelbeeren, um fie als Biehfutter und gur Delbereitung verwenden gu fonnen. Gleichzeitig murde der Unbau von Delfrüchten aller Urt in die Bege geleitet. Trot alledem wurde das Angebot an Fetten, insbesondere an Butter und an Milch, fast von Boche ju Boche geringer, und die Breife fur biefe Brobutte fletterten bementsprechend unaufhaltsam in die Sohe. Gegen Ende Oftober unterzog die Reichsregierung die Butterverforgung neuen Beftimmungen. Es murden Produzentenpreife feftgeftellt, Abweichungen nach unten aber ben Landeszentralbehörden vorbehalten, und bie Gemeinden wurden angehalten, Sochftpreife fur ben Rleinhandel in Butter zu beftimmen. Buttereinfuhr aus dem Auslande murde fondiziert. Alle eingeführte Butter mußte an die Bentraleinkaufsgesellschaft abgeliefert werden und wurde von ihr in den Berkehr gebracht. Bierzehn Tage fpater wurde auch bie Milchverforgung einheitlich geregelt. Much hier murben die Gemeinden verpflichtet, Sochstpreise für den Milchtleinhandel aufzustellen und dafür Borforge zu treffen, daß Rinder, ftillende Frauen und Rrante vorzugsweise berücksichtigt und beim Bezuge von Milch fichergeftellt werden. Die Berftellung von Schlagfahne murbe für das gange Reich verboten. Im Unschluß daran fprach der Bundesrat in einer Berordnung die Beschlagnahme von tierischen und pflang. lichen Delen und Fetten aus. Die Dele und Fette durften fortan nur durch ben Kriegsausschuß für pflangliche und tierische Dele und Fette abgesett werben, ber gleich. zeitig Borfchriften gur ftart eingeschränkten Berarbeitung der Fette in den Fabriten (Margarine ufm.) erließ. Den Bäckereien und Konditoreien murben ebenfalls weitgehende Ginschränfungen bei ber Bereitung von Ruchen auferlegt. Bur Berftellung von Ruchenteig durften feine Gier und auf ein Bfund Mehl nicht mehr als hundert Gramm Fett und hundert Gramm Bucker verwendet werden. Die Bermendung von Sefe war gang unterfagt. Bur Bereitung von Gugigfeiten und Schofoladen durfte in den gewerblichen Betrieben mit bem Beginn bes Sahres 1916 nur noch die Balfte berjenigen Budermengen verarbeitet werden, die fie vom 1. Oftober 1914 bis jum 30. September 1915 gebraucht hatten.

Much eine Berfehrs, und Preisregelung für Raffee, Tee und Rafao und für Marmeladen murde vorgenommen. Mit den Getreide-Raffeefabrifanten ging die Reichsgetreideftelle einen Bertrag ein, nach bem fie auf ber einen Seite ben Betrieben insgefamt bis zu 300000 Doppelzentnern Roggen zur Erzeugung von Korntaffee zur Berfügung ftellte, auf der andern Seite aber ihnen gemiffe Befchrantungen in der Broduttionsweife und Söchftpreise auferlegte. In ähnlicher Beife schloß die Reichsgetreidestelle einen Bertrag mit dem Berbande beutscher Teigwarenfabrikanten ab. Gin besonderer Kriegsausschuß der deutschen Obstverarbeitungsinduftrie, der fich aus Bertretern der Obstfonserven- und der Marmeladen-Induftrie zusammensett, murde ins Leben gerufen. Seine Aufgabe mar es, die fehr reichliche Obsternte ber Induftrie und dem Berbrauch Buguführen und damit ber minderbemittelten Bevölferung ausreichende Mengen billiger Aufstrichmittel als Erfat für Fett und Butter sicherzustellen. Die Stadtverwaltungen wurden gleichfalls in den Dienft der Sache geftellt und fauften gang bedeutende Dbftmengen auf, um fie einem geregelten Berbrauch juzuführen. Ferner murben im gangen Reiche besondere Sammelftellen geschaffen, die jede Menge Fall- und Wildobst aufnahmen, um fie der Induftrie gur Berarbeitung zu übergeben.

Benn man von ben Schwierigkeiten absieht, die fich bei ber Berforgung ber Bevölkerung mit Fett infolge des tatfächlichen Mangels ergaben, so hat die Regierung auf keinem wirtschaftlichen Sondergebiete mährend der Kriegszeit fo viel herumgedoktert, wie auf bem ber Rartoffelverteilung. Sier fonnte von einem Mangel eigentlich niemals bie Rede fein, sondern immer nur von neuen Organisationsfehlern. Richt mit Unrecht hat benn auch ein Redner im Saushaltsausichuß bes Reichstages gefagt, bag es auf bem Gebiete ber Rartoffelverforgung feinen Fehler gebe, ber nicht gemacht worden fei. Selbst die im Berbst 1915 vorgenommene Neuorganisierung der gangen Frage vermochte nicht zeitweise schwere Notstände zu beseitigen. Im September murbe unter Beteiligung bes Reiches, Breugens und ber Rartoffeltrochnungsgefellschaft eine Rartoffel. verforgungsgesellschaft begründet mit der Aufgabe, etwa zwölf bis fünfzehn Millionen Doppelzentner Kartoffeln aus ben befesten Bebieten Bolens, Litauens und Rurlands einzuführen und fie ben Großftädten und Induftriegentren billig gur Berfügung ju ftellen. Anfang Ottober murbe bann noch eine besondere Reichstartoffelftelle mit einer behördlichen Bermaltungs- und einer faufmännisch geleiteten Berfaufsabteilung errichtet. Danach haben bie Rommunalverbande, wenn bie gur Ernährung der Bevölkerung ihrer Bezirke für den herbft und Binter erforderlichen Kartoffeln nicht anderweitig beschafft werden fonnen, den Fehlbetrag bei ber Reichstartoffelstelle anzumelden. Diefe bedt ben angemelbeten Bedarf ju bestimmten Grundpreifen freihandig. das nicht möglich ift, werden die angeforderten Mengen auf die Produktionskreise gur Lieferung umgelegt. Bur Sicherftellung biefer Mengen haben alle Rartoffelerzeuger mit mehr als gehn heftar Rartoffelanbaufläche gehn Brogent ihrer gefamten Rartoffelernte bis jum Ende Februar 1916 jur Berfügung ju halten. Ihnen gegenüber ift bie Der Rartoffelhochstpreis für die Broduzenten murde für die Enteignung zuläsfig. oftelbischen Bundesftaaten auf 2,75 Mart pro Zentner und in ben anderen Landesteilen anfteigend bis ju 3,05 Mark normiert. Indeffen follte es, als die Rartoffelzufuhren um die Jahreswende fehr bebenflich ftockten, babei nicht bleiben, und im Januar 1916 wurde ber Bochstpreis um 1,25 Mark erhöht, nachdem man eine Bestandsaufnahme bei fämtlichen Produzenten, Sausfrauen und Sandlern vorgenommen hatte. Um biefelbe Reit wurde die Kartoffeleinfuhr aus dem Auslande monopolifiert und in die Sande ber Reichstartoffelftelle gelegt.

Die staatswirtschaftliche Organisation hatte auch auf anderen wirtschaftlichen Gebieten immer weitere Magnahmen zur Folge. Als aufflärender Wegweiser in diesem Labyrinth fast täglich neu herauskommender Bestimmungen diente eine Korrespondeng, die vom Reichsamte des Innern herausgegeben und den Zeitungen jum Abdruck übermittelt murbe. Sie nannte fich "Nachrichtenftelle fur Ernährungsfragen". Es ift unmöglich, all die einzelnen Neubilbungen von Kriegsgesellschaften aufzuzählen, die in Form gemischt-wirtschaftlicher Betriebe staatliche Kontrolle und privatwirtschaftliche Initiative zu vereinigen fuchten. Wir ermähnen im Borübergeben nur die Zigarettentabaf. Ginfauf gefellschaft, die Bermaltungsftelle für private Schwefelwirtschaft, die ber Rriegschemikalien-Aktiengesellschaft angegliedert wurde, Die Feldkraftwagen-Aktiengefellschaft ufm. Auch eine restlofe Registrierung all ber Beftanbesaufnahme. ober Be= fclagnahmeverfügungen natürlicher ober gewerblicher Produkte ift in biesem engen Rahmen ein Ding ber Unmöglichkeit. Nur einige ber wichtigften Produtte feien genannt: Gummivorrate, Rraftwagenbereifung, Rautschut, Guttapercha, Usbeft, Baum. woll-Lumpen, tierische und pflanzliche Spinnftoffe, die Schafschur, Saute und Felle und vor allem Rupfer, Meffing und Reinnidel, eine Magnahme, die fich auch auf fämtliche haushaltungen erstreckte. Weiter ging man auch bem Bier und Alkohol zu Leibe. Das Gersten- und Malzkontingent für die Brauereien wurde herabgesett. Die Bierproduktion

wurde vom 1. Oftober 1915 von 60 auf 45 Brozent bes Friedenskontingentes heruntergeschraubt und ben Gaftwirtschaften Beschränfungen im Branntweinverfauf auferlegt. Ferner wurde eine Regelung der Betroleumversorgung infolge der abgeschnittenen Auslandszufuhr notwendig. Groß, und Rleinhandelspreise murben festaefent und in den verschiedenften Städten besondere Betroleumfarten ausgegeben.

Es bleibt noch übrig, einiges über ben Barenverfehr mit bem neutralen Auslande ju fagen. Er murde mehr und mehr in die Bande ber Rentraleinfaufs. gefellschaft gelegt, die Zweigftellen in Solland, Danemart, Schweben, Rumanien und in der Schweig unterhielt und durch Auffäufer Baren für Deutschland zu erwerben persuchte. Daburch, bag fie fur bie verschiedenften Baren ein Ginfuhrmonopol erhielt, schaltete fie die preistreibende Spekulation fo gut wie aus.

## Der Rampf gegen den Rriegswucher

Das unerfreulichste Ravitel ber beutschen Bolkswirtschaft mabrend bes Rrieges ift bas Ueberhandnehmen bes Buchers aller Art in nicht kleinen Kreisen bes handels, ber Induftrie und der Landwirtschaft. Im dritten Kriegshalbjahre hatte diese "Ausnützung ber Rriegskonjunktur" zeitweilig einen berartigen Umfang angenommen, bag fie gur allerschärfften Rritit berausforberte. Der halbamtliche Nachrichtendienft fur Ernahrungefragen brandmartte alle bie, welche fich an folden Spekulationen beteiligten, welche Lebensmittel vom Markte hielten, um fich zu bereichern, oder welche Wucherpreise verlangten, als "Landesverräter". Der Reich Sfangler erflärte auf eine Gingabe ber Beneralkommiffion ber freien Gewertichaften und ber fogialbemokratifchen Bartei, bag alle zuftändigen Inftangen feft entschloffen feien, Die Schwierigkeiten, Die aus fpekulativer Breistreiberei entftanden feien, mit allen Mitteln und ohne Unfehen bes Standes ober Gewerbes ju befeitigen. Man werde vor scharfen Gingriffen in den freien Berfehr nicht gurudichreden. Aehnliche Erflärungen erließen bie Generalfommanbos ber einzelnen Begirfe und forberten bie Bevölferung auf, an ber Befämpfung zu hoher Breife mitzuwirfen und unnachsichtlich alle in Frage fommenden Källe zur Anzeige zu bringen. Die Folge bavon war, bag bie Gerichte fich tatfächlich von nun an mit zahlreichen Fällen zu beschäftigen hatten. Tropdem fam felbstverständlich nur ein verschwindend geringer Teil aller spekulativen Borkommniffe zur gerichtlichen Aburteilung. Wie nur natürlich, scheuten fich die meisten Konsumenten, ihre Erfahrungen den Gerichtsbehörden zu unterbreiten, ba fie fonft fürchten mußten, von den Sändlern oder Broduzenten bonfottiert zu werden. Auch die Stadtvermaltungen schritten sehr energisch gegen ben Lebensmittelmucher ein, ohne aber bamit allzu große Erfolge zu erzielen. Wie ohnmächtig die Städte gegenüber diefem Treiben waren, geht unter anberem baraus hervor, bag, wenn fie für ihren Begirt Bochftpreife aller Art festfesten, fofort faft bas gange Angebot ber betreffenden Produkte aufhörte. Gine Ericheinung, bie fich überall von neuem zeigte. Aus ber Rulle ber Rlagen ber Stabte über ben Bucher, dem ihre Bevölkerung ausgesett mar, fei nur der Notschrei bes Tilfiter Burgermeisters Robbe in ber Stadtverordnetenversammlung im September 1915 verzeichnet. Er fagte: "Mit der Festsegung von Söchstpreisen ift nur in beschränktem Umfange und auch nur gegen gang bestimmt begrengte Lebensmittel vorgegangen worben, als auf unseren Tilfiter Märkten Ruftande fich entwickelten, die in letter Linie als unhaltbar bezeichnet werden mußten. Es wurden Breife für Lebensmittel bes täglichen Bedarfs, und zwar wie die von uns in weitgebendem Mage befragten Sachverftändigen übereinstimmend fagten, ohne jeden zwingenden Grund genommen, Preife, Die in feinem Berhältnis gu ben Produktionskoften und ben Roften der Arbeitslöhne der Produgenten ftanden; es waren Preife, die lediglich eine für ben Marktwerkaufer gunftige Situation ausnutten.

Und diese Ausnutzung der Situation ersolgt in rücksichtslosester Weise... Wir waren uns von vornherein darüber flar, daß die Höchstreissestsehung selbstwerständlich in bestimmten Kreisen einen ganz außerordentlichen Widerstand auslösen würde, einen Widerstand, der möglicherweise bis zu dem Versuch führen würde, unsere Stadt Tilsit zu bonkottieren bei der Zusuhr von Lebensmitteln. Wir sagten aber, wir wollten den Versuch machen. Wenn dieser Versuch sich nicht bewährt — man kann nach vierzehn Tagen nicht sagen, daß er sich nicht bewährt hat — wird uns nichts anderes übrig bleiben, als die Höchstreise wieder auszuheben. Die Herrschaften, die, als der Feind ihre Aecker verwüstete und ihre Gehöfte in Brand setze, in den Mauern unserer Stadt Zuslucht suchten, wurden jedensalls nicht so behandelt, wie sie uns jest behandeln."

In Salle - um ein markantes Beispiel ber Gelbfthilfe ju geigen - fah fich bie Stadtvermaltung genötigt, fogenannte Brodugentenmärfte einzuführen. Dberburgermeifter Dr. Rive führte darüber Ende Auguft 1915 aus: "Wir haben vorher mit einer großen Bahl von Produzenten Fühlung genommen und haben uns darüber vergewiffert, daß zu dem ersten Produzentenmarkt genügend Ware zugeführt werden würde. unser Plan wäre abscheulich gescheitert, wenn wir uns nicht vorgesehen hätten, benn trot mundlicher, ja teilweise schriftlicher Zusicherung waren Produzenten in ganz geringer Rahl mit Waren vorhanden. Undere waren wohl perfönlich da, aber ohne Waren. Sie wollten anscheinend erft mal feben, wie fich die Sache entwickelt. Aber mit biefer Unguverläffigfeit hatte ber Magiftrat gerechnet. Er hielt Sunderte von Bentnern Ware in Referve, und als er seine Befürchtung mahr werden sah, machte er einen ftabtischen Markt. Wir haben in 11/2 Stunden 100 Zentner neue gute Rartoffeln jum Breife von 55 Bf. fur gehn Pfund abgefest, Die auf bem letten Bochenmarkt 60 bis 70 Bf., ja an gewiffen Stellen 80 Bf. kofteten. Wir haben ferner verkauft 1180 Röpfe Rotkohl, das Stuck zu 8 Pf., die auf dem letten Wochenmarkt 15 bis 25 Bf. kosteten, 25 Zentner Weißkohl, 6 Bf. das Pfund, auf dem vorigen Wochenmarkte 15 bis 30 Bf., Möhren 15 Zentner, 8 Bf. bas Pfund, auf bem letten Bochenmarkte 10 bis 15 Bf., Bohnen 30 Zentner, zu 20 Bf. das Bfund, derfelbe Breis wie auf bem Wochenmarkt, Rohlrabi 20 Zentner, 16 Bf. das Pfund, im Handel 30 bis 40 Pf. Diefes Ergebnis fann befriedigen, jumal wenn man bedenkt, daß es fich um einen improvifierten Markt handelte. Wir hatten in Saft Berkäuferinnen heranholen und Gerätschaften beschaffen muffen. Jebenfalls darf man den Gedanken des Produzentenmarktes nicht aufgeben. Ich glaube, daß auch die Berkäufer, die nur mit ihrer werten Berfon unverfäuflich ba waren, Bertrauen gewinnen und die nächsten Male mit Bare antreten. Wenn fie es nicht tun, bann machen wir unferen eigenen Markt; wir werben uns genügend Referve halten und die Sache fo lange fortseten, bis der gewünschte Ginfluß eintritt. Das Bublitum wird schon merfen, bag es Montags, Mittwochs und Freitags billige und frische Bare fauft. Es wird bann vielleicht die bisherigen Martte meiben, und die Bandler werben gezwungen werben, auch ihrerseits mit ben Breifen herabzugehen. Die Ginführung ber Produzentenmärfte ift in folder Sinficht tatfächlich ein Ausweg, ben wir beschreiten muffen." Auch eine Reihe anderer Städte wie Ulm, Stragburg, München u. a. m. stellten praftische Berfuche an, um fich bis zu einem gewiffen Grade unabhängig von den Händlern zu machen.

Man konnte drei Arten des Lebensmittelwuchers unterscheiden: Die Preisspolitik der Produzenten, den Kettenhandel und die industrielle Lebensmittelverfälschung.

Burden Söchftpreise festgesett, so wurde, wie schon gesagt, der Markt nicht mehr beschickt, um die Behörden zu veranlassen, die Höchstereise entweder aufzuheben oder weiter

hinaufzusehen. Gin typisches Beispiel mar ber Schweineantrieb in ben Stäbten nach ber Bundegratsverordnung über die Regelung ber Schweinefleischpreife vom 11. November 1915. Bahrend der Antrieb auf dem Leipziger Bieh- und Schlachthof im Frieden an den Montagen etwa 3000 Schweine und vor der Beröffentlichung der Bundegratsverordnung immer noch 1300 Stud betragen hatte, tamen am Montag danach mit einem Male nur 283 Schweine auf ben Markt. Aehnlich in Chemnit, wo an diesem Tage blog 157 Schweine aufgetrieben wurden gegen 1021 Stud acht Tage zuvor. Ebenso in Zwidau 18 gegen 555 Stud. Die Umgehung ber Sochftpreife gefchab im Biehverfehr meift in ber Beife, daß die Bandler den Landwirten ein fogenanntes Stall-, Schwang- ober Bludsgelb gablten, daß fie ben Rindern der Landwirte ein Goloffud in die Sparbuchfe gaben ober ben Frauen ein Rleid fauften. Mit ben landwirtschaftlichen Rleinprodukten wie Butter, Rafe, Giern und bergl. verhielt es fich ahnlich. Die Städter überschwemmten auf ihren Spaziergangen die landliche Umgebung und versuchten fich gegen Gelb, gute Worte und Geschenke mit diesen Produkten einzudeden. Die Sommerfrischler trieben geradezu einen Sport damit. Die ländlichen Begirte fuchten fich badurch gegen diefes fustemlofe Auffaufen, das mit fortmährenden Breisüberbietungen verbunden mar, zu schützen, daß fie lokale Ausfuhrverbote erließen, die fich febr bald als recht verhängnisvoll für die gefamte Lebensmittelverteilung des Deutschen Reiches erweisen follten.

Der Amischenhandel mar teilmeise nicht minder an dem Kriegsmucher schuldig. Es bildete fich hier ein fogenannter Rettenhandel aus. Diefe Spetulanten erfpähten mit nicherem Blick bie Bedurfniffe ber Kriegszeit in ben einzelnen Phafen, tauften bann rafch eine möglichft große Menge ber in Frage tommenden Bedarfsgegenftande auf und hielten fie gurud, bis ber Breis bie gewünschte Bobe erreicht hatte. Go hatten es die Bandler mit Metallen, Delen, Leber usw. schon balb nach Beginn bes Krieges bahin gebracht, daß die Breife um 100 bis 300 Prozent hinaufgingen. Dabei mar meift fein Rifito, fein befonderes Opfer und taum auch eine Bermehrung ihres Betriebstapitals verbunden. Rum Spekulanten trat ber Mittelsmann ober richtiger oft eine gange Rette von Mittelsmännern, (baber ber Rame Rettenhandel), die bie Berbindung mit ben Ab-Ihre gange Leiftung beftand in ber Gefchicklichkeit, Gefchaftsnehmern suchten. gelegenheit auszukundschaften. Sie brauchten überhaupt feinen Betrieb, tein Rapital, und boch ftrichen fie große Profite ein. Inferate in großen Zeitungen bilbeten ihren gangen Gefchäftsapparat, Inferate, die etwa fo lauteten: "Suche für Militarlieferung jeben paffenben Artifel auf eigene Rechnung ober Brovision". Dber auch: "Suche für fofortige Lieferung beliebige taufend Semben ober Sofen, Patronentaschen ober Brotbeutel, Spatentaschen oder Beltbahnen, Gewehrriemen ober Solbatenftrumpfe, felbgraues Tuch ober Baumwollflanelle." Unbegrenzt mar bas Geschäftsgebiet ber Spekulanten. Sie schürften nach Geminn bei notwendigftem Rriegsbedarf wie bei Liebesgabenartiteln, und die Geminne waren überraschend. Gin Telephongespräch: Gewinn 6 bis 8000 Mark. Einige Stunden Kommissionsgeschäft im Getreideeintauf: Gewinnziffer 8000 Mart. Go festgeftellt vor Gericht ober an anderen amtlichen Stellen.

Aber auch der Kleinhandel mar keineswegs von Wucher in Form von Zurückhaltung der Ware, Preisüberteuerung und anderem mehr freizusprechen.

Als drittes Moment kommt die Lebensmittelverfälschung in Frage. Hier reden private und amtliche Untersuchungen in den Städten eine beredte Sprache. Anfang September 1915 veröffentlichte der Kriegsausschuß für Konsumenteninteressen in Gelsenstirchen, der westsälischen Industriestadt mit 200 000 Einwohnern, eine umfangreiche Unterssuchung über Güte und Preise der in den Geschäften zum Verkauf kommenden Lebensmittel. Die zu prüsenden Waren waren in 303 privaten Geschäften ohne Vorwissen der Verkäuser entnommen und einer Sachverständigen-Kommission (Obermeister der Fleischer-

innung, Borfteber des Nahrungsmittel-Untersuchungsamtes usw.) vorgelegt. Das Ergebnis offenbarte geradezu eine Anarchie im Lebensmittelhandel. In bem Berichte hieß es u. a.: "In ber Abteilung Burftwaren find geradezu ffandalofe Ruftande entbedt worden." "Faft nur Schund und hohe Preife!" fprach fich zusammenfaffend ein Sachverftandiger aus. Die Waren waren meiftens berart mit Waffer verfälscht, daß fie innerhalb zwölf Stunden Gewichtsverlufte von 8 bis 18 Prozent aufwiesen. Bei ber Butter maren zwei Proben pure Margarine mit Stärkemehlaufat, eine Brobe enthielt 28 Brogent Baffer. Bei Margarine enthielt eine Probe 33,16 Prozent, alfo ein Drittel Baffer. Bon 20 Proben Schmals maren nur funf einwandfrei, alle übrigen in hohem Brogentfat mit Bflanzenöl, Talg ufw. verfälfcht. Bei ben Giern waren, nach bem Gewicht beurteilt, "bie billigften immer die teuersten"; es fei gu forbern, daß die Gier nur nach Gewicht vertauft merben dürfen. Bei Buder verurfachte nicht die Qualität, "fondern die Gewinnfucht, die hohen Breife". "Gin Geschäft benutte billigen Bucker als Lockmittel; eine bort gekaufte Flasche "Tafelol" toftete 3,50 M., enthielt aber nur fünf Achtel Liter, fo bag bas Liter 5,60 M. toftete; überdies ftellte ber Chemiter fest: Erdnugöl, verunreinigt mit Baumwollfamol und Gefamol". Bei Salg wird berichtet, daß "bie hochften Breife und dabei die fchlechteften Qualitäten in den Arbeitervierteln zu finden maren."

Der Jahresbericht ber chemischen Untersuchungsanstalt ber Stadt Leipzig beckte geradezu eine schwindelhafte Industrie der Liebesgaben auf.

Es war nicht verwunderlich, daß der Ruf nach einer steuerlichen Erfassung all der großen Kriegsgewinne immer lauter wurde. Dem konnte sich auch die Reichszegierung auf die Dauer nicht verschließen, und in der Wintertagung des Reichstages kündigte der Reichsschafekretär eine Vorlage über die Besteuerung der Kriegsgewinne an. Der Grundgedanke des Gesetzentwurses war, jedem nicht durch Erbgang während des Krieges entstandenen Vermögenszuwachs eine Extraabgabe an die Allgemeinheit aufzuerlegen. Zur Feststellung der Vermögensmehrung sollte von der für den Wehrbeitrag per 31. Dezember 1913 ersolgten Veranlagung ausgegangen werden. Ein noch im Dezember 1915 eingebrachter Gesetzentwurf verpslichtete zur Vorbereitung der Kriegsgewinnsteuer die Aktiengeselschaften, die Vergwerkschaften, die Gesellschaften mit beschränkter Haftung und die eingetragenen Genossensschaften 50 Prozent des in einem Kriegsgeschäftsziahr erzielten Mehrgewinns in eine zu bildende Sonderrücklage einzustellen. (Bgl. S. 32.)

# Der Mahrungsmittelaufwand

Die allgemeine Preissteigerung, die wir im ersten und zweiten Kriegshalbjahr seststellten, setzte sich auch im dritten ununterbrochen fort. Die Inderziffer für ein gewisses Quantum von Nahrungsmitteln, das durch die Durchschnittsration des deutschen Marinessoldaten bestimmt und als Familienration verdreifacht wird, d. h. der durchschnittliche wöchentliche Kostenauswand für die Ernährung einer Familie stellte sich zu Kriegsbeginn auf 25,12 M. und war allmählich bis auf 37,36 M. im Juni 1915 hinausgegangen. In den folgenden Monaten stellte sich die Inderziffer wie folgt:

| Juli      | 1915 |   |  |   | auf | 38,16 | M. | November | 1915 |  |   | auf | 38,86 | M. |
|-----------|------|---|--|---|-----|-------|----|----------|------|--|---|-----|-------|----|
| August    | **   |   |  |   | M   | 39,13 | M. | Dezember |      |  |   | ,,  | 39,33 | M. |
| Geptember | ,,   | ٠ |  |   | **  | 39,93 | M. | Januar   | 1916 |  | ٠ | H   | 41,26 | M. |
| Ottober   | "    |   |  | ٠ | #   | 41,90 | M. |          |      |  |   |     |       |    |

Es war also die Indexziffer vom Kriegsbeginn bis Ende Juni 1915 um insgesamt 12,24 M. und bis Ende Januar 1916 um weitere 3,90 M. gestiegen. Das sind aber nur die Durchschnittszahlen auf das ganze Reich berechnet, die in den Groß- und Industriesstädten beträchtlich höher waren. So wies Groß-Berlin bereits im September 1915 eine Indexziffer von 42,18 M. und im Januar 1916 gar von 45,84 M. auf.

Diefe ftatiftischen Berechnungen, wie fie von Calwer\*) aufgestellt werben, bedürfen allerbings einiger Ginfchrantungen. Nur bann find fie einwandfrei, wenn der Nahrungsmittelverbrauch ber Bevölkerung vor und mahrend ber Kriegszeit fich gleichgeblieben ift. Das ift aber nicht ber Fall. Die Ernährung ift zweifellos eingeschränkt worden. Billigere Erfatitoffe murben berangezogen. Die Gefahr einer nach und nach um fich greifenden Unterernährung war nicht gang von der Hand zu weisen. Wiederholt tam es auf ben Märkten zu recht unerquicklichen Szenen, zu Aufläufen, bie und ba auch zu Tumulten. Rum Teil aber hatte die Bevölterung felbft fculd an den fortwährenden Breistreibereien, benn fie begann allmählich von neuem Lebensmittel aller Urt, wie feiner Reit zu Rriegsbeginn, überfturzt einzukaufen und auf biefe Beife zu hamftern. Die Brodutte verschwanden vom Markte, und ber Breis schnellte bei ftarter Nachfrage und nur fehr geringem Angebot übermäßig in die Sohe. Es verlohnt in Diefem Bufammenhange einmal turz einen Blid auf die weitere Breisfteigerung in ben hauptfachlichsten Lebens. mittelartiteln ju merfen. Die Ronfumgenoffenschaften Berlin und Umgegend, benen etwa 125 Großberliner Bertaufsftellen angeschloffen find, haben nach ben Breiszusammenstellungen des ftatistischen Amtes der Stadt Berlin folgende Normalpreise (für ein Pfund, bei Bitronen für ein Stud) genommen.

| •                    | _   | •    |      |     |   |   |     |    |   | 1. | VIII. 1914 | 1. VIII. 1915 |
|----------------------|-----|------|------|-----|---|---|-----|----|---|----|------------|---------------|
| 3wiebellebermurft    |     |      |      |     | ٠ |   |     |    |   |    | 0,60 M.    | 1,20 M.       |
| Berliner Mettwurft   |     |      |      |     |   |   |     | ٠  |   |    | 1,10 "     | 2,40 ,,       |
| Polnische Wurft      |     |      |      |     |   |   |     |    |   |    | 1,20 "     | 2,40 ,,       |
| Thuringer Wurft      |     |      |      |     |   |   |     |    |   |    | 0,80 ,,    | 1.60 ,,       |
| Limburger Rafe       |     |      |      |     |   | • |     |    |   |    | 0,50 ,,    | 1,00 "        |
| Romatourfase .       |     |      |      |     |   |   |     |    | ٠ |    | 0,60 ,,    | 1,20 ,,       |
| Lange weiße Bohn     | en  |      |      |     |   |   |     |    |   | ٠  | 0,24 ,,    | 0,60 ,,       |
| Rleine weiße Bohn    | en  |      |      |     |   | ٠ |     |    |   |    | 0,20 ,,    | 0,54 ,,       |
| Bittoria=Erbfen .    |     |      |      |     |   |   |     |    |   |    | 0,22 ,,    | 0,56 ,,       |
| Geschälte Erbsen     |     |      |      |     |   |   |     |    |   |    | 0,25 ,,    | 0,58 ,,       |
| Salbe Erbfen .       |     |      |      |     |   |   |     |    |   |    | 0,20 ,,    | 0,54 ,,       |
| Grune Erbfen .       |     |      |      |     |   |   | ٠   |    |   |    | 0,18 ,,    | 0,54 ,,       |
| Patna=Reis           |     |      |      |     |   |   |     |    |   |    | 0,26 ,,    | 0,60 ,,       |
| Rangoon=Reis .       |     |      | •1   |     |   |   |     |    |   |    | 0,22 ,,    | 0,60 ,,       |
| Feine und mittlere   | (S) | rau  | ipei | t   |   |   |     |    | ٠ |    | 0,22 ,,    | 0,50 ,,       |
| Grobe Graupen (K     | älb | erz  | ähn  | te) |   |   | ٠   | ٠. |   |    | 0,18 ,,    | 0,60 ,,       |
| Saferfloden          |     |      | -    |     |   |   |     |    |   |    | 0,25 ,,    | 0,62 ,,       |
| Gebrannte Gerfte     |     |      |      |     |   |   |     |    |   |    | 0,20 ,,    | 0,60 ,,       |
| Guter Ratao          |     |      |      |     |   |   |     |    |   |    | 1,20 ,,    | 2,60 ,,       |
| Befte Speifekartoffe | eln |      |      |     |   |   |     |    |   |    | 0,04 ,,    | 0,10 ,,       |
| Bitronen             |     |      |      |     |   |   |     | 9  |   |    | 0,05 "     | 0,12 ,,       |
| TEX SUIT TO M        | 101 | Pi · |      |     |   |   | * . |    |   |    |            | *11 * * 1     |

Die durchschnittlichen Preissteigerungen bei den meiften Lebensmitteln betrugen also hundert und mehr Prozent.

Als ein besonderer Notstand trat der zunehmende Fettmangel (Butter und Schmalz) in die Erscheinung. Diese Fettnot machte die Hausfrauen geradezu rebellisch. Als ein Symptom dieses Ausbegehrens darf der draftische Ausspruch einer Thüringer Rleinstadtsfrau, als sie wiederum vergebens auf der Suche nach Butter war, verzeichnet werden: "Was macht Ihr Krieg, wenn Ihr keine Butter habt!" Die Butterknappheit war darauf zurückzusühren, daß der Futtermangel viele Landwirte zum Abschlachten des Rindviehsbestandes genötigt hatte. Ferner ließ die Ergiedigkeit der Milchkühe infolge der geringswertigen Ernährung nach. Endlich rührte die empfindliche Spannung auf dem Buttermartte auch daher, daß das Schweineschmalz nach dem großen Schweinemord äußerst

<sup>\*)</sup> Arbeitsmartt-Rorrespondeng.

knapp geworden war und nach der Festsetzung von Höchstpreisen für Butter vielfach auch höher im Preise stand, als diese.

Auch die Milchpreise kletterten aus denselben Gründen wie die Butter in die Höhe. Während vor dem Kriege das Liter Milch im Durchschnitt etwa 20 Kf. koftete, ging es in den verschiedenen Landesteilen jett auf 26, 28, ja 30 Kf. in die Höhe. Dasselbe ließ sich auch bei den Eiern ermitteln, deren Preis sich mit der Zeit auf 24 bis 26 Kf. stellte. Auch hier wurde das Angebot schwächer und schwächer. Dazu trat die nicht unwesentzliche Berteuerung der Kartoffeln, deren Anlieserung noch häusig in den Städten stockte. Zeitweise litten die Kommunalverbände geradezu unter einer Kartoffelnot, die von recht unangenehmer Kückwirkung auf die Ernährung und die Stimmung der minder bemittelten Bevölkerung war. Endlich sei noch die Preisbewegung beim Schweinefleisch verzeichnet. Wir greisen dazu einige mitteldeutsche Großstädte heraus. Hier ergaben sich für das Kilogramm die folgenden Notierungen:

|              |  |  |  | August | 1914 | August 1915 | Steigerung |
|--------------|--|--|--|--------|------|-------------|------------|
| Berlin       |  |  |  | . 1,62 | M.   | 3,64 M.     | 2,02 M.    |
| Magdeburg .  |  |  |  | . 1,79 | **   | 3,64 "      | 1,86 "     |
| Braunschweig |  |  |  | . 1,70 | ,,   | 3,20 "      | 1,50 "     |
| Chemnit      |  |  |  | . 1,60 | ,,   | 3,60 "      | 2,00 "     |
| Leipzig      |  |  |  | . 1,60 | ,,   | 3,40 ,,     | 1,80 "     |

Demnach zeigt von diesen Plätzen nur Braunschweig eine Bertenerung, die sich unter einer Berd oppelung des Preises von 1914 hielt. Indessen brachte der September auch hier schon wieder eine so gewaltige Steigerung, daß das verhältnismäßig günstige Bild vom August rasch überholt wurde. Die Regierung konnte dieser Preistreiberei auf die Dauer nicht untätig zusehen. Die Mitte November beschlossene Bundesratssorderung über die Regelung der Preise für Schlachtschweine und Schweinesleisch rief schon, als sie angekündigt wurde, einen gewaltigen Sturz der Schweinepreise herbei. Die nachstehende tabellarische Uebersicht zeigt den enormen Preisunterschied zwischen dem Marktstage am 6. November 1915 und dem vorhergegangenen am 3. November:

|           |       |                | 3. XI.        |       | 6. XI.     |  |
|-----------|-------|----------------|---------------|-------|------------|--|
| 200-240   | Pfund | Lebendgewicht: | 140 bis 148 9 | M. 95 | bis 110 M. |  |
| 160 - 200 | **    | "              | 125 " 140     | ,, 85 | " 105 "    |  |
| Unter 100 | "     | ,,             | 110 , 130     | ,, 70 | , 90 ,,    |  |
| Sauen .   |       |                | 120 " 130     | " 80  | ,, 97 ,,   |  |

Die Preise waren also burchschnittlich mit einem Schlage um rund 40 M. gefunken.

Eine weitere Umwertung unserer Ernährung, die sich mehr und mehr unter dem Zwange der Berhältnisse vom Fleischgenusse entsernte und sich auf eine vegetabile Kost beschränkte, rief die Einführung von je zwei fleisch= und fettlosen Tagen in der Woche hervor. Bor allem waren die Gastwirtschaften aller Art genötigt, ihre Speisekarte von Grund auf zu ändern. In welcher Weise das vor sich ging, mag die nachstehende Speisekarte eines großen Bierrestaurants am Potsdamer Platz in Berlin illustrieren:

| 0,40 M. | Pfifferlinge mit Setei                                  | 0,80 M.                         |
|---------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 0,40 "  | Mohrrüben mit Kartoffeln                                | 0,60 "                          |
| 1,50 "  | Spinat mit Seței                                        | 0,80 "                          |
| 0,90 "  | Leipziger Allerlei                                      | 0,50 "                          |
| 1,25 "  | Stangenspargel mit Lachs                                | 1,75 "                          |
| 1,25 "  | Backobst mit Klößen                                     | 0,90 "                          |
| 1, "    | Grünkohl mit geröfteten Kartoffeln .                    | 0,75 "                          |
| 0,80 "  | Wirfingkohl mit gebackenen Fischkottelets               | 1,25 "                          |
|         | 0,40 M. 0,40 " 1,50 " 0,90 " 1,25 " 1,25 " 1,— " 0,80 " | 0,40 " Mohrrüben mit Kartoffeln |

Alles in allem war nicht zu verkennen, daß Deutschland je weiter man in den Winter kam, umso mehr einer nicht unbedenklichen Lebensmittelkrise entgegenging.



Phot. I. S. Boigt, Bad Comburg v. d. S.

Die deutsche Kaiserin Auguste Biktoria und die deutsche Kronprinzessin Secilie mit ihren Sohnen den Prinzen Wilhelm, Louis Ferdinand, Hubertus und Friedrich



Phot. Franz Etto Roch, Berlin Keldmarschall Graf Haeseler an der Front



Bhot. Gebruder Saedel, Berlin

Die Unsprache des Neichstanzlers von Bethmann Hollweg bei der Enthüllung des "Eisernen Hindenburg" auf dem Königsplaß zu Berlin Auf der Estrade Prinzessin August Wilhelm in der Mitte, links Frau v. hindenburg, rechts Frau Ludendorff

## Das Borfen= und Bankwefen

Die Börsen gingen im zweiten Halbjahr 1915 an den weiteren Abbau des Börsens moratoriums d. h. der gänzlichen Tilgung der noch von Ende Juli 1914 her lausenden Lombardgelder und Ultimo: Engagements. Ein Beschluß des Berliner Börsenvorstandes erweiterte am 18. August 1915 den Abbau auf zehn Prozent der Darlehen und dehnte ihn dann am 15. Oktober auf 25 Prozent aus. Einen Monat später wurde der gänzliche Abbau dis spätestens zum 30. November beschlossen. Zu diesem Zwecke wurden Liquis dationskurse seingekenst und vom Reichskanzler genehmigt, die, mehr als alles andere, ein getreues Spiegelbild von der Entwicklung und dem augenblicklichen Stande des deutsschen Wirtschaftslebens gaben. Wir lassen die wichtigsten nachstehend im Vergleich mit den Julikursen 1914 folgen:

|                          | Juli 1914 | Nov. 1915 |                        | Juli 1914 | Mov. 1915 |
|--------------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| , , ,                    | ,         | 70,00     | Distonto-Romm          | . 175,50  | 175,00    |
| 3% Preuß. Konsols        |           | 70,00     | Dresdner Bank          | . 141,00  | 135,00    |
| Desterr. 41/20/0 Anl. 13 | . 83,00   | 78,00     | Nationalb. f. D        | . 104,00  | 85,00     |
| Ruff. 4% v. 1902 .       | . 83,75   | 62,00     | Aug. Glettr.=Gef       | . 221,00  | 220,00    |
| Türken unif              | . 80,00   | 70,00     | Bochum Gußst           | . 201,00  | 210,00    |
| Türk. 400 Fr. Lose .     | . 140,00  | 150,00    | Dtich. Luxembg         | . 107,25  | 115,00    |
| ung. 4% Goldr            | . 74,00   | 70,00     | Gelsenkirch. Bgm       | . 165,00  | 150,00    |
| Ung. Kronenr             | . 74,00   | 65,00     | Bef. f. elett. Untern. | . 141,75  | 125,00    |
| Cleftr. Hochbahn         | . 125,00  | 115,00    | harpener Bergb         | . 159,00  | 155,00    |
| Gr. Berl. Strafb         | . 135,75  | 130,00    | Hohenlohe Werf .       |           | 125.00    |
| Defter.=Ung. Staatsb.    | . 132,00  | 125,00    | Rattowit               |           | 200,00    |
| Drient Gifenb. Betr.     | . 150,00  | 160,00    | Laurahütte             | . 133,25  | 140,00    |
| Süböstr. (Lomb.)         | . 14,75   | 16,00     | m                      | . 76,00   | 120,00    |
| Anatol. 60 %             | . 107,00  | 110,00    | Oberschles. Gifen=I .  | ,         | 95,00     |
| Sambg. Pafetf            | . 112,00  | 105,00    | Drenft. u. Roppel .    |           | 125,00    |
| Hbg. Südam. Dpffc .      | . 129,00  | 143,00    | Phonix Berg            |           | 210,00    |
| Hansa                    | . 227,00  | 220,00    | Rhein. Stahlm          |           | 135,00    |
| Nordd. Lloyd             | . 93,00   | 90,00     | Rombach, Gutten .      |           | 125,00    |
| Berl. Handelsant.        | . 142,50  | 137,00    | Schudert Elektr        | •         | 125,00    |
| Comm. u. Disttbf         | . 104,00  | 95,00     | Siemens u. Halste .    |           | 200,00    |
| Darmftädterbant          | . 111,00  | 100,00    | Consolidation          | 290,00    | 275,00    |
| Deutsche Bank            | . 223,00  | 225,00    |                        | 200,00    | 210,00    |
|                          |           |           |                        |           |           |

Danach find feineswegs überwiegend Rursermäßigungen gegenüber bem Stande bei ber Juliprolongation 1914 eingetreten, vielfach fogar Rurgerhöhungen, jum Teil erheblicher Art. Das gilt insbesondere von den Montanwerten. Calmer hat eine intereffante Berechnung. angestellt, um die Bertgestaltung ber Borfenpapiere im Berlaufe des Krieges giffernmäßig zu erfaffen. Er hat dabei allerdings nur die Dividendenwerte unter Ausschluß ber ausländischen Berkehrswerte berücksichtigt. Immerhin erstreckte sich seine Berech= nung auf ein Rominalattienkapital in Sohe von 3829,78 Millionen Mart. Diefes Rapital hatte nach ben Kaffanotierungen vom 25. Juli 1914 einen Kurswert von 5760,25 Millionen Mart, ber Durchschnittsturs ftellte fich bemnach auf 150,41. Nach ben Liquidationsturfen vom 30. November 1915 betrug der Kurswert 5623,89 Millionen Mark. Es hatte alfo eine Abnahme um 136,36 Millionen Mark ober um 3,56 Prozent ftattgefunden, so daß sich der Durchschnittskurs am 30. November auf 146,85 Prozent bezifferte. Die Abwidlung des Abbaus vollzog fich wider Erwarten ohne alle Schwierigfeit. Obwohl fich in Berlin ein Silfsignditat von Banten gegrundet hatte, um helfend einzugreifen, und aus dem Jahre 1914 an Reports und Lombards die ftattliche Summe von 300 Millionen Mart übernommen maren, die jest eingelöft werden follten, fo brauchte bas Hilfssyndikat auch nicht in einem einzigen Falle in Anspruch genommen zu werden. Böltertrieg, XII.

Besonderes Interesse beanspruchte die allmählich für Deutschland immer ungunftiger werdende Geftaltung ber Devifenturfe, b. h. bes hohen Breisftandes der auslandischen Gelbsorten. Jede eingeführte Bare nämlich verteuert fich um soviel Brogent. als die deutsche Bahrung der ausländischen gegenüber minderwertig geworben ift. Diefer Breisfteigerung am Devifenmartte fuchte man nicht nur burch möglichfte Forberung ber Barenausfuhr, fondern vor allem durch den Bertauf von in beutschem Befit befindlichen fremben Bertpapieren nach bem Austande zu begegnen. Un ber Steigerung ber Devifenturfe an ben beutschen Borfen mar aber auch die Spekulation nicht gang unschulbig. Diefer fpekulativen Entwertung trat eine Bundegratsverordnung vom 20. Januar 1916 entagaen. Danach murbe ber Devifenhanbel monopolifiert. Unter ber Rontrolle ber Reichsbant murbe einer Reihe von Banten in Berlin, Frankfurt a. M. und Samburg bas alleinige Recht übertragen, in Devifen Sandel ju treiben. Un biefe Banten hat fich die übrige Sandelswelt ebenfo wie der Befchaftsvertehr, ber Devifen benotigt, ju wenden, unter Angabe des Zwedes, für ben Auslandsguthaben in Anfpruch genommen werden follen. Der Reichsbant oder den Monopolbanten fteht das Recht der Ablehnung gu. Faliche Angaben werden unter fcmere Beld- und Freiheiteftrafen geftellt.

Die im zweiten Rriegshalbjahr mar auch im britten die Ausgabe einer weiteren (britten) Rriegsanleihe und ihr überraschend großartiger Erfolg bas bedeutsamfte Greignis auf finanziellem Gebiet. Ende Auguft 1915 trat bie Reichsregierung mit ihren Unleiheprofpetten an Die Deffentlichkeit. Die neue Ausgabe unterschied fich von den früheren hauptfächlich darin, daß man fich auf die Emiffion einer feften Anleibe befchrantte, bagegen von ber gleichzeitigen Ausgabe von Reichsichatanweifungen abfah. Sonft hielt man fich im allgemeinen an das Borbild ber früheren Rriegsanleihen, hauptfächlich infofern, als man ben Unleihebetrag nach oben nicht beschränfte und fo alle fpetulativen Reichnungen gegenstandsloß machte. Wie man ben fünfprozentigen Bingfuß beibehielt, fo fprach man auch die Untunbbarteit und die Intonvertierbarteit ber neuen Anleibe auf neun Sabre, alfo bis jum 1. Ottober 1924, aus. Der Ausgabeturs murde auf 99 Prozent festgelegt, mahrend er für die erste Anleihe 971/2 und für bie zweite 981/2 betragen hatte. Man mar mit bem Ausgabefurse zu einer Sobe binaufgegangen, ju dem die Rriegsanleihen in ber letten Beit auch im freien Bertehr umgesett murben. Bei Schulbbuch: und Sperreintragungen ermäßigte fich ber Beich: nungspreiß auf 98,80 Brogent. Der Zeichnungstermin lief vom 4. bis 22. September 1915. Die Gingahlungstermine maren indeffen etwas furger bemeffen, als bei der zweiten Rriegsanleihe und erstredten fich nur auf vier Monate. Der Rreis ber Zeichnungs: ftellen murde burch fämtliche Poftanftalten im Reiche erweitert.

Der Zeitpunkt für die Emission war auch diesmal recht glücklich gewählt. Bei einem Bankdiskontsate von fünf Prozent hielt sich der Privatdiskontsate schon seit geraumer Zeit auf etwa drei Prozent, so daß, wie die "Franksurter Zeitung" schrieb, aus den Kreisen der Banken und der Geschäftswelt große Anlagen in den mit  $3^{1}/_{2}$  Prozent Diskontadzug ausgegebenen Schakwechseln vorgenommen wurden, durch die das Reichseinen Geldbedarf vorläusig deckte, nachdem der Erlöß der letzten Kriegsanleihe verstraucht war. Es handelte sich hierbei um Beträge, die in die Milliarden gingen und die fast ausnahmsloß in neue Kriegsanleihe umgetauscht wurden. Das deutsche Bolk wurde in den dreieinhalb Bochen mit Prospekten, Zirkularen, Zeitungsaussäussäussen und Reden geradezu überschwemmt, in denen überall auf die dringende Notwendigkeit einer allgemeinen Beteiligung an der Kriegsanleihe hingewiesen wurde. Abgesehen von den Banken beteiligten sich an der Zeichnungspropaganda nicht nur die Sparkassen und Lebensversicherungsgesellschaften, sondern auch sast die gesamte Industries und Pandelsswelt, nicht zulet in ihren eigenen Angestelltenkreisen, die tausendsältigen Bereine und

bie Schulen. In den Schulen richtete man fogar Rriegsanleihesparbucher ein. Darnach tonnten die Rinder innerhalb eines Jahres ihre Spargroschen allmählich sammeln. Bar bie Summe gu Ende gezahlt, fo erhielten bie Schuler ben Unleiheschein nebft Binfen. Bis babin hafteten bie Gemeinden für die Zeichnungen und gahlten fie teilweife voraus. Die Beichnungssummen, die von den einzelnen Schulen aufgebracht murden, maren benn auch recht beträchtlich. Die Biffern an den verschiedenen Gymnafien betrugen bis ju 50 000 Mart. Aber auch die Boltsichulen ftanden bem nicht nach. Go brachten, um nur ein Beifpiel von vielen zu nennen, allein bie Boltsichulen Neutoling gufammen 94 000 Mart auf. Ghe ber Zeichnungstermin eröffnet murbe, gab ber Reichsichat: fetretar Dr. Belfferich im Reichstag eine allgemeine Ueberficht über bie Lage auf bem finanziellen Kriegsschauplate, die febr gunftig fei. Allein ber Zugang bei ben Spartaffen habe fich in ben letten fechs Monaten auf nahezu 1,5 Milliarden Dart belaufen. Mit einem Ginlagebeftand von mehr als 20 Milliarden Mart feien fie ftarter als jemals vor bem Rriege (vgl. G. 21). Es fehlte aber nicht an Bersuchen bes Feindes, burch die Ausftreuung von allerhand Schwindelnachrichten, die von Bantzusammenbruchen und anderem mehr zu erzählen mußten, die deutsche Deffentlichteit ftutig zu machen. Sehr autreffend nannte bas halbamtliche Organ ber Reichsregierung Diese burchfichtigen Manover "finanzielle Feuerschiffe".

Mis am 22. September 1915 ber Zeichnungstermin geschloffen murde, ftellte es fich heraus, daß Deutschland einen gewaltigen finanziellen Sieg errungen hatte. Ueber drei Milliarden Mart waren mehr als bei der zweiten Rriegsanleihe gezeichnet worden, insgesamt (ohne die Feldzeichnungen) 12101 Millionen Mart. Im einzelnen mar bas Reichnungsergebnis im Bergleich mit ben früheren, wie folgt:

|                                           | I. Kriegsanleihe<br>Mill. M. | II. Kriegsanleihe<br>Mill. M. | III. Kriegsanleihe<br>Mill. M. |
|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| bei ber Reichsbank                        | 479                          | 565                           | 569                            |
| von ben Banten und Bantiers               | 2 895                        | 5 664                         | 7 676                          |
| von ben Sparkaffen                        | 883                          | 1 977                         | 2592                           |
| von ben Lebensversicherungsgesellschaften | 203                          | 384                           | 417                            |
| von den Kreditgenoffenschaften            | _                            | 358                           | 680                            |
| von ben Postanstalten                     |                              | 112                           | 167                            |
|                                           | 4 460                        | 9 060                         | 12 101                         |

Die Glieberung ber Reichnungen zeigt bas nachstebende Bild:

| , 6 | ,     | ~ ~ ~ | 8         | 7, , , , , , , , , , , | 3 0               |           |         |            |        |
|-----|-------|-------|-----------|------------------------|-------------------|-----------|---------|------------|--------|
|     |       |       |           | Rai                    | hl ber Zeichnung  | ren       |         | Betrag     |        |
|     |       |       |           | N <sub>m</sub> .       | de act Acreditani | 30        | in I    | Nillionen  | Mari   |
|     | Mari  |       | Mark      | I                      | II                | III       | I       | II         | Ш      |
|     |       | bis   | 200       | $(231\ 112)$           | $(452\ 113)$      | 686 289   | (36)    | (71)       | 107    |
|     | 300   | 89    | 500       | (241 804)              | (581 470)         | 812 011   | (111)   | (254)      | 348    |
|     | 600   | 65    | 1 000     | (459 149)              | (660 776)         | 881 923   | (587)   | ( 604)     | 811    |
| 1   | l 100 | n     | 2 000     | (453 143)              | (418 861)         | 503 576   | (901)   | ( 733)     | 899    |
| 2   | 2 100 | 93    | 5 000     | (157591)               | (361 459)         | 415 576   | (579)   | $(1\ 354)$ | 1 536  |
| E   | 5 100 | 20    | 10 000    | ( 56 438)              | (130 903)         | 145 286   | (450)   | $(1\ 057)$ | 1 184  |
| 10  | 100   | **    | 20 000    | ( 19 313)              | (46 105)          | 54 513    | (307)   | (745)      | 868    |
| 20  | 100   | "     | 50 000    | ( 11 584)              | ( 26 407)         | 33 392    | (410)   | (926)      | 1 188  |
| 50  | 100   | 99    | 100 000   | (3629)                 | (7742)            | 10 512    | (315)   | (648)      | 876    |
| 100 | 100   | H     | 500 000   | ( 2050)                | ( 4361)           | 7 274     | (509)   | $(1\ 066)$ | 1801   |
| 500 | 100   | **    | 1 000 000 | ( 361)                 | ( 538)            | 849       | (287)   | ( 440)     | 709    |
|     | ü     | ber   | 1 000 000 | ( 210)                 | ( 325)            | 545       | (869)   | $(1\ 162)$ | 1 774  |
|     |       |       | zusammen  | (1 177 235)            | (2 691 060)       | 3 551 746 | (4 460) | (9 060)    | 12 101 |

Die Gingahlungen erreichten bis jum 11. Oftober 1915, alfo eine Boche vor bem erften Pflichtzahlungstermin, ben Betrag von 6803 Millionen Mart.

Im Auslande rief dieses Zeichnungsergebnis unverhohlenes Staunen hervor. Die englische Presse wollte es einsach nicht glauben. Die Londoner "Times" schrieb: "Die Zahl ist gerade hoch genug, um unsern eigenen letzten Triumph zu schlagen; wenn sie ein wenig niedriger angesetzt worden wäre, würde es noch immer ein stattlicher Ersolg gewesen sein und hätte wenigstens echt ausgesehen." Wir meinen, daß neutrale Finanzleute zu gut über die Natur der deutschen "Finanzoperation" unterrichtet sind, um vor der deutschen Ansammlung denselben Respekt zu bekunden, wie vor der in England aufsgenommenen "harten Münze".

Auch diesmal trug die Finanzpolitik der Reichsbank das Ihre zu dem gewaltigen Erfolge der dritten Kriegsanleihe bei. Der Ausweis der Reichsbank vom 21. Dezember 1915 wies in verschiedenen Positionen geradezu Rekordzahlen auf. Das ergibt sich ohne weiteres aus einem Bergleich des Standes mit dem Borjahr (in 1000 M.):

| 1914      | Aftiva                               | 1915      |
|-----------|--------------------------------------|-----------|
| 2 129 676 | Metallbeftand                        | 2 477 258 |
| 2 092 811 | Davon Gold                           | 2 445 185 |
| 875 000   | Kassenscheine                        | 1 287 865 |
| 5 312     | Roten anderer Banken                 | 3 130     |
| 3 936 568 | Bechsel, Scheds und Schatanweisungen | 5 803 314 |
| 22 870    | Lombarddarlehen                      | 12 939    |
| 33 972    | Effektenbestand                      | 51 375    |
| 215 013   | Sonstige Aftiva                      | 272 229   |
|           | Paifiva                              |           |
| 180 000   | Grundkapital                         | 180 000   |
| 74 479    | Reservesonds                         | 80 550    |
| 5 045 899 | Notenumlauf                          | 6 917 922 |
| 1 756 907 | Depositen                            | 2 359 012 |
| 161 126   | Sonftige Paffiva                     | 370 626   |

Sieran intereffieren vor allem die Rapitalanlage, der Notenumlauf und der Gold. vorrat. Die Rapitalanlage hatte fich in ber letten Dezemberwoche 1915 von 5470 Millionen Mart auf 5867,6 Millionen Mart, alfo um 397,6 Millionen Mart erhöht. Bei einem Bergleich mit bem letten Friedensighr ergibt fich, bag bamals in ber Reit vom 23. bis 31. Dezember 1913 die Rapitalanlage um einen höheren Betrag (722 Millionen Mart) gestiegen mar; boch muß man, um ein richtiges Bild ju geminnen, biesmal ber Rapitalanlage ber Reichsbant ben Darlebensbeftand bei ben Darlebenstaffen hingurechnen. Diefer hatte eine Bermehrung um 828,7 auf 2347,8 Millionen Mark erfahren. In Berbindung mit ber Neubelaftung ber Reichsbant und ber Darlebenstaffen flieg ber notenumlauf in ber letten Dezemberwoche von 6270,4 auf 6917,9 Millionen Mark. Damit war ein Betrag erreicht worden, den man früher nicht gekannt hatte. Der Bestand an Darlebenstaffenscheinen stellte fich auf 1254,8 Millionen Mart. mahrend 33 Millionen Mart auf bie Reichstaffenscheine entfielen. Der Golbvorrat ber Reichsbant fteigerte fich weiter auf 2445,1 Millionen Mark. Die Reichsbant hatte bamit im Jahre 1915 ihren Raffen eine weitere Golbsumme von 353 Millionen Mart jugeführt. Der Goldvorrat bedte mithin 35,3 Brogent bes Notenumlaufs. Stellt man Bergleiche an mit ben Dedungsverhältniffen am Schluffe ber letten Friedensjahre, fo tommt man zu einem durchaus befriedigenden Ergebnis. Denn die Goldbeckung betrug Ende 1909: 32,9 Brogent, Ende 1910: 31,9 Brogent, Ende 1911: 32,3 Brogent, Ende 1912: 30,8 Prozent und Ende 1913: 45,1 Prozent. Nur einmal in ben letten Friedensjahren war bemzufolge bas Dedungsverhältnis gunftiger gewesen, als jest.

Ein völlig flares Bild über bie Geftaltung ber Reichsbantverhaltniffe aber gewinnt man erft, wenn man fie mit benen ber Bant von England und ber Bant von Frankreich in Barallele ftellt. Das hat die Dresdner Bant in einer fleinen Schrift "Die wirtschaftlichen Rräfte Deutschlands im Rriege", außerordentlich übersichtlich, getan:

| Notenumlauf<br>Ende November 1915                                | Insgesamt<br>Millionen M. | Davon nicht ge<br>Millionen<br>Mark | deckt durch Gold<br>Mark<br>pro Ropf | Zunahme seit<br>Juli 1914 in<br>Mark pro Ropf |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Roten ber Reichsbant zuzüglich Reichs-<br>barkehenskassenscheine | 7008,4                    | 4573,1                              | 67, <b>44</b>                        | 59,56                                         |
| deutscher Noten = wenigst. 1 Milsiarde Mark)                     | 6008                      | 3573                                | 52,69                                | 44,81                                         |
| Roten ber Bank in Frankreich                                     | 11422,7                   | 7554,5                              | 190,7                                | 154,26                                        |
| Der französische Notenumlauf über- fteigt ben beutschen um       | 90,12 %                   | 111,43 %                            | 262,06°/ <sub>0</sub>                | 244,25 %                                      |

### Dedung ber Reichsbanknoten Durchschnitt bes November 1915

Dedung bes Notenumlaufs durch den Barbeftand (Gold und Silber in Barren und Müngen, Roten, Reichstaffen= und Darlebenstaffen= fcheine) muß nach gesetlicher Borfchrift minbeftens betragen 33 1/3 0/0. Sie beträgt in Wirklichkeit 55 %.

Dedung bes Rotenumlaufs burch Golb allein beträgt bei ber Reichsbank . . . 41,4%

Bei ber Bank von Frankreich . . . 33,8 %

#### Goldbestand und Goldzumachs

| Goldbestand        | Deutsche<br>Reichsbank<br>Millionen Mark | Bank von<br>Frankreich<br>Millionen Mark | Bank von<br>England<br>Millionen <b>Nark</b> |  |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Ende Juli 1914     | 1253,2                                   | 3313,1                                   | 777,9                                        |  |
| Ende Rovember 1915 | 2435,3                                   | 3868,2                                   | 1070,1                                       |  |
| Zuwachs:           | 1182,1                                   | 555,1                                    | 292,2                                        |  |

Die Geschäfte der Reichsbarlebenstaffen entwidelten fich auch mahrend bes britten Rriegshalbjahres in durchaus normaler Weise. Die burch das Gesetz für bie Darleben feftgefeste Bochftfumme wurde auch nicht annähernd erreicht. Auf bie Darleben erfolgten ftets große Rudahlungen; fo hat fich allein in ben erften zwei Wochen bes Jahres 1916 der Betrag der gemährten Darleben um 660 Millionen Mart vermindert. Am 30. Oftober 1915 waren insgefamt 2069 Millionen Mark Darleben gewahrt. Davon entfielen auf Zeichner ber britten Kriegsanleihe 464 und ber erften und zweiten Rriegsanleihe 590 Millionen Mark, auf die Rriegsgetreides und die Zentrals einkaufsgesellschaft etwa 125 und auf sonstige 890 Millionen Mark. Bur felben Zeit waren Darlebenskaffenscheine im Berkehr zu einer Mark: 127,6, zu zwei Mark: 198,0, zu fünf Mark: 515,7 und zu zwanzig Mark 16,2, insgesamt also 857,5 Millionen Mark. Auch hier fei ein turger Seitenblick auf bie englischen Berhältniffe geworfen. Ende November 1915 waren im Umlauf: in Deutschland Darlehenskassenscheine im Gesamtbetrage von 1009 Millionen Mark, d. h. pro Kopf 14,88 M., dagegen in England Currency-Notes 1875 Millionen Mark, das sind pro Kopf 40,70 M. Im ganzen bestanden um diese Zeit in Deutschland 99 Darlehenskassen mit 129 Hilfsstellen. Die Zahl der sogenannten Kriegskredit banken belief sich auf 37. Die von ihnen insegesamt bei der Reichsbank in Anspruch genommenen Kredite betrugen im Oktober 1915 nur 14,1 Millionen Mark.

Die Brivatbanten, vor allem die großen Institute in Berlin, verstanden es auch weiterhin, fich ben Kriegsverhältniffen anzupaffen und ihre geschäftliche Methode vollftanbig ju andern. Der Raufmannswechfel ging, angefichts ber junehmenden Berftaatlichung bes Birtschaftsorganismus, aufehends gurud. Die Barenbeleihung fchrumpfte ein ober ging auf die Darlebenstaffen über. Die bantmäßige Wertpapierbehandlung geriet mit ben Borfenfunktionen faft gang in Stillftand. Reue Rredite tamen eigentlich nur für Ariegsarbeiten ober Ariegsimporte in Frage, gleichzeitig aber beteiligten fich die Banten weitgebend an den immer neuen ins Leben tretenden Rriegsrohftoff- und Rriegs= verteilungsgesellschaften aller Art. Neben diefem fehr bedeutenden Geschäft tam als Berdienftquelle ber Banten bie Beteiligung an ben Rriegsanleiben in Betracht. groß das Gefchäft babei gemefen fein muß, erhellt u. a. baraus, baß allein zwei Berliner Großbanken gur dritten Kriegsanleihe Betrage von breiviertel Milliarben Mark und barüber als Reichnungsergebniffe bei ihnen anmelben konnten. Das britte Moment, bas bem Geschäftsvertehr ber Banten ein besonderes Geprage verlieb, mar die geradezu gewaltige Bunahme ber Depositen. Die Geldeinlagen fchwollen berartig an, bag bie Berliner Banten monatelang die täglich fundbaren Gelber mit nur 11/2 Brogent verginften. Dagegen mar der einft fo weit verzweigte Auslandsverfehr der Banten beinahe völlig unterbrochen.

Gine besondere Stellung im Bantwefen nehmen bie Sypothetenbanten ein. Infolge der vielen Mietsausfälle der Sausbesitzer (im Durchschnitt 20 Brogent), die da= durch vielfach nicht in der Lage maren, ihre Sypotheten-Zinsverpflichtungen zu erfüllen und infolge des Schutes, ben die Sypothetenschuldner mahrend des Rrieges genoffen, war die Lage ber Sypothekenbanken gewiß nicht einfach. Immerhin ift es auch hier zu teiner Krifis gekommen. Der Realtredit im Reiche beläuft fich auf ungefähr 60 Milliarden Mart. Davon entfällt mehr als ber fünfte Teil auf die von den Supothetenbanten gemährten Darleben, gegen die befanntlich an ber Borfe gehandelte Bfandbriefe ausgegeben find. Die Lage ber Sypothekenbanken geftaltete fich nun berart, bag bas Geschäft fo gut wie ftillstand. Die Nachfrage nach neuen Sypothekendarleben hörte praktisch fast völlig auf, und auch von einem Abfat an Bfandbriefen konnte nicht mehr die Rede fein. Benn trothem die Bilangen der Sypothefenbanten ein verhaltnismäßig recht gunstiges Bild boten, fo läßt bas auf ihre gesunde Grundlage die beften Rud-Aus den zurzeit vorliegenden Geschäftsabschlüffen für das Rahr 1915 geht hervor, daß die Preußische Pfandbriefbant, die Preußische Bodentreditattienbant und die Schlestiche Bodenkreditaktienbank wie im vorangegangenen Jahre fieben Brozent Dividenden auszuschütten vermochten. Bon dieser festen finanziellen Basis aus konnte fich die überragende Mehrzahl der deutschen Sypothefenbanken zu einer Bereinbarung entschließen, um ben Schuldnern unter gewiffen Bedingungen eine Berlangerung der fälligen Sypothekendarleben und bes bestehenden Zinssußes für eine gewiffe Beit nach bem Kriege zu bewilligen. Diefe Dagnahme, die fataftrophalen Borgangen auf bem Grundftucksmarkte vorbeugen will, war um fo verftandlicher, als ber beutsche Grundbesit schon vor bem Rriege in der Rreditfrage in eine gewisse Rrisis geraten war. Rein Bunder, daß unter biefen Umftanden Staat, Gemeinden und die In-

tereffenten felbft auch ihrerseits bie Initiative ergriffen, um funftigen Eventualitäten poraubeugen. Im Breußischen Landtage ftanden Die Gesehentwürfe gur Errichtung von Schätzungsämtern und Stadtichaften (ftädtischen Bfandbriefinftituten) gur Debatte. Der beutsche Städtetag einigte fich auf Richtlinien zur Realfreditfrage und berüchsichtigte babei auch die Ausgabe von zweiten Supotheten durch öffentlich rechtliche Bfandbriefanftalten. Das Reichsamt bes Innern fette eine Immobiliarfredittommiffion ein, Die im November 1915 unter Beteiligung von 120 Sachverftandigen aufammentrat. Die Berhandlungen brehten fich hier um die folgenden Fragen: "Welche Magnahmen find geeignet, Die Beschaffung des nötigen Smmobiliartredits, insbesondere fur den Rleinwohnungsbau nach dem Rriege zu erleichtern." Endlich beschloß noch der deutsche Arbeit= geberbund für bas Baugewerbe mit feinen 17 000 Mitgliedern nach langen Borverhand. lungen im Oftober 1915 die Errichtung von Sypothefenichusbanten. Gie follen gegenüber bem Spoothefengläubiger bie volle Burgichaft bafur übernehmen, bag er bei Rälligfeit fein Rapital und feine Rinfen bar und unverfürzt erhalt, dagegen bem Grundftucteigentumer eigenes und fremdes Spothetenkapital gur Berfügung ftellen.

Die Berhältniffe auf bem Grundftudsmarkte hangen naturlich eng mit ber allgemeinen mirtschaftlichen und finangiellen Lage ber Städte gusammen. Es verlohnt baber abschließend auch ein furger Seitenblid auf die diesbegugliche Beftaltung der Gemeinden. Es ift feibstverftandlich, daß die riefigen Aufwendungen ber Städte für die Rriegswohlfahrtspflege einen ungunftigen Ginfluß auf die tommunale Finanglage ausgeübt haben. Gine Borftellung von der Sohe diefer Aufwendungen in ihrer Gefamtheit erhalt man, wenn man fich vergegenwärtigt, bag allein bie preußischen Stäbte vom Rriegsbeginn bis jum Ende bes Sahres 1915 für Rriegsmohlfahrtspflege 811 Millionen Mart verausgabt haben. Die erfte Folge biefer großen finanziellen Belaftung ift eine Erhöhung ber Gemeindeeinkommensfteuer. Belden Umfang fie angenommen hat und noch weiter annehmen wird, erfennt man aus den für Preußen vorliegenden Durchschnittszahlen aller Stadt- und Landgemeinden für die Ruschläge jur Staatseinkommensfteuer. Sie beliefen fich im Sahre 1914 auf durchschnittlich 189 Brogent, stiegen im Jahre 1915 auf 199 Brozent und werden für das Jahr 1916 auf 216 Prozent geschätt.

# Industrie, handel und handwerk

Das gewerbliche Leben Deutschlands trug auch mährend bes britten Kriegshalbjahres bas Geprage einer immer weitergreifenden Anpaffung an die völlig veranderten wirtschaftlichen Berhältniffe. Auf ber einen Seite waren gablreiche Induftriegweige nach wie vor durch Kriegsaufträge aller Art überaus ftart in Anspruch genommen und beimften mitunter geradezu Riefengewinne ein, auf ber anderen Geite lag eine ganze Reihe von Gewerbezweigen völlig barnieber, mar aber meift in ber Lage, von ben Gewinnen ober Referven früherer Sahre zu gehren und fich fo über Waffer zu halten. Gine fehr große Angahl von Betrieben, insbefondere von Aleinbetrieben, jog es auch vor, nach der Einberufung ihrer Inhaber oder der leitenden Angestellten die Arbeit junächft einzuftellen und das Kriegsende abzuwarten. Rieht man von alledem ben Durchschnitt, fo tann man fagen, daß fich im gewerbstätigen Leben gewiffermagen ein in fich gleichbleibender Rhythmus herausstellte. Das zeigte fich befonders bei den Un= fprüchen von Gewerbe und Handel an den Geldmarkt und da wiederum vornehmlich an den gewerblichen Reuinveftierungen. Für bas Sahr 1913 hatten bie Rapitalien, die für die Unternehmungen der Aftiengefellichaften und Gefellichaften mit beschränkter Saftung zu Neugrundungen und KapitalBerhöhungen aufgewendet murben, noch 1118,37 Millionen Mark beansprucht. 1914 waren fie bann infolge ber teilweisen

Einwirkungen des Krieges auf 953,57 Millionen Mark zurückgegangen. 1915, in dem ein volles Kriegsjahr deutlich zum Ausdruck kam, bezifferten sie sich nur noch auf 462,42 Millionen Mark. Darin prägte sich in erster Linie eine starke Abnahme der Gründungstätigkeit aus. Für Neugründungen von Aktiengesellschaften wurden nämlich nur 54,19 Millionen Mark gegen 216,44 im Jahre 1914 in Anspruch genommen. Gegenüber diesen Zahlen, die, verallgemeinert, auf eine starke Erschlaffung des deutschen Wirtschaftslebens schließen lassen könnten, nehmen sich die gewaltigen Gewinne, die alle die Firmen einheimsten, die auch nur etwas mit Kriegslieserungen zu tun hatten, umso überraschender aus. Es ist nicht möglich, auch nur annähernd eine llebersicht aller dabei in Frage kommenden Unternehmungen mit ihren Kriegsgewinnen zu geben. Die Individualbetriebe scheiden, da ihre Geschäftsergebnisse der Deffentlichkeit überzhaupt nicht zugänglich sind, so wie so aus. Es bleiben daher nur die Aktiengeselsschaften. Nach den Mitte Oktober 1915 vorliegenden Geschäftsabschlüssen Dividenden:

| Bo                              | rjahr | lettes Jahr | 1                              | Vorjahr | lettes Jahr |
|---------------------------------|-------|-------------|--------------------------------|---------|-------------|
| Wittener Gußstahlmerke .        | 10    | 18          | Beng Motorenfabrik             | 0       | 12          |
| Beder Stahlwerke                | 12    | 25          | Biktoria=Fahrradwerke          | 4       | 12          |
| Stahlwerke Lindenberg .         | 12    | 25          | Sprengftoffwert Glückauf .     | 0       | 40          |
| Capito u. Klein                 | 0     | 12          | Dberichles. Schiefwollfabriten | 10      | 25          |
| Stahlwerk Deding                | 5     | 16          | Süddtich. Lederwerke St. Ingb  | ert 0   | 10          |
| Stadtberger Hütte               | 2     | 10          | Aachener Tuchfabrik            | 0       | 15          |
| Sächsische Gußftahlfabrik .     | 14    | 25          | Strumpfmarenfabrit Segall      | 0       | 10          |
| Löwe u. Comp. (Kriegsmaterial)  | 18    | 30          | Gladbacher Textilwerke         | 0       | 20          |
| Munitionswerke Hinrich und      |       |             | Gladbacher Wollindustrie .     | 8       | 20          |
| Auffermann                      | 15    | 30          | Königsberger Walzmühle .       | 0       | 12          |
| Wegersberg, Ririchbaum (Metall) | 8     | 18          | Bogt u. Wolf (Nahrungsmittel   | 16      | 30          |
| Rarl Berg, Evefing (Gießerei)   | 5     | 15          | Buckerfabrik Glauzig           | 18      | 20          |
| Panzer=Aut.=Gesellschaft        | 4     | 10          | Buderfabrik Kruschwit          | 0       | 15          |

Indessen ift bei diesen Dividendenbemessungen fast überall zu berückschtigen, daß recht erhebliche Abschreibungen und Reservestellungen vorher von den überreichen Gewinnen abgezweigt worden sind, zum Teil um die ganze Höhe der Gewinne vor der Deffentlichkeit nicht voll in die Erscheinung treten zu lassen. Nach einer um dieselbe Zeit vorliegenden Privatstatistik schütteten 3788 deutsche Aktiengesellschaften, die in den ersten els Kriegsmonaten ihre Abschlüsse veröffentlichten, im ganzen durchschnittlich 6,65 Prozent gegen 8,86 Prozent ihrer Kapitalien als Dividende aus.

Bom Allgemeinen jum Besonderen. In den beiben Jahren 1914 und 1915 ging bie Gefamtförderung an Stein tohlen, Brauntohlen ufm. um nur 45 Millionen Tonnen Dabei betrug der Rudgang bes Sahres 1915 nur die Balfte des vorjährigen Minus. 1915 belief fich die Gesamtförderung auf rund 146,7 Millionen Tonnen gegen 161,5 im Jahre 1914 und 191,5 im Jahre 1913. Das bebeutsamfte Greignis im Rohlenbergwerk war das abermalige Rustandekommen des Kohlensyndikates am 14. Sep= tember 1915. Die Reichsregierung hatte im Juli, wie berichtet, eine Bundesratsverordnung erlaffen, in ber die Landeszentralbehörden bas Recht erhielten, Zwangsfynditate für ben Stein- und Braunkohlenbergbau zu bilden. Begründet hatte man die Möglichkeit Diefes Gingriffes bamit, bag bas Gintreten eines funditatlofen Zuftandes, wie er in Rheinlands Weftfalen brohte, tiefgreifende Wirtungen auf bas wirtschaftliche Leben haben murbe, auf die man es in einem Rriege aber nicht ankommen laffen burfe. Unter biefem Drude lenkten die Bechen, die fich ursprünglich über die Quotenbeteiligung nicht einig werden tonnten, ein und verlängerten das Synditat, deffen Dauer Ende Dezember 1915 abgelaufen mare, wenn auch nicht auf weitere fünf Sahre, wie bisher, fo boch wenigstens für die Beit vom 1. Januar 1916 bis jum 31. Marg 1917. Damit mar ein fogenanntes

Nebergangsfynditat geschaffen. Die Bedingungen, unter benen ber preußische Gistus als Bechenbesiter feinen Beitritt zu dem neuen Uebergangsfyndifat zufagte, ficherten bem Stagte por allem bas in Rriegszeiten fo wichtige Gelbftverbrauchsrecht und raumten ber preußischen Regierung überdies einen erweiterten Ginfluß auf die Preisgestaltung ein.

Bie die Rohleninduftrie, fo tonnte auch der deutsche Gifenmartt am Ende des Sahres 1915 auf recht befriedigende Ergebniffe gurudbliden. Allen voran hatte er fein Augenmert auf die Berforgung bes Beeres ju richten, fonnte aber darüber hinaus wieder bem Export fteigende Ausmertsamteit wibmen. Der Anteil bes beutschen Gifengeschäftes an der Ausfuhr muchs von Monat zu Monat, und es gelang fogar neue Abfatgebiete au erschließen, in die England ju liefern nicht in ber Lage mar. Der burchschnittliche Prozentsat der Fabrifationsmöglichkeit der Werke stellte fich wie folgt: Die Schwerinduftrie konnte trot Schwierigkeiten in der Arbeiterfrage die Fabrikation auf allmählich fiebaig Brozent ber normalen Brobuftion fteigern, Die weiterverarbeitende Induftrie erreichte einen Durchschnitt von fechzig Brogent. Die Bertaufspreise murben ber Steigerung ber Gelbittoften durch entfprechende Boberfetungen ber Notierungen für die Robftoffe und die fertigen Gifenfabritate angepagt. Die Preiserhöhungen maren jum Teil fehr erheblich, ftellten fich in den Rohftoffen bis ju 20 M. die Tonne und gingen in den fertigen Fabritaten noch mefentlich über biefen Betrag hinaus. Im Bufammenhange eines Unfang Januar 1916 erlaffenen Ausfuhrverbotes für Stabeifen murbe auf Beranlaffung bes Reichsamtes des Innern in Duffeldorf eine besondere Ausfuhrftelle für Stabeifen eingerichtet, die Band in Band mit dem Auslandsverbande für Stabeifen arbeitet und der auch die Ausfuhr von Tragern und Bandeifen, für die ebenfalls ein Ausfuhr: verbot erlaffen mar, unterftellt worden find. Un diefe Stelle find alle Auftrage auf Materialien, die exportiert merben follen, ju richten und je nach dem Ausfall ber Brufung des Auftrages wird die Bewilligung ober Berweigerung ber Ausfuhr ausgesprochen. Die Organisation ift eine ähnliche wie die ebenfalls mahrend bes Rrieges entstandene Auslandsvereinigung für Grobbleche, und man leitete bereits Berhandlungen ein, um auch für weitere Produtte (Balgdraht und Drahtwaren) eine Auslandsvertaufsvereinigung einzurichten.

Ein Rapitel für sich beansprucht das größte deutsche Industrieunternehmen für Rüftungs= amede: Friedrich Rrupp = Aftiengefellschaft. Unfang November 1915 geneh: migte die Generalversammlung der Gesellschaft den Abschluß für das Kriegsjahr 1914 bis 1915. Danach hatte man in diefer Zeit den außerordentlich großen Mehrgewinn von über 50 Millionen Mart gegenüber bem Borjahre erzielt und feste die Dividende, obwohl man fie bequem hatte auf 24 Prozent erhöhen können, wie im vorigen Sahre auf bloß 12 Prozent feft. Dafür verftärtte man die besonderen Rudlagen und ftellte 39,7 Millionen Mart zur Erfüllung fozialer Aufgaben bereit. Unter anderem murbe eine besondere Rruppftiftung jugunften von tinderreichen Familien gefallener ober schwerbeschäbigter Krieger mit einem Rapital von 20 Millionen Mark begründet (vgl. S. 86).

In der Maschineninduftrie verlief die Geschäftstätigkeit, nach ihren Gewinnchancen berechnet, nicht wefentlich anders wie in den letten Friedensjahren. Der Divibendenfat für 326 Mafchinenfabriten, die in Form von Attiengesellschaften betrieben werden, ftellte fich für 1914/15 auf 7,2 Prozent, das mar gegen das Jahr vorher eine gang geringe Minderung um 0,3 Prozent. Der Ausfall ber bedeutenden Ausfuhr wurde durch die Kriegelieferungen für einen recht erheblichen Teil der Maschinenfabriten mehr als ausgeglichen. Dabei bedente man, daß im Jahre 1913 im gangen 594317 Tonnen Maschinen im Werte von 678,38 Millionen Dlark ausgeführt worden find.

Berhältnismäßig am meiften hat die Lederinduftrie an Rriegelieferungen profitiert. Die Rnappheit an Rohmaterial und an Arbeitsfraften ließen zwar die Geftehungstoften überaus ftart anfteigen, aber die Berkaufspreise gingen barüber noch fo erheblich binaus, daß manche Leberfabriten einen Sahresgewinn in Sohe ihres gefamten Unlagefapitals erzielten, gang befonders die Betriebe, die noch über große Borrate an Rohftoffen, Salbund Fertigfabritaten verfügten, die fie mit hohem und immer weiter fteigendem Nugen Das blieb auch auf die Schuhmacherei nicht ohne Rudwirtung, verfaufen tonnten. und die Berteuerung des Schuhmerkes und der Reparaturen mar beifpiellos (z. B. kofteten neue Sohlen und Abfate fur ein Baar herrenftiefel 7,50 M.). Die Aftienbetriebe in ber Lederinduftrie verzeichneten nach einer Mitte November 1915 von Calwer vorgenommenen Statiftit finanzielle Betriebsergebniffe, die im Durchichnitt um etwa 50 Brogent bober ftanden, als im Borjahre. Damals murbe von ihnen eine burchschnittliche Divibenbe von 6,6 Brogent und jest von 9,9 Brogent ausgeschüttet. Wie weit die gangen Gewinne aber in Diefen Dividenden auch wirklich jum Ausdruck tamen und nicht auf befondere Rudlagen usm. verbucht murben, ift eine andere Sache. Ginzelne Lederfabriten wirtschafteten geradezu enorme Geminne heraus. Go tonnte g. B. Die Attiengesellschaft für Lederfabritation eine Dividende von 30 Brogent gegen eine von 4 Brogent im Borjahre gur Berteilung bringen, und zwar betrug die Dividende bei einem Aftienkapital von einer Million Mart 300 000 Mart gegen nur 40 000 im voraufgegangenen Sahre.

Die Textilindustrie wurde Anfang August 1915 durch die ihr staatlich auserslegten Betriebseinschränkungen in ihrer Geschäftstätigkeit sehr gehemmt. Der Grad der Einschränkung machte mindestens  $^{1}/_{6}$  der normalen Tätigkeit aus. Immerhin wies das Geschäftsjahr 1914/15, in dem diese Betriebseinschränkungen allerdings noch garnicht oder nur zum Teil zum Ausdruck kamen, günstige Resultate aus. Es betrug bei den 293 vorhandenen Gesellschaften, die 1915 ihre Rechnungsergebnisse vorlegten, nach Calwer:

|                |       |                    | 1913/1914 | 1914/1915 | 191 | 4/1915 |
|----------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-----|--------|
| Rohgewinn in   | Proz. | des Aktienkapitals | 18,40     | 21,58     | +   | 3,18   |
| Abschreibungen | "     | ,,                 | 6,39      | 6,98      | +   | 0,59   |
| Reingewinn     | #     | ,,                 | 12,01     | 14,60     | +   | 2,59   |
| Dividende      | 81    | ,,                 | 7,34      | 7,24      | _   | 0,10   |

Das Aktienkapital ift also um 726 000 Mark größer geworden. Die Gewinnziffern haben sich erhöht, wogegen die Dividende eine leichte Abnahme erfahren hat.

Sanz darnieder lag, wie nur natürlich, die Bautätigkeit. Aus der rapide abnehmenden Zahl der tätigen Bauarbeiter aller Art zu schließen, muß die Bautätigkeit um insgesamt 72,6 Prozent zurückgegangen sein. Mit anderen Worten, die Bautätigkeit war etwa nur ein Viertel so groß wie in der Zeit vor dem Kriege. 173 Terraingesellschaften, die in den Monaten Januar dis September 1915 ihre Geschäftsergebnisse für das Jahr 1914 bzw. 1915 veröffentlichten, verteilten auf ein Aktienstapital von 340,32 Millionen Mark 1,67 Millionen Mark Dividende. Das sind 0,5 Prozent des Aktienkapitals. Im Jahre zuvor betrug die Dividende noch 1,2 Prozent. Achnlich bei den Baugesellschaften. 102 Baugesellschaften mit 152,11 Millionen Mark Aktienkapital verteilten 4,21 Millionen Mark Dividende oder 2,8 Prozent gegen 5,3 im Jahre zuvor. Selbstwerständlich hatte auch die Baustossindustrie unter diesem Rückgange der Bautätigkeit schwer zu leiden, so die Ziegeleien (47 Gesellschaften mit 22,23 Millionen Mark Aktienkapital) gaben statt einer durchschnittlichen Dividende von 2,8 Prozent 1913/14 nur 1,3 Prozent 1914/15, die Tonwerke und Chamottesabriken statt 6,9 Prozent nur 2,2 Prozent, die Zementsabriken statt 8,5 Prozent nur 4,1 Prozent usw.

Die chemische Industrie zeigte in ihren finanziellen Ergebnissen im Laufe des Jahres 1915 eine Abnahme. Das ift nicht verwunderlich, da sie sehr start auf dem Export nach dem Austande aufgebaut ist. Der Reingewinn-Ueberschuß bezifferte sich bei den sämtlichen 162 Gesellschaften, die 1915 ihre Rechnungsabschlüsse veröffentlichten,

für 1914/15 auf 107,97 Millionen Mart, mährend er das Sahr vorher 116,37 Millionen Mark ausgemacht hatte. Die Dividende ging von 14,78 auf 11,87 Brogent que rud. Auch die elettrotechnische Industrie hatte durch den Krieg im allgemeinen nur wenig gelitten. Die Betriebe ber Schmachftrominduftrie maren fogar geradezu außergewöhnlich gunftig burch die veranderten Berhaltniffe beeinflußt. Die Dividende ber elettrotechnischen Großbetriebe hatte im Geschäftsjahr 1913 durchschnittlich 9,3 Brogent betragen, jest fant fie auf nur 8,5 Prozent. Innerhalb diefer Induftrie vollzog fich eine bemerkenswerte Neuorganifation. Um 23. November 1915 murde in Berlin ein Bund der Gleftrigitätsverforgungs-Unternehmungen Deutschlands gebilbet, ber fich bie Bahrung ber Intereffen ber privaten Glettrigitätsverforgung gur Aufgabe ftellte und bem fofort die führenden Gefellichaften biefes Wirtschaftszweiges beitraten. Es mar allerdings nicht zu verkennen, daß ber Glektrigitätsinduftrie durch ftaatliche Monopols beftrebungen in der Berforgung der Bevölferung mit Gleftrigität, mie 3. B. in Baben. in Sachsen und Bagern, nicht geringe Gefahren brobten.

Die miglichen Berhaltniffe im Bapiergewerbe übten balb eine ungeabnte Birtung auf bas Allgemeinintereffe burch bie Rotlage bes beutichen Reitungsmefens aus. Gemiß hatten die Papierfabriten außerordentlich unter dem Arbeiter- und bem Robstoffmangel ju leiben, aber bas allein konnte auf die Dauer bas immer bobere Sinauftlettern ber Bapierpreife nicht rechtfertigen. Der tiefere Grund lag mohl barin, daß die Papierfabriten lange Zeit vor dem Kriege, infolge zu ftarter Borrate, ungunftig gewirtschaftet hatten und jest bereinzuholen versuchten, mas ihnen früher an größeren Bewinnen entgangen war. Am 23. Januar 1916 trat ber beutsche Zeitungsverlegerverein in Berlin zusammen, um fich mit ber Papierfrage zu beschäftigen. Er ersuchte in einem Beschluffe ben Borftand, "unverzüglich mit ber Reichsregierung in Verbindung ju treten, um biefe ju veranlaffen, im Ginvernehmen mit bem Borftanbe bes Bereins beutscher Zeitungsverleger und nach beffen Borschlägen auf bem Berordnungswege eine zwedentsprechende Ginschräntung bes Berbrauchs von Zeitungebruchpapier mahrend ber Rriegsdauer herbeiguführen." Ferner bat man ben Reichstangler, gemeinfame Berhand. lungen amifchen ben Beitungsbrudpapier-Fabrifanten und den Beitungsverlegern unter Leitung ber guftandigen Regierungsftelle ju veranlaffen, um fur die Butunft Bertaufspreife für Zeitungspapier festzusegen, die ein ungeftortes Forterscheinen ber Zeitungen ermöglichten. Die Reichsregierung follte in ber Tat fehr balb biefen Bunfchen nach. tommen.

Die Zuckerfabrikations - Industrie schloß 1915 äußerst günstig ab. In biesem Jahre haben insgesamt 118 Ruderfabriten in Form von Attiengesellschaften im Durchfcnitt 13,61 Prozent Dividende verteilen konnen gegen 8,39 Prozent im Jahre vorher.

Das Brauereigewerbe hatte mehr noch als die Textilindustrie unter einschräntenden Magnahmen des Staates ju leiden. So waren dem Brauereigewerbe mahrend bes Krieges bislang auferlegt worden: die Kontingentierung des Malzverbrauches, das Maljungsverbot, Gerfte und haferbeichlagnahme, Beichlagnahme bes Malges, Enteignung von Malzvorräten, Bierausfuhrverbot nach bem Auslande und Befchränfung ber Biererzeugung auf 45 Prozent. Tropbem hat das Braugewerbe 1915 im allgemeinen nicht schlecht abgeschnitten. Denn ber mefentlichen Produktionsverteuerung gegenüber fuchten fich die Brauereien burch Erhöhung bes Bierpreifes Erfat ju schaffen. Diefe Preiserhöhungen murden in ben einzelnen Städten und Begirfen Deutschlands nicht gleichmäßig vorgenommen; fie gingen bis ju 10 Mark pro Bektoliter. Wiederholt aber griffen die Landeszentralbehorben oder Generalfommandos ein, um einer weiteren Preiserhöhung ein Ziel zu fegen. Die Kontingentierung der Bierherstellung hatte übrigens mannigfache Verschiebungen und Wandlungen innerhalb des Braugewerbes im

Gefolge. Die großen Brauereien waren bemüht, sich die Kontingente der mittleren und kleineren Brauereien in irgend einer Weise anzugliedern. Diese Konzentrationsbewegung brachte die kleinen Brauereien in die Gefahr, bestenfalls nur Ausschankstätten und Niesberlagen für die Erzeugnisse der großen Brauereien zu werden.

Im Tabakgewerbe war eine förmliche Hochkonjunktur eingetreten. Der Versand nach dem Felde hatte monatelang einen berartigen Umfang angenommen, wie ihn der Handel mit Tabakfabrikaten niemals hatte voraussehen können. Die alten Vorräte wurden mit Leichtigkeit geräumt. In der Zigarettenindustrie vollzog sich eine besmerkenswerte Organisation. Der beutsch-orientalische Frachtverkehr war dis zur Eroberung Serbiens zum größten Teil lahmgelegt. Die Zusuhr von rufsischen Tabaken, die in Deutschland früher zu billigen Zigaretten verarbeitet wurden, hatte vollends aufgehört. Deshalb trat man Ende Januar 1916 der Frage der Errichtung einer gemeinsnühzigen Zigarettentabak: Einkaufszentrale näher.

Auf die Leben verficherung gefellschaften hat ber Rrieg tiefgebende Ginwirfungen gehabt. Nach einer privaten Umfrage Ende November 1915 ergab fich bas folgende Bild: Das Neugeschäft mar bei ben Lebensversicherungsunternehmungen recht ftill, da einerseits ein großer Teil der in Frage tommenden Berficherungsnehmer im Relbe ftand und andererfeits ben Gefellichaften das für die Bearbeitung bes Befchafts erforberliche Berfonal, und gwar befonders bie geeigneten Organisationsbeamten, aus bem gleichen Grunde fehlten. Die Kriegsschaben murden bei ben einzelnen Unternehmungen in fehr verschiedener Beise gebedt. Bei manchen bilben bie Rriegsverficherungen einen befonderen Abrechnungsverband, und bei Gintritt eines Kriegstodesfalles wird die für biefen Berficherten angefammelte Bramienreferve ober aber auch ein beftimmter Teil ber Berficherungsfumme gezahlt. Ginige Beit nach Friedensichluß wird bann abgerechnet und, falls die für ben Berband vorhandenen Mittel nicht ausreichen, wird bie Reftsumme verhaltnismäßig gefürzt. Ginige Gefellichaften helfen fich auch bamit, baß fie bei Erschöpfung ihrer Mittel Nachschuffe von allen Rriegsteilnehmern einforbern. Charafteriftifch für bie wirtschaftliche Gesamtlage ber Lebensversicherungsgesellschaften ift unter anderem bie Tatfache, daß die Bant beutscher Lebensversicherungsgefellschaften, bie jur Unterftugung diefer Unternehmungen in ben erften Rriegsmonaten begrundet murde, bislang so gut wie garnicht genötigt mar, helfend einzugreifen.

Bei ber Burdigung ber Berhältniffe bes Sanbels haben wir gmifchen Groß- und Rleinhandel zu untericheiden. Der Großhandel, bem mahrend ber Friedenszeit vor allen Dingen die Bermittlung der Baren-Ein- und Ausfuhr Deutschlands oblag, murbe in diefer Sinficht allmählich faft völlig lahmgelegt. Die immer engmafchiger werdenbe Sandelsblodade Englands, die felbft die Sandelsbegiehungen der neutralen Ländern wie Solland, Danemark, Norwegen und ber Schweiz zu Deutschland übermachte, machte jebe Einfuhr aus dem Austande faft illuforifch und, mas an Baren noch nach Deutschland bereinzubekommen mar, daß ging meift durch die Bande der Bentraleinkaufsgefellichaft und ibrer Auffäufer in ben neutralen gandern. In bemfelben Grade mar bie Barenausfuhr aus Deutschland dem Großhandel durch die gahlreichen behördlichen Ausfuhrverbote unterbunden. Das übrig blieb, maren faft ftets nur Rompenfationslieferungen. Unter biefen Umftanben fann von nennenswerten Berdienstmöglichkeiten auf biefem Bebiete taum gefprochen merden. Dennoch verftand es ein großer Teil ber Sandelswelt, fic ben völlig veranderten Berhaltniffen anzupaffen und im großen Stile Bermittlung &: gefchäfte bei der Berforgung und Berteilung von Lebensmitteln, Bedarfsartiteln ufw. unter die Bevölferung zu machen. Auf diese Beise murden oft im Sandumdreben riefige Rriegsgewinne erzielt, über die bereits an anderer Stelle berichtet murbe. allgemeinen verhielt fich ber Großhandel, abgefeben von folden "Rriegsgefchäften", Die mehr ober minber einen Gelegenheitscharafter trugen, abwartend und vorbereitenb. Die Sandelsorganisationen erörterten eingehend bie fünftigen wirtschaftlichen Möglichkeiten nach bem Rriege. Bier Brobleme ftanden babei im Mittelpuntte bes Intereffes: Ginmal bie Robftoffbeschaffung nach bem Rriege. Der Musschuß bes beutschen Sandelstages ftellte Unfang 1916 beftimmte Richtlinien dafür auf, trat barin fur bie fchnellfte Dieberherftellung bes freien Sanbelsvertehrs nach bem Rriege ein, fprach fich im Sinblid auf die Balutafrage und die beschränkten Schiffsraummöglichkeiten für eine Abftufung bes Rohftoffbezuges je nach ber Wichtigkeit aus und ertlarte fich fur Gintaufsverbande, die gmar unabhängig von den Behorden gu vermalten feien, aber boch mit ben Reichsämtern, Berkehrsanstalten und ber Reichsbant in Fühlung bleiben mußten. Bum zweiten die Schutzollfrage. Bu Beginn bes Septembers 1915 murbe ein Rundschreiben in ber Breffe veröffentlicht, wonach zwischen Bertretern bes Bentralverbandes beutscher Induftrieller, bes Bundes ber Induftriellen, bes Bundes ber Land. wirte, der driftlichen Bauernvereine, des beutschen Bauernbundes und bes Reichsbeutschen Mittelftandsverbandes burch bie Bermittlung bes Rriegsausschuffes ber beutschen Induftrie für fünftig die Erhöhung verschiedener landwirtschaftlicher Bolle und die Ginfdrantung ber Meiftbegunftigungstlaufel faft bis zu ihrer völligen Preisgabe geforbert murben. Das entfeffelte fehr lebhafte Auseinanderfegungen grundfäglicher Ratur über die Schutzollfrage. Bum britten bas Problem einer wirtschaftlichen Un. naherung zwischen Deutschland und Defterreich-Ungarn, bas Friedrich Naumanns Buch "Mitteleuropa" mit einem Schlage ungemein populär gemacht hatte. Bum vierten Ranalfragen. Die hauptfächlichften Brojefte maren die Fortführung bes Mittellandkanals von Sannover bis zur Elbe und im Anschluß baran die Bildung eines Elfter: und Saaletanals, um eine Schiffahrtslinie über Samburg, Magbeburg nach Leipzig zu ichaffen. Gin weiterer Blan gielte auf eine Großichiffahrteftrage Rhein -Main-Donau baw. Donau-Dber. Endlich barf in diefem Zusammenhange noch auf einen Borichlag aufmertfam gemacht werben, die Bandelsfeefchiffahrt gu einem Reichsmonopol ju machen. Gine "faiferliche Sandelsmarine", wurde gefagt, fei bie folgerichtige Fortfetung unferer Boft- und Staatseifenbahneinrichtung. Allerdings begegnete diefer Gedante faft einhelligem Wiberfpruch.

Der Rleinhandel geriet durch die immer neuen behördlichen Gingriffe in den Barenmartt, burch bie Bochftpreisfeftfegungen, Bertaufsbeichrantungen, teilmeifen Bertaufsverbote, burch Uebernahme bes Antaufs und ber Berteilung ganger Warengattungen feitens behördlicher Organisationen zweifellos in eine gemiffe Notlage. Dazu tamen bie allgemeine Difftimmung des Bublifums über die ungureichende und umftändliche Barenvermittlung und die immer lauter werdenden Bormurfe über bas Sinaufichnellen ber Breife. Auch ber Rriegsausichuß fur Ronfumentenintereffen, ber bem Rleinhanbel scharf auf die Finger fab und auftlarend unter ber Bevolferung wirfte, trug nicht wenig bagu bei, bag fich bie Spannung amifchen Bublifum und Rleinhandel ftanbig fteigerte. Rein Bunder, daß die Rleinhandelsorganifationen eine Abwehrbewegung gegen biefe Angriffe von allen Seiten einleiteten. Auf diefen Ton waren benn auch u. a. die Rriegs= tagung ber beutschen Rabattsparvereine im Auguft 1915 und bie Sauptversammlung bes Bundes ber Sandel- und Gewerbetreibenden Ende Januar 1916 gestimmt.

Die Lage bes Sandwerts mar auch im Laufe bes Jahres 1915 nichts weniger als rofig. Es gingen weiterbin infolge ber Ginberufung ber Meifter und Gefellen gum heer viele Betriebe ein ober murben doch vorläufig ftillgelegt. Das Angebot von Lehrlingen murbe gusehends tnapper. Durch Ginftellung von jugendlichen Arbeitern in ber Induftrie und im Sandel, mo fur diefe Rrafte Lohne bezahlt murben, die ber Sandwerter einem Lehrling nicht geben tann, wurde bem Handwert ber Nachwuchs in hohem

Maße entzogen. Bielsach gingen die Handwerker auch selbst in die Fabriken, z. B. in der Branche der Metalls und Eisenverarbeitung, wo ihnen ein weit höherer Verdienst winkte, als wenn sie ihren eigenen Betrieb fortgeführt hätten. Im allgemeinen kann man sagen, daß die Handwerksbetriebe, die mit der Herstellung von Nahrungss und Genußmitteln beschäftigt waren, mehr oder weniger gut durch das Jahr 1915 gekommen sind, wenn sie freilich auch nicht so günstig abschnitten wie die Handwerksbetriebe in der Lederverarbeitung und teilweise auch im Bekleidungsgewerbe. Die Heeresverwaltung war bemüht, den Handwerksbetrieben in umfangreichem Maßstabe Lieserungsaufträge zuzussühren. Der Gedanke der Handwerkerlieserungsverdände in Form von Genossenschaften mit beschränkter Hastung setzt sich als eine Anpassungserscheinung in den versschiedensten Bezirken Deutschlands durch. Zur Wiederherkellung der wirtschaftlichen Existenz von Kriegsteilnehmern aus dem Handwerkerstande machten die Handwerkersorganisationen verschiedene Vorschläge und verlangten eine reichsgesetzliche Fürsorge zur Vermittlung und Zuwendung von Arbeit und zur Gewährung von Geldunterstügung in Form von Darlehen zu niedrigen Zinsen und mit ratenweisen Rückzahlungsbedingungen.

Schlieflich noch ein paar Borte über die Landwirtschaft. Das Better mar im Erntejahr 1915 dem Bachstum recht ungunftig, fo daß eine ausgesprochene Digernte die Folge davon war. Bor allem fiel die Ernte an Futtermitteln aller Art ungemein tläglich aus. Diefe Tatsachen wirkten aber weniger auf die Sohe des landwirtschaftlichen Berdienstes als auf die Breise, die die Konsumenten in den Städten ju gablen hatten, ein. Den Landwirten mar burch die verhältnismäßig hohen Sochstpreise ein bestimmter Berdienst garantiert, und bei den Brodukten, für die keine Sochstpreise festgesett waren, tonnte die Landwirtschaft die Breife ohne weiteres diktieren, ba die Nachfrage bas Angebot bei weitem überftieg. Was die Landwirtschaft im einzelnen oder insgesamt verdient hat, läßt fich natürlich nicht errechnen, da es fich durchweg um Individualbetriebe handelt, beren geschäftliche Erträgniffe ber Deffentlichfeit nicht guganglich find. Bohl aber läßt fich ein ungefährer Schluß aus ben überraschend gunftigen Sahresabschlüffen ber landwirtschaftlichen Areditgenoffenschaften gieben. Es fei babei nur ermähnt, daß felbst die Rentraldarlebenstaffe im dritten Kriegshalbjahre im Gelbe "fchwamm", benn fie verfügte im Auguft 1915 über 60 Millionen Mart überschüffige Gelber.

Die Bemühungen der deutschen Wissenschaft, Ersatstoffe für die fehlenden Rohstoffe zu beschaffen, wurden weiter fortgesetzt. Zu erwähnen sind davon: Die industrielle Berwertung von Sese zu Gartgummis und Hornersatz, die Heranziehung der Hese zur Fettgewinnung, die Fettgewinnung aus Knochen nach dem Scheidersystem Bovermann, die Berwendung von heimischen Faserstoffen für Munition, wodurch die Schlagsertigsteit des Heeres vom Auslande und der ausländischen Baumwolzusuhr volltommen unsabhängig gemacht wurde, die Nugbarmachung der Brennesselsasern für die Textilindusstrie, die Herstellung von Schuhen ohne Leder (aus Holz und Segeltuch nach dem Hellerauer System) und endlich die Ausnützung des Holzes als Futtermittel.

## Der Arbeitsmarkt

Der Arbeitsmarkt entwickelte sich ganz in den Bahnen, die wir schon im ersten und zweiten Kriegshalbjahre sestgestellt hatten, weiter fort. Das Angebot der männlichen Arbeiter, das bereits im Juli 1915 auf je 100 offene Stellen 97,90 betrug, sank im Januar 1916 bis auf 83,61 Prozent. Bon 100 offenen Stellen für männliche Arbeiter konnten also, rein rechnerisch, rund 16 nicht mehr besetzt werden. Im Gegensatz dazu stieg das Angebot der weiblichen Arbeiter weiter und weiter, in allererster Linie wohl deshalb, weil infolge der sprunghaft zunehmenden Berteurung des Lebensunterhaltes immer

mehr Rreise ber Bevolkerung genötigt maren, auch ihre Frauen und Tochter auf Erwerb ausgeben zu laffen. Dabei fiel auch bas Bereinftromen weiblicher Arbeitetrafte vom platten Lande in die Städte nicht unwefentlich ins Gewicht. Bor dem Rriege herrichte 3. B. Anappheit an Dienftboten. Im Juli 1914 betrug der Undrang auf je 100 offene Stellen blog 65,30 Prozent. Mittlerweile verschob fich bas Berhaltnis von Angebot und Nachfrage berart, daß im November 1915 auf je 100 offene Stellen ichon 165,13 Arbeitssuchende tamen. Sicherlich hat hierzu auch die ftarte Ginschränfung bes Saushaltes beigetragen, die viele burgerliche Familien infolge ber Rriegsverhaltniffe vorzunehmen fich veranlaßt faben. Immerhin blieb diefe Berfchiebung auf dem Arbeitsmartte für Dienftboten außerordentlich auffallend. Bas hier für einen einzelnen meibs lichen Erwerbszweig gilt, bas trifft auf die gefamten weiblichen Arbeitsverhaltniffe in faft bemfelben Grabe gu. Der Rrieg rief, je langer er bauerte, je mehr eine vollige Umtehrung im Andrange der beiden Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt hervor. Bor bem Kriege ftand der Undrang auf dem weiblichen Arbeitsmartte faft ftets unter 100, mahrend der auf dem mannlichen weit über 100 hinausging. Run ift es umgetehrt. Im Januar 1916 wuchs der weibliche Andrang auf 163,02 an. Im einzelnen gibt Die folgende Tabelle eine Ueberficht über die Arbeitsmarttverhaltniffe mahrend bes dritten Rriegshalbjahrs:

|                 |  |   |   |   |   |   |   | manniiaje | weibliche |
|-----------------|--|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|
| August 1915     |  |   | ۰ |   |   |   |   | 98,12     | 165,23    |
| September 1915  |  |   |   |   | ٠ | ۰ | ۰ | 89,35     | 169,64    |
| Oftober 1915    |  | ۰ |   |   | 4 |   |   | 88,56     | 182,12    |
| November 1915   |  | ۰ |   |   |   |   |   | 89,13     | 178,80    |
| Dezember 1915 . |  |   |   | ٠ | , |   |   | 90,00     | 151,00    |
| Januar 1916     |  |   |   |   | ٠ | ٠ |   | 83,61     | 163,02    |

Die Arbeitsverhältniffe waren in den einzelnen Landstrichen und Gewerben fehr verschieden. Gehr ungunftig lagen fie im Webftoffgewerbe, bas ju immer umfangreicheren Broduktionseinschränkungen gezwungen mar und auf dem Baumarkt, gunftig im Bergbau und Buttenwefen, sowie in ber Maschinen- und Gifeninduftrie, und, wie nur naturlich, am gunftigften in ber eigentlichen Rriegsinduftrie aller Art. Die Textilinduftrie war bemüht, ihre gablreichen beschäftigungslosen Arbeiter und Arbeiterinnen anderweitig unterzubringen. Das gelang auch in ziemlich weitem Umfange.

In wieweit fich in ben profperierenden Induftrien, Die einen ftarten Arbeiterbedarf hatten, die Berhältniffe für die Arbeiter gunftig geftalteten, b. h. wo die Rachfrage nach Arbeitern weit größer mar als das Angebot und infolgedeffen die Löhne ftiegen, mag die nachstehende lebersicht klarlegen. Wir vergleichen babei ben Juli 1914, alfo ben legten Monat vor bem Rriege mit bem November 1915. Es tamen babei Arbeitsuchende auf je 100 Stellen:

|                              |   |  |   | Juli 1914 | Mov. 1915 |
|------------------------------|---|--|---|-----------|-----------|
| Eisen, Metalle und Maschinen |   |  | 0 | . 229,04  | 88,54     |
| Nahrungs= und Genußmittel .  | ۰ |  |   | . 134,40  | 99,07     |
| Leder                        |   |  |   | . 259,82  | 152,20    |
| Chemische Industrie          |   |  |   | . 125.84  | 112,28.   |

Roch intereffanter ift ein Bergleich ber einzelnen Begirke innerhalb bes Deutschen Reiches. Sier fallt, um nur ein Beispiel herauszugreifen, die Geftaltung ber Arbeits= verhaltniffe im weftlichen Induftriegebiet als geradezu anormal auf. Auf je 100 offene Stellen tamen bort im Januar 1916 bloß 66,76 mannliche Stellungsuchende, und auch ber weibliche Arbeitsmarkt wies in Westdeutschland mit 135,63 die niedrigste Ziffer auf.

Ungefichts biefes überraschend ftarten Gindringens ber Frau in das mannliche Berufsleben liegt die Frage nabe, in wieweit fich die Frauenarbeit bisher bewährt hat. Auf Grund eingehender Beobachtungen versucht ber Gewerberat Schmidt-Friedenau in einem Auffațe ber Monatsichrift "Der Arbeitsnachweis in Deutschland" eine Antwort barauf ju geben. Er führt unter anderem eine Reihe von Tätigkeiten auf, bie man früher niemals Frauen zu übertragen gewagt hatte: als Fahrerinnen bei ber elettrifchen Stragenbahn, als Fahrftublführerinnen, als Bofillione, als Nachtwächterinnen ufm. Bei alledem rühmt er die große Anpaffungsfähigfeit der Frauen, die er auf die größere Beweglichteit bes weiblichen Geschlechtes, fich in andere Lebensbedingungen ju schicken, jurudführt. In einem größeren Betriebe, wo Granaten von Frauen abgedreht wurden, fand er 3. B. unter 68 Arbeiterinnen neben 48 früheren Fabritarbeiterinnen acht Dienft= madchen, feche Naberinnen und je eine Frifeufe, Artiftin, Berfauferin, Rochin, Butsmacherin und Blumenbinderin. In einem gleichartigen anderen Betriebe maren unter 34 Arbeiterinnen fechgebn frubere Fabritarbeiterinnen, vierzehn im Saushalte tätig gewefene und je eine Blätterin, Pflegerin, Raberin und Bertauferin. Die mit der Frauenarbeit erzielten Erfolge halt er für im gangen burchaus befriedigend, fügt aber hingu: "baß bie Leiftungen ber Frauen allerbings nicht vollen Erfat für bie Männerarbeit bringen, liegt in bem tleineren Dage von Selbständigkeit und Entschlugfähigkeit, in ihrer allgemein mangelhafteren Borbilbung und in ihrer geringeren Rörper- wie Nerventraft und Ausbauer." Das brudt fich auch, wie er hervorhebt, in ber geringeren Entlobnung ber Frau aus.

Damit tommen wir jur Lohnfrage im allgemeinen. Erfahrungsgemäß geht bei fintendem Andrange auf dem Arbeitsmartt, wie schon angebeutet, der Lohnsak ziemlich rafch in die Sobe, mahrend er fich bei fteigendem Andrang nur noch wenig bebt ober gar gang gleich bleibt. Das auffallende Berabgeben ber Riffer ber Stellungfuchenden mußte demaufolge ein Steigen der Löhne mit fich gebracht haben. Das ift tatfächlich auch ber Fall. Die Rriegskonjunktur hat die Lohnverhältniffe der Arbeiter ftart berührt. Mitunter konnte man geradezu von Phantafielöhnen fprechen. babei nur an die "Minifterlöhne" ber Berliner Mengergefellen erinnert. Aber man barf babei nicht übersehen, bag bie Arbeiter in ihren verschiebenen Gewerben und Berufen fehr ungleichmäßig teilgenommen haben. In manchen Gewerben ift die Lohnhöhe fich fogar gleichgeblieben, und auch die Tarifvertrage, auf die fich einzelne Kreife von Arbeitgebern beriefen, haben Lohnherauffenungen ftart entgegengewirkt. Im allgemeinen ift die Bunahme des Arbeitsverdienstes nicht unerheblich hinter ber Breisfteigerung auf bem Barenmarkt jurudgeblieben. Statistische Berechnungen liegen im Augenblid aber nur bis jum Ende des erften Salbighres 1915 por. Wir greifen baraus die Bewegung ber Löhne im preußischen Bergbau heraus, weil biefer Induftriezweig eine gewiffe Mittelftellung zwischen ausgesprochener Rriegs- und anderer Induftrie einnimmt.

Wir stellen dabei die letzten drei Monate vor dem Kriegsausdruch, also das zweite Vierteljahr 1914 mit dem zweiten Vierteljahr 1915 in Vergleich. Da ergibt sich denn, daß die Zunahme des Arbeitsverdienstes selten über 10 Prozent hinausgeht, häusig sogar hinter diesem Sate zurückleidt. Recht charakteristisch ist es dagegen, daß im Kupsers bergbau der Verdienst um 32,5 Prozent für den Arbeiter gestiegen ist. Das erklärt sich aus der überaus starten Nachstrage der Heeresverwaltung nach Kupser und daher der Notwendigkeit einer äußerst intensiven Kupsersörderung. Am geringsten sind die Lohnsverschiedungen auf dem Lande gewesen. Auch hier spielen die territorialen Untersschiede eine große Rolle. Am stärtsten ist die Lohnsteigerung noch in der Provinz Sachsen. Dort schwankt sie nach einer Zusammenstellung Ansang Januar 1916 für den Gespannsührer zwischen 1,50 Mark und 3 Mark die Woche und steigt für den Tages löhner von 50 Pfennig bis zu 2 Mark. Im Herzogtum Braunschweig schwanken die Zulagen zwischen 20 Pfennig pro Tag für den Tagelöhner und 1 Mark sür den Pferdes

knecht in der Woche. In Schlesien dagegen wurden die Gutsarbeiter meist nur mit einer Kartoffelzulage bedacht oder erhielten ein erhöhtes Deputat im Monat. Im übrigen war ja die Landwirtschaft ganz besonders in der glücklichen Lage, außerordentslich billige Arbeitskräfte (im Tag 30 Pfennig auf den Mann) in den Tausenden Kriegs. gefangenen zu haben, die ihr die Heeresverwaltung zur Bersügung stellte.

Endlich bleibt noch ein kurzes Wort über die Arbeitskämpfe zu sagen. Zurzeit liegt erst ein Bericht über das erste Kriegsjahr vor. Um die Ergebnisse in ihrer ganzen Bedeutung zu ersassen, verlohnt ein Bergleich mit den englischen Arbeitskämpsen in derselben Zeitspanne. Da ergibt sich dann folgendes Bild: Bom September 1914 bis Ende August 1915 standen 125 Arbeitskämpsen mit 10739 beteiligten Arbeitern und 37838 Kampstagen in Deutschland nicht weniger als 511 Streiks und Aussperrungen mit 345394 Kämpsenden und 2957700 Kampstagen in Großbritannien gegenüber. Die Streik- und Aussperrungsbewegung war demnach in England während dieser Zeit etwa zehnmal so groß wie in Deutschland. Bei uns erreichte die Zahl der Arbeitskämpse noch nicht fünf Prozent dersenigen Kämpse, die im Durchschnitt der letzen fünf Jahre stattgesunden hatten, in England dagegen über sechzig Prozent.

# Die Kriegswohlfahrt

Die Rriegswohlfahrt mahrend bes britten Rriegshalbjahres ftand vornehmlich unter bem Reichen aufammenfaffender Organifierung ber vielen Gingelverbande und Bereine um den Rachteilen einer Zersplitterung vorzubeugen und die großen Aufgaben einheitlich mit bedeutenderen Mitteln an Kraft und an Gelb zu erfüllen. In vorderfter Reihe befand fich natürlich die Burforge für die Bermundeten. Die Rurve der Todesfälle unter ben Bermundeten in ben Lagaretten bes gefamten beutschen Beimatsgebietes fant erfreulichermeise meiter. Satte der Brozentsatz der Toten, wie berichtet, August 1914 noch 3,0 und April 1915 bereits 1,9 betragen, so fank er im Juni und Juli 1915 weiter auf 1.2. Die Wiederindienststellung Bermundeter hatte bem Brozentsate nach im Auguft 1914 84,8 und im April 1915 91,2 betragen. Diefe Rurve ftieg im Juni 1915 auf 91,7 und im Juli auf 91,8. 7 Brozent waren bienftunbrauchbar ober beurlaubt. Aber auch von diesen Beurlaubten wurde wiederum eine beträchtliche Anzahl nach und nach bienftfähig. Das ift natürlich in erfter Linie ben Erfolgen ber deutschen Merate auaufchreiben, beren Tätigfeit aber ebenso fruchtbar auf bem Gebiete ber Seuchenbekämpfung mar. In ben früheren Kriegen pflegten die Berlufte durch Seuchen die auf ben Schlachtfelbern erheblich ju übertreffen. Diesmal find fie ftart jurudgegangen. Das ift zweifellos bem ftreng burchgeführten Suftem ber Impfungen aller Art gegen Boden, Typhus, Cholera und fogar Bundftarrtrampf zu verdanken. Reben die ärztliche Tätigkeit traten bie Leiftungen ber freiwilligen Krankenpflege. Die nach ber Dienstvorschrift für die freiwillige Krankenpflege vom Kriegsministerium für bas Mobilmachungsjahr 1914/15 vorgesehene Rahl von Krankenträgern, Bflegern und Bflegerinnen für bas Etappengebiet betrug 5000 Berfonen. Dem gegenüber maren am 1. September 1915 insgesamt in ber Etappe mehr als 24000 tätig, die infolge der dauernd machsenden Ausdehnung ber Kriegsschaupläte zur Berftärfung ber schon im Frieden vorgesehenen Formationen — Lazarette, Transporte, Begleite und Depottrupps — und jur Aufftellung gablreicher Neuformationen verwendet werden mußten. An Erfat für ausgeschiedenes Personal waren, wie Generalarzt Kanzow in einem Auffatze mitteilt, noch über 17 000 Personen erforderlich, so daß im ganzen etwa 41 000 Personen von der freiwilligen Rrankenpflege in die Etappe geschickt worden find. Sierunter befanden sich annähernd 6600 Schwestern und Laboratoriumsgehilfinnen sowie 700 Röchinnen. Auch Krankenerfrischungsstellen waren von Bereinen eingerichtet, ferner Krankenkraft-

Bölferfrieg. XII.

wagen sowie Badewagen mit dem dazu notwendigen Personal. Zur Ueberführung der Berwundeten und Kranken aus der Stappe in die Heimat waren dem Feldsanitätschef zur Ergänzung der staatlichen Einrichtungen von freiwilligen Spendern 89 Bereinstazarettzüge zur Berfügung gestellt, von denen jeder durchschnittlich 60 000 Mark Sinrichtungskosten ersorderte. Nicht minder großzügig war die freiwillige Krankenspflege im Heimatsgediete. In Reserves, Bereinslazaretten, Privatpflegestätten, Erstischungsstellen usw. waren im ganzen 60 000 Krankenpflegepersonen tätig. Außer dem eigentlichen Krankenpflegedienst wird die Expedition der Liebesgaben von der freiwilligen Krankenpflege wahrgenommen. Ueber die von ihr geleiteten Abnahmestellen sind, soweit sestzustellen, Gaben im Werte von mehr als hundert Millionen Mark zugeführt worden.

Indeffen ftedte fich auch die Fürsorge für die Kriegsbeschädigten, Die nicht mehr für einen weiteren Militarbienft in Frage tommen, weitere Biele. Das Net ber Berkstätten gur Borbereitung und Ausbildung von Kruppeln, der Sandübungsschulen und ber Uebungsschulen für hirnverlette behnte fich weiter aus. Anfang 1916 murbe in Berlin eine Ausstellung funftlicher Glieber eröffnet. In ber Berliner medizinischen Gefellschaft murbe fogar eine fünftliche Sand mit millfürlicher Bewegung vorgelegt. Es war aber nicht zu verkennen, daß in allen diefen Fürforgebestrebungen mit der Beit eine gemiffe Desorganifation Blat gegriffen hatte. Die Rentrale für Boltswohlfahrt und die Zentrale für private Fürsorge nahmen daher Beranlassung, gegen den Uebereifer und den Dilettantismus Stellung zu nehmen. In Groß-Berlin, fagten fie, seien allein 276 neue Kriegsorganisationen und Ginrichtungen entstanden. Diese Bahl gebe aber noch keineswegs ein auch nur einigermaßen zutreffendes Bild von bem Ueberfluß und ber Zersplitterung auf diesem Gebiete, da außerdem fast jeder bereits in Friedenszeiten bestehende Wohlfahrtsverein, fast jede Berufsorganisation, fast jede Schule, aber auch faft jeber Bergnügungsverein Sammlungen uff. veranftaltet habe. Dazu trate bie große Bahl ber Privatmittagstische für Erwachsene ober Rinber, ber Rähftuben und Arbeitsausgabeftellen u. a. m. Oft ließen fich auch biefe Organisationen von Intereffen leiten, Die mit felbftlofer Begeifterung nichts qu tun hatten, und nicht minder häufig fehlten die elementarften Borausfetungen für eine fachverftandige Betätigung auf bem in Frage kommenben Gebiet. Als eine ber erften neuen großen Organisationen, die auf eine Busammenfassung ber einzelnen Berbande bedacht maren, trat im September 1915 ber Reichsausichuß für Rriegsbeschäbigtenfürforge jusammen und vereinigte in sich die einzelstaatlichen Organisationen gleicher Art. Wenige Monate später wurde ein Reichsverband der privaten Kürsorgevereine für Kriegsbeschädigte begründet, der einen Zusammenschluß der 300 privaten Fürsorgevereine im Deutschen Reiche barftellte. Der beutsche Wohlfahrtsbund ftellte fich die Aufgabe, in der Frage der Seimarbeit die zersplitterten Kräfte zu sammeln, um, was fich über zahllofe einzelne Bohltätigkeits= und Wohlfahrtsvereine verteilte, zusammenzu= führen und zu vereinigen. Er ftellte einen Berteilungsplan für gang Deutschland, Lieferungsbedingungen Lohnfätze auf und führte auch eine regelmäßige Kontrolle durch.

Der Familien der Kriegsteilnehmer nahm sich der Reichstag in seiner Winterstagung 1915 an und beschloß mit Zustimmung der Reichsregierung eine Erweiterung der Familienunterstützung (vgl. S. 48). Ende November 1915 tagte der Hauptaußschuß der Kriegerwitwen = und Waisenfürsorge in Berlin, beriet eingehend den ganzen Komplex der Probleme und betonte vor allem die Notwendigkeit der Berhinderung einer Abwanderung der Kriegerwitwen vom Lande in die Stadt. Auf fruchtbaren Boden siel eine von Schlessen ausgegangene Anregung, in den preußischen Provinzen und in den anderen Bundesstaaten sogenannte Kriegspatenschaften zu schaffen.

Ueber die Wohlfahrtsleiftungen der Landesverficherungsanftalten machte ber Brafibent bes Reichsverficherungsamtes, Dr. Raufmann, Anfang 1916 bemertens: werte Angaben. Er führte aus: "Rur bie Rriegsmohlfahrtspflege ftellten bie Berficherungsanftalten den Betrag von 105 Millionen Mart zur Berfügung. Außerdem erhielten bis Ende 1914 das Rote Kreuz über 3 Millionen, 21/2 Millionen der Kriegs: ausichuß für warme Unterkleibung, 300 000 Marf murben gur Ginrichtung von Babeund Desinfettionsmagen beigefteuert. Für bie Unterftügung arbeitslofer Berficherter und ihrer Familien murben über 7 Millionen Mark aufgewendet, 31/2 Millionen Mark follen als Dant und Ehrengabe ben Sinterbliebenen der Gefallenen über die erfte schwere Beit nach bem Tobe bes Ernährers hinweghelfen. Bugunften ber wirtschaftlichen Fürforge für Rriegsbeschädigte haben bie Berficherungsanftalten nabezu 1 Million Mark bereitgeftellt. Insgesamt murben bis jett für Kriegswohlfahrtspflege über 21 Millionen Mart ausgegeben. Weiter befchloffen die Berficherungsanftalten burch Lombardierung von Wertpapieren bis ju 200 Millionen Mark fluffig zu machen, um fie als Darleben an bedrängte Gemeinden und gur Befämpfung der Arbeitslofigkeit zu verwenden. Bisher find folche Darleben in der Sohe von 70 Millionen Mark gewährt worden. Endlich beteiligten fich die Berficherungsanftalten mit über 439 Millionen, Die Berufsgenoffenschaften mit rund 343 Millionen an der Aufbringung der drei Kriegsanleihen. Much der freiwilligen Fürforge durch die Arbeitgeber ift zu gedenken; 50 Millionen Mark an Unterftützungen find im erften Kriegsjahr allein von 244 bem Berein beutscher Eisen= und Stahlindustrieller angehörigen Werke geleiftet worden. Auch die Arbeiter. verbände wirkten namentlich bei der Arbeitsvermittlung, der Bolksernährung und der Fürsorge für die Arbeitslosen mit. Die Kriegsausmendungen ber freien Gewerkschaften beziffern sich Ende 1915 auf über 35 Millionen Mark."

Bon den allgemeinen sozialen Aufgaben traten neben der Wohnungs: und der Kriegerheimstättenfrage die bevölkerungspolitischen Probleme mehr und mehr in den Bordergrund. Das erklärte sich aus den gewaltigen Menschenopsern, die der Krieg, je länger, je mehr, das deutsche Volk kostete. Im Oktober 1915 beschäftigte sich die Tagung der Zentralstelle sür Bolkswohlfahrt eistig mit der Frage der Bekämpfung des Geburtenrückganges. Die Regierungsvertreter gaben dabei programmatische Ersklärungen ab, und eine neue Gesellschaft sür Bevölkerungspolitik wurde unter dem Vorsitze des Prosessors Julius Wolf ins Leben gerusen. Die ersten Beschlüsse dieser Gesellschaft beschäftigten sich mit den Gesahren geschlechtlicher Ansteckung unter den Soldaten, dem Recht und der Lebensssicherung der unehelichen Kinder, dem Beamtensrecht und der Wohnungsfrage vom bevölkerungspolitischen Gesichtspunkte aus.

# Von den Beziehungen zu den verbündeten Staaten

Nach amtlichen Meldungen und ergänzenden Mitteilungen

6. Auguft 1915.

Der Delegierte der bulgarischen Regierung, Dr. Stojanow (vgl. VII, S. 10), Direktor der bulgarischen Staatsschuldenverwaltung, hat nach erfolgreicher Beendigung seiner Berhandlungen mit dem unter Führung der Diskontogesellschaft stehenden Konsortium Berlin verlassen.

13. August.

Der öfterreichisch-ungarische Minifter bes Aeußeren Baron Burian ift in Berlin zu einer perssönlichen politischen Aussprache mit dem Reichskanzler eingetroffen. Ende Auguft 1915.

Der Scheich habschißasan Fehmi, Abgeordneter im osmanischen Parlament für die Stadt Sinob, ift im Auftrage des Scheich-uleIstam in Berlin eingetroffen, um anlählich des Beiramfestes in den Gefangenenlagern von Zoffen und Bunsdorf die ohutbe (Festpredigt) zu halten.

#### 26. Oftober 1915.

Der neu ernannte bulgarische Gesandte Dimitri Rizow (vgl. VII, S. 9) ift zur Entgegennahme bes Beglaubigungsschreibens von Kaiser Wilhelm empfangen worden.

#### 4. Rovember.

Der bisherige perfifche Gefandte in Berlin Sovhannes Rhan murbe für eine anderweitige biplomatische Berwendung in Aussicht genommen. An seine Stelle ift Suffein Kuli Rhan Ramab jum Gesandten in Berlin ernannt worden und bort auch eingetroffen.

#### 5. bis 21. November.

Der bulgarische Finanzminister Dimiter Tontscheff, der Direktor der bulgarischen Staatsschuldenverwaltung Dr. Stojanow und der Direktor der Kreditbank in Sosia Dr. Stange sind
aus Wien kommend, in Berlin eingetroffen. Sie haben mit der deutschen Regierung vereinbart, daß
deutsche Banken, an deren Spitze die Diskonto-Gesellschaft steht, dem bulgarischen Staat einen Borschuß gewähren, der später in eine Anleihe umgewandelt werden soll.

#### 10. bis 12. November.

Der öfterreichisch-ungarische Minister des Aeußeren Baron Burian hielt sich in Begleitung seines Kabinettssekretärs Grafen Walterskirchen in Berlin auf zur Erörterung laufender Angelegenheiten mit dem Reichskanzler und dem Staatssekretär des Auswärtigen Amtes v. Jagow.

#### 29. November.

Kaiser Bilhelm stattete Raiser Franz Josef in Schönbrunn bei Wien einen Besuch ab (vgl. das Kapitel "Die österreichisch-ungarische Monarchie mährend des dritten Kriegshalbjahres"). 22. Dezember.

Der Königlich bulgarische Militärbevollmächtigte Oberst Santscheff schlug im Auftrage des Königs Ferdinand von Bulgarien 50 golbene Rägel (5000 Mark) in den Namenszug des Generals seldmarschalls am "Eisernen hindenburg" in Berlin ein.

#### Ende Dezember 1915.

Der Generalbirektor ber politischen Angelegenheiten im Ministerium bes Aeußern, Reschib Ben, ber Rechtsbeiftand ber Pforte, heran Ben, und ber Direktor ber Strafangelegenheiten im Justigs ministerium, Tahfin Ben, sind zu Studienzwecken in Deutschland eingetroffen.

Anfang Januar 1916.
Die türkischen Brinzen Abdul Rahim, Abdul Halim und Osman Fuab, die in Deutsche land militärischen Studien oblagen (vgl. III, S. 195; V, S. 205; X, S. 207) find nach Konstanztinopel zurückgekehrt.

### Januar 1916.

Eine außerordentliche osmanische Gesandtschaft, bestehend aus dem Generalleutnant Zekti Bascha, Rittmeister von Schmidt und Oberleutnant Munir Ben, überreichte im Auftrage des Sultans Muhammed V. deutschen Fürsten die goldene Imtiaztapferkeitsmedaille und den Eisernen Halbmond, so am 4. Januar König Ludwig von Bayern, am 5. Januar König Wilhelm von Württemberg und am 10. Januar König Friedrich August von Sachsen.

# Kundgebungen, Muszeichnungen und Perfonalien

Nach amtlichen Meldungen und erganzenden Mitteilungen

Bom Kaiser Bersonalien

#### 22. September 1915.

Raifer Wilhelm traf mit König Ludwig von Bayern in Nürnberg zusammen, wo auf der Burg die Neberreichung des bayrischen Feldmarschallstabes erfolgte (vgl. VII, S. 63).
16. Dezember.

### Paifan W

Kaiser Wilhelm ist nach einer längeren Reise zu den Armeen im Befehlsbereich des Generals seldmarschalls von hindenburg und einer Besichtigung der Marineanlagen in Libau zu vorübergehens dem Ausenthalt in Berlin eingetroffen.

#### 22. Dezember 1915.

Raifer Bilbelm mußte die beabsichtigte Beiterreise zur Beftfront megen einer leichten Bells gewebeentzundung, bie ibn gwang, einige Tage bas Zimmer gu huten, verschieben.

Die Erkrankung war keineswegs bebenklicher Ratur; ber Kaiser nahm Bortrage bes Reichskanzlers entgegen und empfing abends Gafte.

#### 16. Januar 1916.

Der deutsche Raiser hat sich nach vollständiger herstellung seiner Gesundheit auf den Kriegs= schauplat begeben.

#### Des Raisers Geburtstag

#### 12. Januar.

Raifer Bilhelm richtete folgenden Erlaß aus bem Großen hauptquartier an ben Reichstangler: "Bum zweiten Male werbe Ich Meinen Geburtstag im Waffenlarm bes Rrieges begeben. Trog ber helbenmutigen Taten und ruhmwollen Erfolge ber beutichen und verbundeten Streitfrafte ift ber ichmere Daseinstampf noch nicht beendet, ben Reid und haß feindlicher Großmächte uns aufgezwungen haben. Noch muffen Berg, Sinn und Kraft bes deutschen Boltes im Felbe und babeim auf bas eine große Biel gerichtet sein, ben enbgultigen Sieg und einen Frieden zu erringen, ber das Baterland gegen eine Wiederholung feinblicher Ueberfälle nach menschlichem Ermeffen dauernd ju fichern verburgt. Ich bitte baber auch in diesem Jahre, anläglich Meines Geburtstages von ben fonft zu Meiner Freude üblichen festlichen Beranstaltungen und glückwünschenden Kundgebungen abjuschen und es bei ftillem Gebenken und treuer gurbitte bewenden ju laffen. Ber feiner freundlichen Gefinnung an diefem Tage noch einen besonderen Ausdrud ju geben fich gedrungen fühlt, moge es burch Gaben ber Liebe gur Linderung ber burch ben Rrieg geschlagenen Munden ober burch erhöhte Teilnahme an ber Kriegsfürforge tun. Meines marmften Dankes konnen Alle gewiß fein. Bott ber Berr aber fei auch ferner mit uns und unferen Baffen. Er weihe bie ichmeren Opfer, bie freudig auf bem Altare des Baterlandes bargebracht merden, ju einem weiteren Grundftein für ben feften Bau bes Reiches und die gludliche Butunft des deutschen Boltes.

Ich ersuche Sie, diesen Erlaß zur öffentlichen Kenntnis zu bringen."
26. Januar.

Die Feier des Geburtstages des Kaisers und Königs Wilhelm fand im Raisers lichen Felds of lager bereits am 26. Januar statt. Die Glückmünsche des Kaisers Franz Josef überbrachte der Erzherzog Thronfolger persönlich, die der verbündeten österreichisch-ungarischen Armee der Oberbesehlschaber Erzherzog Friedrich, in dessen Begleitung sich der Generaloberst Freiherr Conrad von Höhendorff besand. Außerdem nahmen an der Feier teil: Brinz heinrich von Preußen, der Militärbevollmächtigte der Türsei Generalleutnant Zekst Pascha, der Militärbevollmächtigte Bulgariens Oberst Gantschess, der Reichskanzler, der Chef des Generalstades General von Falkenhann mit den Abteilungschess des Generalstades, der Kriegsminister und der Großadmiral von Tirpit. Auf eine Ansprache des Erzherzog-Thronfolgers erwiderte der Kaiser mit einem Dank für die ihm von den verbündeten Monarchen übermittelten Glückwünsche, indem er zugleich der Zuversicht auf den endgültigen Sieg der verbündeten Armeen Ausdruck gab. Der 27. Januar wurde im Großen Hauptquartier nur durch einen Gottesdienst geseiert (vgl. S. 210).

Mit mehreren deutschen Bundesfürsten wechselte Kaiser Wilhelm anläßlich seines Geburtstages Telegramme, so mit den Königen Ludwig von Bayern und Friedrich August von Sachsen. 27. Januar 1916.

Das "Armeeverordnungsblatt" gibt mehrere Enabenerlasse bekannt. Der eine beckt sich inshaltlich mit dem Erlaß vom 27. Januar 1915 (vgl. VII, S. 61), und erläßt aus Inaden allen Militärpersonen des aktiven heeres, der aktiven Marine und der Schuttruppe, soweit nicht einem der hohen Bundesfürsten das Begnadigungsrecht zusteht, die gegen sie von Militärbesehlshabern vershängten Disziplinarstrasen sowie die von Militärgerichten des preußischen Kontingents oder vom Gouvernementsgericht Ulm verhängten Gelds und Freiheitsstrasen oder den noch nicht vollstreckten Teil, sofern die auserlegten Freiheitsstrasen sonate nicht übersteigen.

Ausgeschloffen von ber Begnabigung follen jedoch die Personen sein, die unter der Wirkung von Ehrenstrafen stehen, oder sich seit der Berhängung der Strafe schlecht geführt haben.

Der zweite Erlaß betrifft in Erweiterung der Erlasse vom 27. Januar 1915 und 24. April 1915 (vgl. VII, S. 62) die Niederschlagung von Strasversahren und die Begnadigung von Kriegsteilnehmern, ein dritter Erlaß die Löschung von Strasen in Strasstrasser.

# Rundgebungen

#### 7. September 1915.

Raifer Dilhelm richtete am 7. September aus dem Großen Sauptquartier an ben Arbeit &= ausichuß ber Raifer = Wilhelm = Spende beuticher Frauen folgenden Erlaß: "Mus ben Sanben Ihrer Majeftat ber Raiferin und Ronigin, meiner Gemahlin, habe ich bie Sulbigungsichrift ber beutschen Frauen mit ben Liften ber einzelnen Beitrage gu ber Raifer-Bilhelm: Spende beutscher Frauen empfangen. Diefe von Millionen beuticher Frauen in Balaft und Gutte gefammelte Spende nehme ich als eine mir erwiesene besondere Freundlichkeit und als Ausdruck treuer Anhanglichkeit mit Freuden an. In ber ernften Brufungszeit, die Gott ber Berr uns gefandt hat, tritt auf bem bunteln Sintergrunde tiefichmerglicher Erfahrungen neben ber von unseren Feinden nicht geahnten fraftvollen Ginmutigfeit bes beutichen Bolles und ber tobesmutigen Tapferfeit ber jum Baffendienft berufenen Manner bie hochbergige vaterlanbifche Gefinnung ber Frauen leuchtend bervor. Durch werktätige Fürsorge für die kampfenden und die verwundeten Krieger, durch hilfreichen Beiftand mit Rat und Tat für die in der Beimat jurudgebliebenen Familien ber Rämpfenden und ber Gefallenen, durch unermubliches Schaffen in Saus und Sof, Wirtschaft und Beruf ber im Felbe abmefenden Manner wie durch ergebungsvolles Darbringen schwerfter Bergensopfer an teuren Familiengliebern, hat die deutsche Frau in diesem Bolferfriege ein ruhmliches Beispiel von Tattraft, Nachstenliebe und ftillem helbentum gegeben. Das Baterland ift ftols auf feine Frauen und vertraut auch fur bie Bufunft auf ihre treue Mitarbeit an ber ichweren Aufgabe, Die burch ben Rrieg entstehenben Rote au lindern und gu beseitigen. Ich werbe bie mir gur Berfügung gestellte reiche Spende im Sinne ber freundlichen Geberinnen für bie in ihrer Gesundheit und Ermerbefähigkeit geschädigten Rrieger und die Sinterbliebenen der für das Baterland gefallenen Belben verwenden. Allen aber, welche an bem hochherzigen Gebanten und seiner glangenden Ausführung beteiligt find, spreche ich meinen märmften Dank aus." Die Raiferspende betrug 4300 000 Mark.

#### 24. September.

Raiser Wilhelm hat auf die Meldung über den Erfolg ber dritten Kriegsanleihe an den Staatssekretär des Reichsschahamtes Dr. Helferich nachstehendes Telegramm gerichtet: "Ich danke Ihnen für die Rachricht von dem glänzenden Aussall der Zeichnungen auf die dritte Kriegsanleihe und beglückmünsche Sie zu diesem neuen schönen Erfolge unserer Ihrer Leitung anvertrauten sinanziellen Kriegsührung. Das deutsche Bolk hat im vollen Bertrauen auf die eigene Kraft damit dem Feinde wie der ganzen Belt bekundet, daß es auch ferner wie ein Mann einmütig zusammensteht in dem unerschütterlichen Willen, den durch frevelhaften Uebersall und aufgezwungenen Krieg dis zum siegreichen Ende durchzusühren und für die Sicherheit und Freiheit des Baterlandes jedes erforderzliche Opfer an Gut und Blut freudig darzubringen."

Nach ber Mitteilung bes endgültigen Ergebnisses ber dritten Kriegsanleihe hat der Raiser Dr. Helsseich nochmals telegraphisch seinen Dank für den Ersolg ausgesprochen, der einem glanzenden Siege auf dem Schlachtselbe gleichkomme und keine Blutopfer gefordert habe.

Auch auf ein Telegramm des Präsidenten des Reichtags Dr. Kaempf antwortete der Kaiser, bankte ihm für den Ausdruck freudigen Stolzes über den glänzenden Erfolg und schloß: "Nie wird das Baterland sich vergeblich an die Opferfreudigkeit des deutschen Bolkes wenden."

#### 24. Oftober.

Der Raiser und die Raiserin wohnten im Dome zu Berlin dem Festgottesdienst zur Fünfhunderts jahrfeier der Herrschaft des Hauses Hohenzollern in Brandenburg=Breußen bei. Zwischen dem Raiser und den Bundesfürsten, sowie dem Reichskanzler als Borsthenden des Bundesrates wurden Telegramme gewechselt. Auch auf ein Schreiben des Präsidenten des deutschen Reichstags Dr. Raempf antwortete der Raiser mit einem Danktelegramm.

#### 14. November 1915.

Raiser Wilhelm hat herrn Krupp v. Bohlen und halbach folgendes Telegramm gesandt: "Binister von Löbell meldete mir den Beschluß der Firma Friedrich Krupp, zugunsten kinderreicher Familien gefallener oder schwer beschädigter Krieger eine Kruppstiftung von 20 Millionen Mark im Anschluß an die für die hinterbliebenen bestehende Rationalstiftung zu errichten. Ich danke Ihnen und den Ihrigen aufs wärmste für dieses erneute Zeugnis hochherziger vaterländischer Gesinnung, würdig des großen Ramens Krupp, dessen Ruhm als erster Wassenschmied Deutschlands durch das glänzende Borbild auf den Bahnen sozialer Fürsorge und Opferwilligkeit verherrlicht wird."

#### 3. Dezember 1915.

Der Kaiser richtete an die Großherzogin von Baden folgendes Danktelegramm: "Soeben ist Deine sinnige Gabe, darstellend "Stilles Heldentum", (Zeichnung von Karl Brendel) eingetroffen, für die ich von Herzen danke. Die deutsche Frau hat sich in dieser schweren Zeit auf der Höhe ihrer Aufgabe gezeigt und glaubensvoll, glaubenstärkend in fester Zuversicht auf allen Gebieten zugegriffen und sich betätigt, den hohen Beispielen folgend, die Deutschlands Fürstinnen ihr gaben. Gott segne ihr Werk."

#### 31. Dezember 1915.

Kaiser Wilhelm hat aus Anlaß des Jahreswechsels folgenden Erlaß gegeben "An das deutsche Heer, die Marine und die Schutztruppen!

Kameraden! Ein Jahr schweren Ringens ist abgelausen. Do immer die Ueberzahl ber Feinde gegen unsere Linien anstürmte, ist sie an Eurer Treue und Tapferkeit zerschellt. Ueberall wo Ich Euch zum Schlagen ansetze, habt Ihr den Sieg glorreich errungen.

Dankbar erinnern wir uns heute vor allem der Brüder, die ihr Blut freudig dahingaben, um Sicherheit für unsere Lieben in der heimat und unvergänglichen Ruhm für das Baterland zu erftreiten. Bas sie begonnen, werden wir mit Gottes gnädiger hilfe vollenden.

Noch strecken die Feinde von West und Ost, von Nord und Süd in ohnmächtiger Wut ihre hände nach allem aus, was uns das Leben lebenswert macht. Die hoffnung, uns im ehrlichen Kampf überwinden zu können, haben sie längst begraben müssen. Nur auf das Gewicht ihrer Masse, auf die Aushungerung unseres ganzen Volkes und auf die Wirkungen ihres ebenso frevelhaften wie heimtücklischen Berleumdungsfeldzuges auf die Welt glauben sie noch bauen zu dürsen.

Ihre Plane werben nicht gelingen. An bem Geift und bem Willen, der heer und heimat unserschütterlich eint, werden fie elend zuschanden werden: bem Geist ber Pflichterfüllung für bas Batersland bis zum letten Atemaug und bem Willen aum Siege.

So schreiten mir benn in das Neue Jahr. Bormarts mit Gott zum Schut der heimat und für Deutschlands Größe!"

Gleichzeitig hat ber Raiser an ben Chef bes Generalftabs bes Feldheeres, General b. Inf. von Falkenhann, folgendes hanbichreiben gerichtet:

"Mein lieber General von Falfenhann! Ich will bas Sahr 1915 nicht zu Ende gehen laffen, ohne noch einmal mit Dankbarkeit ber großen militärischen Erfolge zu gebenken, die uns mit Gottes hilfe in bemselben beschieben gewesen find.

Im Westen die Winterschlacht in der Champagne, die siegreichen Kämpse in Flandern, die große Herbstschaft bei La Basse und Arras, im Osten die durch die endgültige Besreiung Ostpreußens gekrönte Masurenschlacht, der Siegeszug in Polen und Kurland, der in Anlage und Durchsührung gleich bewundernswerte Feldzug in Galizien und zum Schluß die glänzenden Operationen auf dem Balkankriegsschauplatz, das alles sind, um nur die größten hervorzuheben, Leistungen, die in ihrer ganzen, vollen Bedeutung zu würdigen, erst einer späteren Geschichtsschreibung vorbehalten sein wird.

Schon heute aber ift auszusprechen, daß neben der zähen Tapserkeit und dem Heldenmut der Truppen, sowie ihrer mustergültigen, hervorragenden Führung, der planvollen, tatkräftigen und vorsaussschauenden Arbeit der obersten Hervorragenden Führung, der planvollen, tatkräftigen und vorsaussschauenden Arbeit der obersten Hervorragenden Führung, der planvollen, tatkräftigen und vorsaussschaft geine oft erprobte Tüchtigkeit von neuem beswiesen und sich im alten Ruse bewährt. Ihnen und Ihren Mitarbeitern gilt daher heute im bessonderen Mein Dank und Meine höchste Anerkennung. Ich weiß deshalb auch, daß Ich, wie Ich mit dem deutschen Bolke auch im kommenden Kriegsjahre der Umsicht und Tatkraft der Führer und der Tapserkeit unserer unvergleichlichen Truppen mit ruhiger Zuversicht vertraue, so auch weiterhin auf Ihre Hilse Mich unbedingt verlassen und auf Ihre erprobte Einsicht bauen kann."

#### 1. Januar 1916.

Der Armeeoberkommandant Feldmarschall Erzherzog Friedrich richtete anläßlich des Jahreswechsels nachsolgendes Telegramm an den Kaiser und König Wilhelm II.: "Nach einem Jahre harter, aber auf allen Linien siegreicher Kämpse treten Deutschlands und Oesterreich-Ungarns Geere und Flotten in ein neues Kriegsjahr. Bewundernd und dankbar gedenkt Desterreich-Ungarns Wehrmacht beim Jahreswechsel Eurer Majestät des erhabenen Kriegsherrn und ruhmgekrönten Führers der engverbündeten deutschen Kameraden, des treuen Bundesgenossen Keiner Majestät unscres Allersgnäbigsten Kaisers und Königs. Im Namen der von mir besehligten k. u. k. Streitkräste bitte ich

alleruntertänigst, daß Euere Majestät geruhen, unsere ehrsurchtsvollsten Neujahrswünsche Allergnäbigst entgegenzunehmen. Möge das neue Jahr der uns alle beseelenden Zuversicht Erfüllung bringen, mit Gottes hilfe unsere übermächtigen gemeinsamen Feinde gänzlich zu besiegen."

hierauf erwiderte der Deutsche Kaiser: "Für Deine und der Dir unterstellten öfterreichische ungarischen Streitkräfte Neujahrswünsche danke ich herzlichst. Mit Dank für des Allmächtigen Beisstand, aber auch mit berechtigtem Stolz können unsere verbündeten heere auf das verslossen Jahr zurüchlicken. Feste Wassenkameradschaft und edler Wettstreit in Betätigung des Billens zum Siege waren die Losung, unter der so schöne Siege ersochten wurden. Sie wird uns auch ferner die sette Zuversicht erhalten, mit Gottes hilfe zu einem glücklichen Endersolg zu kommen. Dir und Deinen braven Truppen sage ich meine wärmsten Segenswünsche für die Arbeit des beginnenden Jahres. Möchte der Soldaten Tapserseit und Beharrlichseit unter Deiner Leitung den verdienten Lohn finden."

An den Erzbischof von Köln, Kardinal v. Hartmann, richtete Kaiser Bilhelm nach der "Kölnischen Bolkszeitung" (3. I. 16) folgendes Telegramm: "Empfangen Sie meinen wärmsten Dank für Ihr und Ihrer Erzdiözesanen fürbittendes Gedenken an der Schwelle des neuen Jahres und für ihre Mitteilungen über die erfolgreiche Mitarbeit des deutschen Epistopats an der Fürsorge für unsere in Gefangenschaft geratenen Heldensöhne. Die Ihnen ausgetragenen Grüße des hl. Vaters haben mich außerrordentlich erfreut. Möge Gottes Hand, die unser Volk und Vaterland durch die schweren Gesahren und opferreichen Prüsungen des vergangenen Jahres unerschüttert im Glauben an den Sieg unsere gerechten Sache hindurchgeleitet hat, auch im neuen Jahr mit uns und unseren Wassen Besten."

Auf ein Glückwunschtelegramm bes Königs und ber Königin von Bayern antwortete ber Kaiser: "Dir und der Königin meinen innigsten Dank für Guer so freundliches Gebenken zum Jahresschluß. Bon ganzem herzen erwidere ich Gure guten Bünsche für Guch und Guer ganzes haus. Zuversichtlicher denn je dürsen wir bei dieser Jahreswende auf den endgültigen Sieg unserer mit reinem Gewissen erhobenen und geführten Wassen und eine glückliche Zukunst des deutschen Baterlandes hoffen. Dein treues Bayernvolk hat hierzu durch seine unvergänglichen Taten heroischer Tapferkeit und den bei jeder Gelegenheit bewiesenen unerschütterlichen Siegeswillen rühmslichst beigetragen. Gottes Gnade lasse alle unsere hoffnungen, Bünsche und Gebete zum Neuen Jahre in Erfüllung gehen."

Auch bem Reichstag spräsibenten Dr. Kampf, ber in einem Telegramm die Gludwunsche bes Reichstags übermittelt hatte, bankte ber Kaiser in einem Antworttelegramm.

#### Auszeichnungen.

#### 30. Anguit 1915.

Dem Prafibenten bes preußischen Abgeordnetenhauses, Grafen v. Schwerin : Löwit, ift bas Giferne Rreug am weiß : ich margen Banb verlieben worben.

Der Raiser hat bem stellvertretenden Kriegsminister v. Wandel am 30. August, als dem Tage, an bem er vor Jahresfrist berusen wurde, ben Kronenorden I. Klasse mit Schwertern verliehen. 16. September.

Dem Mitglied des Reichsbankdirektoriums, Wirkl. Scheimen Oberfinanzrat Schmiedicke, und dem Kaiserl. Bankdirektor Gartenpfleger, ist das Giserne Kreuz am weißeschwarzen Bande verliehen worden.

#### 13. Oftober 1915.

Der Raifer hat bem Staatssetretar bes Reichsschammtes, Staatsminister Dr. helfferich bas Ciferne Rreug I. Rlaffe verlieben.

#### 26. Januar 1916.

Anläßlich des Geburtstags des Kaisers sind Frhr. v. Falkenhausen, Generaloberst 3. D. und Führer einer Armeeabteilung durch ein Handschreiben (vgl. X, S. 207) à la suite des Gardegren... Reg. Rr. 4 gestellt, v. Fabeck, General d. Inf. und Oberbesehlshaber einer Armee, Frhr. v. Pletztenberg, General d. Inf., Generaladj. und kommandierender General eines Korps, à la suite des 1. Garde-Reg. zu Juß gestellt worden.

Die Generale v. Jacobi, General d. Inf. und Rommandeur einer Landw. Div., Frhr. v. Marsfchall, General d. Kav. z. D. und Führer eines Rorps, wurden unter Belaffung in ihren Dienststellungen zu Generaladjutanten des Kaisers ernannt.

## Von der deutschen Raiserin und der Kronpringeffin

#### 20. September 1915.

Die Kronprinzeffin des deutschen Reiches und von Preußen Cecilie erließ folgenben Aufruf: "Es liegt mir am Herzen, nachdem mir in der Geburt meines Kriegstöchterchens ein heller Sonnenschein durch Gottes Inade beschert wurde, unbemittelten Frauen, die während der Dauer des Krieges einem Kinde das Leben geben und deren Männer zurzeit im Heeresdienst stehen, zu helsen und ihre Not zu lindern. Ich fordere deshalb durch diesen Aufruf alle diesenigen deutschen Frauen auf, welche ebenfalls durch ein Kriegskind gesegnet wurden und denen es ihre Mittel erlauben, sich mir in diesem Werk der Rächstenliebe anzuschließen."

#### 17. Ottober 1915.

Die Raiserin Auguste Biktoria ließ bekannt geben, sie munsche ihren Geburtstag, bem Ernste ber Zeit entsprechend, in aller Stille zu verleben. Es murbe in ihrem Sinne sein, wenn alle, die sonst ihre Liebe und Anhänglichkeit durch Glüdwünsiche zum Ausdruck zu bringen pflegten, in diesem Jahre davon abständen. Ihre Majestät weiß, daß es dessen nicht bedarf, um sie des treuen Gebenkens Unzühliger versichert zu halten.

# Bon den deutschen Bundesfürsten und freien Sanfestädten Ernennung en

#### 27. Oftober 1915.

Rönig Friedrich August von Sachsen hat dem Staats und Kriegsminister, General d. Inf. v. Carlowit, zurzeit im Felde, die erbetene Entlassung vom Amte eines Kriegsministers auf die Dauer seiner Berwendung in einer Feldstellung unter Belassung von Titel und Rang als Staatsminister bewilligt und dem stellvertretenden Kriegsminister, Generalleutnant v. Wilsdorf, unter Ernennung zum Staatsminister die Leitung des Kriegsministeriums übertragen.

## 19. Dezember 1915.

König Ludwig von Bayern, dem vom Papste das bisher nur dem Kaiser von Desterreich und dem König von Spanien zugestandene Recht der Barettsaussetzung erteilt wurde, hat in der Allersheiligenshoftische der Königlichen Residenz zu München dem neuernannten Kurienkardinal und dissherigen papstlichen Kuntius in München Dr. Andreas Frühwirth (vgl. XI, S. 208 Bildnis, vgl. XI, T. vor S. 269) in seierlicher Zeremonie das Kardinalsbarett ausgesetzt. Kardinal Frühwirth besorgt die Geschäfte der Münchener Kuntiatur bis zu seiner Uebersiedelung nach Kom, d. h. bis zur Ernennung seines Rachsolgers als Pronuntius weiter.

#### 18. Januar 1916.

König Bilhelm von Mürttemberg hat den Generalabjutanten General b. Inf. und Kriegsminister v. Marchtaler von der Stellung als stellvertretenden kommandierenden General seines Armeeforps (XIII.) enthoben und den General d. Inf. 3. D. v. Schaefer, im Frieden zulett Kommandeur der 31. Division, zum stellvertretenden kommandierenden General seines Armeeskorps ernannt.

#### Rundgebungen

#### 7. August 1915.

Bei der Hulbigung der Münchner Bevölferung auf die Nachricht von der Eroberung Marschaus vor dem Bittelsbacherpalais hielt König Ludwig von Bayern eine Ansprache, in der er u. a. sagte: "Bann der Friede kommen wird, weiß heute noch niemand. Unsere Aufgabe ist es, auszuharren, bis der Feind niedergerungen ist. Schwere Opfer sind gebracht worden, die Truppen im Felde haben ein leuchtendes Beispiel von Mut und Ausdauer gegeben. Das ganze deutsche Bolk sieht in sester Geschlossenheit hinter ihnen. Darum freuen wir uns des Sieges und halten wir aus, bis wir sagen können: jett wissen unsere Feinde, daß wir es sind, die den Frieden schließen wollen und zwar zu Bedingungen, die uns eine Gewähr für einen glorreichen dauernden Frieden bieten, die uns eine gegen künftige Angrisse gesicherte Erenze bringen."

#### 30. Dezember 1915.

König Ludwig von Bayern hat in herzlicher Teilnahme an den schweren Kriegeverluften ben Angehörigen gefallener Krieger der bayerischen Armee ein Gedenkblatt nach dem Entwurf von Professor Frie Erler in München verliehen.

#### 1. Januar 1916.

König Ludwig III. von Bayern hat folgenden Tagesbefehl an die bayerische Armee gerichtet:

"Das Jahr 1915 liegt hinter uns. Ein Jahr heißen Bölkerringens, wie es die Beltgeschichte noch nicht gesehen hat! Gewaltiges haben unsere Truppen im treuen Zusammenhalten mit unseren tapferen Berbundeten geleistet!

An unserer Bestfront zerschellten die feindlichen Stürme. Auf den oftpreußischen, galizischen und polnischen Schlachtselbern wurde der an Zahl weit überlegene Gegner geschlagen und tief in sein Land zurückgeworfen. In raftlosem Borgeben wird auf dem Balkan ein tapferer Feind überwältigt.

Neberall, wo gekämpft wurde, sehen wir Bayerns Söhne in eblem Betteiser mit den deutschen Bruderstämmen. Bon Flanderns Rüste bis zu den Bogesenkämmen, von Kurland bis tief in den Balkan hinein, wo schon vor mehr als 200 Jahren Kurfürst Max Emanuel seine Bayern zum Sieg geführt hat, allerorten haben sich die bayerischen Truppen bewährt in kühnem Angriff wie in zäher Berteibigung der anvertrauten Stellung.

Ich sage Meinen Königlichen Dank den Tapferen, die der bayerischen Armee neuerdings so hohen Ruhm erworben. Ich sage meinen Königlichen Dank den Helden, die ihre Bayerntreue mit dem Tode auf dem Schlachtfeld besiegelt haben.

Nicht vergeffen will Ich ber unermublichen Arbeit berer, die in ber heimat bas Schwert icharfen, bas ben geind zu Boben ichlägt. Auch ihnen Meinen wärmften Dant und Anerkennung.

Noch wollen aber die Feinde nicht an den Sieg unserer gerechten Sache glauben. Noch bedarf es weiterer Kampfe zur Entscheidung.

Boll stolzen Bertrauens auf Meine kampferprobten Truppen gebe Ich Mich ber Erwartung hin, daß sie weiter kämpsen in treuer Pflichterfüllung für Heimat und Herd, für König und Baterland, für Kaiser und Reich bis zum siegreichen Frieden."

#### 27. Januar 1916.

Anläßlich des Geburtsfestes des deutschen Kaisers ergingen in verschiedenen deutschen Bundesstaaten Inabenerlasse entsprechend denen des deutschen Kaisers (vgl. S. 85). So erließ König Ludwig von Bayern einen Inadenerlaß betreffend Riederschlagung von Strasversahren gegen Kriegsteilnehmer, König Friedrich August von Sachsen eine Berordnung über Löschung im Strasregister und König Wilhelm von Württemberg einen Inadenerlaß über die Aushebung von Disziplinarstrassen.

## Ordensstiftungen

#### 13. September 1915.

König Wilhelm von Württemberg stiftete ein Ehren- und Erinnerungszeichen von Bronze, das "Wilhelmskreuz", das an Männer verliehen werden soll, die sich aus Anlaß des dermaligen Krieges, ohne an ihm unmittelbar teilzunehmen, in dienstlicher ober freiwilliger Tätigkeit namhaste Berdienste um die öffentliche Wohlfahrt erworben haben. An Militärpersonen kann das Wilhelmskreuz mit Schwertern sowie mit Schwertern und Krone verliehen werden.

#### 26. Geptember.

Die Senate von Lübec, hamburg und Bremen haben in Nebereinstimmung die Stiftung je eines Ehrenzeichens aus Aupserbronze in Form bes "Hanseatenkreuzes" beschlossen, das von dem betreffenden Senat verliehen wird.

#### 8. November 1915.

König Friedrich August von Sachsen hat zur Anerkennung besonderer vaterländischer Betätigung mährend des gegenwärtigen Krieges einen Orden, das "Kriegeverdien streuz", gestistet, ein achtspitiges Metallfreuz mit dem Bild des Königs in der Mitte der Borderseite das in einer Klasse verliehen wird.

#### 5. Januar 1916.

König Bilhelm von Bürttemberg hat zu Ehren der Königin ein Kreuz gestiftet, das "Charlottenkreuz", mattsilbern in Kleeblattform, das solchen Personen ohne Unterschied des Standes und des Geschlechtes verliehen werden soll, die sich im Felde oder in der heimat besondere Berdienste um die Pslege der Berwundeten und Erkrankten oder auf dem Gebiete der allgemeinen Kriegsfürsorge erworden haben.

#### 8. Januar 1916.

König Ludwig von Bayern hat anläßlich seines Geburtstages einen neuen Kriegsorben gestiftet, das "Ludwigstreuz", ein schwarzes Kreuz aus Bronze mit dem Bildnis des Königs in der Mitte der Borderseite, das als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für solche Perssonen bestimmt ist, die sich mährend dieses Krieges durch dienstliche oder freiwillige Tätigkeit in der Heimat besondere Berdienste um das heer oder um die allgemeine Wohlsahrt des Landes erworben haben.

## Vom Reichsfanzler

#### 20. Auguft 1915.

Bor dem Palais des Reichstanzlers zu Berlin fand eine aus Freude über die Siege im Often und zum Dant für die Reichstagsrede des Reichstanzlers (vgl. S. 9 f.) eine Kundgebung statt. Nachdem die Menge entblößten Hauptes "Deutschland, Deutschland über alles" und die Berse des Liedes "Sin' seste Burg ist unser Gott" gesungen hatte, hielt der Reichstanzler von Bethmann Hollweg, oft von stürmischem Beisall unterbrochen, solgende Ansprache: "Was Sie gesungen, ist der brausende Widerhall des Schlachtendonners aus dem Osten, ist der Jubel unseres Bolkes über die Helbentaten unserer Heere. Die russischen Festungen sind zerschmissen wie irdene Töpse! Aus heißem Herzen danken wir Gott, der uns dis hierher geholsen hat. Machtvoll hat der Reichstag den Siegeswillen des deutschen Bolkes bekundet. In einer Sitzung hat er heute 10 Milliarden Mark bewilligt. Noch ist der Rampf nicht zu Ende, aber so Gott will, wird der Tag einst kommen, wo es heißt: was nicht biegen will, muß brechen! Was Sie gesungen, sei bekräftigt mit dem Ause: Hoch unser Heer und Bolk, hoch Kaiser und Reich!"

#### 4. September 1915.

Bei der Enthüllung des "Sisernen hindenburg" in Berlin, der die Prinzessin August Bilhelm von Preußen, Frau v. hindenburg und Frau Ludendorff beiwohnten, hielt der Reichstanzler v. Bethmann hollweg solgende Ansprache:

"Bor unserem alten Siegesmale haben wir ein Bildnis aufgerichtet, bestimmt die Dankbarkeit des Bolkes zu werktätiger Liebe zu sammeln. Die hilfe der heimat sei für alle bereit, die in Leid sind, um der heimat willen! Der Krieger im Felde sei gewiß, daß auch am verwaisten herde der Not gewehrt wird!

Dies Werk der hilfe stellen wir unter das Mahrzeichen hindenburgs. Er, dem die Liebe des Soldaten gehört, steht fest gewachsen im herzen des ganzen Bolkes. In ihm verkörpert sich uns das helbentum unserer heere, die gewaltige Leistung ihrer Führer. Schwertschlag und hammerschlag, Berteidiger und Zertrümmerer, das ist hindenburg. Was wir ihm schuldig sind, hat der Kaiser in herrlichen Worten ausgesprochen: nie erlöschenden Dank!

Die Gnabe Seiner Majestät hat uns vergönnt, unser hilfswerk auf einen Plat zu stellen, auf dem das Auge Bismarcks ruht. Mit der huldvollen Teilnahme, die sich keinem Liebeswerk versagt, begleitet Ihre Majestät die Kaiserin unsere Arbeit. So erhalte auch diese Feier ihre Weihe durch den Ruf: Unser oberster Kriegsherr, den der herr der heerscharen von Sieg zu Sieg führen wolle, Seine Majestät der Kaiser, hurra!"

#### 13. bis 14. Geptember.

Der Reichskanzler v. Bethmann hollweg begab sich nach München, wo er von König Ludwig in längerer Privataudienz empfangen und mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Grasen hertling längere Besprechungen hatte.

Am Abend bes 13. September besuchte der Reichskanzler das Hofbräuhaus und hielt dort in Erwiderung der Rede eines Münchener Bürgers folgende Ansprache: "In unseren schönen vatersländischen Liedern haben Sie eben gesungen und ausgesprochen, was uns allen das Herz heiß macht und bewegt: die Liede zu unserem Baterlande. Und das bedeutet heutzutage, daß unsere Sedanken zu unseren seldgrauen Kameraden draußen gehen, die für uns auf der Bacht stehen, die dafür gesorgt haben, daß der Feind dis auf kleine ganz belanglose Teilchen nicht in unser Land gekommen ist. Daß bei uns im Lande Friede herrscht, das haben wir unseren Kameraden draußen zu verzdanken. Sie haben vorhin gesagt, und das hat mich besonders gerührt: Die Münchener sind nicht die schlechtesten Deutschen. Was die Bayern geleistet haben, da draußen in Kurland, wie in den Bogesen, am Hartmannsweilerkops, am Reichackerkops, in Galizien und unter dem Kronprinzen von Bayern dort bei Lille und Arras das ist so sein das Buch der Weltgeschichte geschrieben, daß es

kein Mensch wieder auslöschen kann. hier in Ihrem schönen Bayern, das beherrscht wird von einem König, der tief mit Ihnen allen fühlt, welchem Stand, welcher Schattierung einer auch angehören möge, in Ihrem Bayern schlägt das deutsche herz. Im Gedanken an unsere feldgrauen Kameraden und an Ihr schönes Bayernland will ich rufen: Ihr vielgeliebter König, die bayrische Armee, unsere deutschen Soldaten, sie leben hoch! Sie sollen siegen und uns den Frieden bringen, hurra!"
27. Sevtember 1915.

Der Reichskanzler von Bethmann Hollweg ist in Dresden eingetroffen, stattete dem Staatsminister des Aeußeren, Grafen Bisthum v. Eckstädt und dem Borsissenden im Staatsministerium, Staatsminister Dr. Beck Besuche ab und wurde darauf von König Friedrich August von Sachsen in Privataudienz zu längerem Bortrag empfangen.

#### 13. November.

Der Reichstanzler v. Bethmann hollmeg hat dem Borftand der fozialbemofratischen Partei auf eine Gingabe über die Lage auf dem Leben mittelmartte folgende Antwort erteilt:

"Wie ich aus Ihren Darlegungen schließen darf, ist auch der Vorstand der sozialbemokratischen Partei davon überzeugt, daß wir uns insofern auf sestem Boden besinden, als wir im Besitze völlig außzreichender Borräte von notwendigen Rahrungsmitteln sind. Diese Borräte auf die zweckmäßigste Weise und zu angemessenen, auch für die minderbemittelte Bevölkerung erschwinglichen Preisen dem Versbrauch zuzussühren, ist die zu lösende Ausgabe. Alle zuständigen Instanzen sind sest entschlossen, die Schwierigkeiten, die aus spekulativer Preiskreiberei entstanden sind, mit allen Mitteln und ohne Ansehn des Standes oder Gewerbes zu beseitigen. Die bereits getrossenen Maßregeln zeigen, daß die Reichsregierung im Bewußtsein ihrer Berantwortung zu diesem Zwecke vor scharfen Eingrissen in den freien Verkehr nicht zurückschetzt. Wie dem Parteivorstand bekannt ist, werden weitere Maßregeln solgen.

Darf somit die Bevölkerung volle Sicherheit haben, daß die Erwartungen unserer Feinde, daß es ihnen gelingen könnte, uns durch Aushungerung zu überwinden, trügerisch sind, so wird sie sich doch täglich gegenwärtig halten müssen, daß das Steigen der Lebensmittelpreise über das normale Maß gewiß nicht bloß durch verwersliche Gewinnsucht veranlaßt ist, daß vielmehr auch besondere natürliche Ursachen, wie Knappheit der Futtermittel, zu beachten sind, und daß alle an diesem Weltkrieg beteiligten Bölker mehr oder weniger unter Berteuerung des Lebensunterhalts zu leiden haben.

Wie ich persönlich die Sorgen, Entbehrungen und Opfer des uns aufgedrungenen Krieges tief mitempfinde und als Reichskanzler mir der Pflicht bewußt bin, alles zu ihrer Milderung zu tun, so darf ich auch erwarten, daß die Frage, um die allein es sich hier handelt, nämlich wie der Verbrauch der reichlichen Vorräte von Lebensmitteln zu erträglichen Preisen zu sichern sei, dem inneren Parteisgetriebe entrückt bleibe.

Reden in Bolksversammlungen können dabei schwerlich viel nüten. Sicher aber ift, daß heftige Gesten und Ausbrüche des Mißmuts den von den seindlichen Regierungen über die wahre Kriegslage getäuschten Bölkern als willkommene Zeichen der Erschlaffung der deutschen Widerstandskraft und Siegesgewißheit dargestellt werden würden. Wie jede deutsche Bartei scheint mir auch die sozials demokratische, die mehr als jede andere ihrem Programm nach dem Bölkersrieden zustrebt, verpslichtet zu sein, alles zu vermeiden, was die Hossnung unserer Feinde stärken und somit zur unnötigen Berslängerung des Krieges beitragen könnte.

So hege ich die feste Zuversicht, daß sämtliche Parteien mit der Reichsregierung vereint auch in der Erörterung der besten Mittel zur Berbilligung des täglichen haushalts den Opfersinn und helbenmut daheim wie im Felde weiter psiegen werden, der die Grundlage unserer bisherigen Erfolge ist und und bis zum siegreichen Ausgang des Krieges oberstes Geset bleiben muß."
29. Rovember 1915.

Unläßlich seines Seburtstages erhielt ber Reichstanzler von Bethmann hollweg von Kaiser Bilhelm eine kostbare Vase zum Geschenk gemacht und folgendes Telegramm gesandt: "Ich gratuliere Ihnen, mein lieber Bethmann, von herzen zu Ihrem heutigen Geburtstage, welchen Sie nun schon zum zweiten Male leider im Kriege erleben. Sie waren mir in dieser schweren Zeit eine treue und bewährte Stüße, deren Ersolge meine aufrichtigen Glückwünsche ebenso verdienen, wie sie Ihnen von unseren Feinden beneidet werden, und wie die Vorsehung sie Ihnen auch im kommenden Lebensjahre gönnen wolle zum Segen sur Kaiser und Reich, zur stolzen Freude für die Ihrigen. Das ist der aufrichtige Bunsch Ihres Kaisers und Königs."

Auch viele Bundesfürsten gedachten des Tages; König Ludwig von Bayern schickte ein Glückwunschtelegramm, das schloß: "Großes haben Deutschlands Heere und Deutschlands Bolk in dieser ernsten Zeit geseistet, und unerschütterlich ist unser aller Zuversicht und unser Wille, durch zuhalten bis zu einem siegreichen Ende und zu einem der großen Opfer wurs digen, ehrenvollen Frieden."

# Personalien

#### 12. September 1915.

Generaloberst Freiherr von Hausen (Personalien vgl. I, S. 238; Bildnis vgl. I, Tasel nach S. 244) erhielt von König Friedrich August von Sachsen nachstehendes Telegramm: "An dem Tage, an dem Sie vor einem Jahre von Ihrem verantwortungsvollen Posten als Oberbesehlshaber der dritten Armee leider trankheitshalber zurücktreten mußten, gedenke ich Ihrer, mein lieber Generaloberst von Hausen, in aufrichtiger Dankbarkeit. Es wird für Sie immer eine erhebende Erinnerung bleiben, an dem unvergleichlichen Bordringen unserer tapferen Truppen durch Belgien und Frankreich an so hoher Stelle verdienstvollen Anteil zu haben."

Generaloberst v. Kluck seierte sein fünszigjähriges Dienstjubiläum. Kaiser Wilhelm sandte ein Glückwunschtelegramm in dem er der Berdienste des Generals im Kriege gedenkt. Er habe an der Spihe einer Armee sein Lebenswerk mit schönem Ersolge gekrönt, bis eine ehrenvolle Berwundung ihn mitten aus der Arbeit herausgerissen habe. Gleichzeitig wurde dem Generaloberst ein kunstlerisches, in Del gemaltes Bild des obersten Kriegsherrn übersandt. Aehnliche Telegramme waren auch vom König von Bapern, dem Reichskanzler und zahlreichen anderen hohen Persönlichsteiten eingelaufen. (Personalien vgl. I, S. 238; Bildnis vgl. I, Tafel nach S. 244.)

22. Dezember 1915.

Der kommandierende General des X. Armeekorps, General d. Inf. Otto A. T. v. Emmich ber Eroberer von Lüttich (vgl. I, S. 87 f.) und siegreiche Heerführer bei den Durchbruchstämpfen in Galizien im Mai und August 1915 (vgl. VI, S. 144 f. u. IX, S. 21 f.), ist im Alter von 67 Jahren nach längerem, im Kriege entstandenen Leiden in Hannover, wo er sich zur Erholung aushielt, gestorben. (Personalien vgl. I, S. 88; Bildnis vgl. I, Tafel nach S. 88).

Generalfeldmarschall Graf Gottlieb v. Haeseler erhielt von Kaiser Wilhelm solsendes Glückwunschtelegramm: "Bu Ihrem heutigen Geburtstage, an dem Sie das 80. Lebensjahr vollenden, spreche Ich Ihnen Meinen herzlichsten Glückwunsch aus. Sie können, was selten einem Soldaten beschieden ist, diesen Tag im Felde begehen, im Kreise der Truppen, des XVI. Armeeskorps, dessenätiger Ausbildung ein Hauptabschnitt Ihres Lebens gewidmet war; der Geist, den Sie dem damals neuen Verbande anerzogen haben, hat sich solgerichtig weiterentwickelt und unter Ihren Augen zu den herrlichen Ersolgen gesührt, auf die das Korps stolz sein kann! — Ich aber versichere Sie heute aufs neue Meines Dankes für alles, was Sie der Armee in Krieg und Frieden geleistet haben." Auch der deutsche Kronprinz und Generalfeldmarschall v. Hindenburg sandten Glückwunschtelegramme.

# Von Oftpreußens Kriegsnot

Von Anfang des Krieges bis Februar 1916 Rundgebungen und Magnahmen

27. Auguft 1914.

Rach dem ersten Ruffeneinfall in die Proving Oftpreußen sandte Raifer Bilhelm aus dem Großen hauptquartier folgendes Telegramm an das preußische Staatsministerium:

"Die heimsuchung meiner treuen Provinz Oftpreußen durch das Eindringen seindlicher Truppen erfüllt mich mit herzlicher Teilnahme. Ich kenne den in noch schwererer Zeit unerschütterlichen Mut meiner Oftpreußen zu genau, um nicht zu wissen, daß sie bereit sind, auf dem Altar des Baterlandes Sut und Blut zu opfern und die Schrecknisse des Krieges standhaft auf sich zu nehmen. Das Bertrauen zu der unwiderstehlichen Macht unseres heldenmütigen heeres und der unerschütterliche Glaube an die hilfe des lebendigen Gottes, der dem ganzen Bolke in seiner gerechten Sache und Rotwehr bisher

o munderbaren Beistand geleiftet hat, werben niemanden in der Zuversicht auf baldige Befreiung bes Baterlandes von den Feinden ringsum wanten lassen.

Ich wünsche aber, daß alles, was zur Linderung der augenblicklichen Rot in Oftpreußen sowohl der von ihrer Scholle vertriebenen als auch der in ihrem Besitz und Erwerb gestörten Bevölkerung geschehen kann, als ein Alt der Dankbarkeit des Baterlandes sogleich in Angriff genommen wird.

Ich beauftrage das Staatsministerium, im Verein mit den Behörden des Staates, den provinziellen und städtischen Verbänden sowie den Hissorienen auf den verschiedenen Gebieten der Fürsorge durchgreifende Maßnahmen zu treffen und mir vom Geschehenen Meldung zu machen."
24. September 1914.

Raiser Bilhelm hat als König von Preußen folgende Berfügung erlassen: "Auf den Bericht des Staatsministeriums vom 21. September will Ich, nachdem der Feind durch die Wassenersolge unseres tapseren Heeres aus dem Lande vertrieben ist, in Billigung der Mir unterbreiteten Borschläge zur Linderung der Meiner treuen Provinz Ostpreußen durch den Einfall russischer Truppen verursachten Not genehmigen, daß unverzüglich die zur Feststellung der Kriegsschäden ersorderlichen Maßnahmen getrossen und mit hilse der von Meinem Finanzminister bereitgestellten Mittel den geschädigten Beswohnern der Provinz einstweilen die Führung ihres Haushalts, Wirtschaftss und Gewerbebetriebes ermöglicht werde.

Bur Beratung der Staatsbehörden bei der Erfüllung dieser Aufgabe mill Ich ferner die Einsetzung einer Ariegshilsekommission für die Provinz Oftpreußen unter dem Borsitze des Oberpräsidenten in Königsberg genehmigen und zu deren Mitgliedern neben den Regierungspräsidenten in Königsberg, Gumbinnen und Allenstein die Borsitzenden des Provinziallandtags und des Provinzialausschusses, den Landeshauptmann und den Generallandschaftsdirektor der Provinz Oftpreußen und den Obersbürgermeister Meiner Residenzstadt Königsberg aus königlichem Bertrauen berusen. Der Kommission sollen ferner zwei Bertreter der Landwirtschaftskammer und je ein Bertreter der kaufmännischen Korsporationen in Königsberg und Tilsit sowie der Handwerkskammern in Königsberg und Gumbinnen als Mitglieder beitreten, die auf Grund von Borschlägen der Borstände dieser Körperschaften vom Staatsministerium zu bestellen sind, dem im übrigen die Ergänzung der Kommission durch Berusung von örtlich nicht interessierten Sachverständigen zu Mitgliedern überlassen bleibt. Das Staatsministerium wird mit der Ausschrung dieses Erlasses beauftragt und ermächtigt, den Geschäftskreis der Kommission zu regeln und sich an ihren Beratungen durch Kommissare zu beteiligen."

Mis Flüchtlingskommissar für ganz Oftpreußen ist Landeshauptmann v. Berg in Königsberg bestellt worden.

# Von der Zerftörung Oftpreußens

Bur Feftstellung ber Schaben und vorläufigen Beratung über die zu ergreifenden Magregeln murbe Oftpreußen bereits Ende September 1914 vom preußischen Landwirts schaftsminister, dem Finanzminister und anderen Regierungsvertretern bereift. Außerdem beschäftigte sich eine besondere Rommission mit den sanitären Folgewirkungen der Schlachten und ber Besetung burch bie Ruffen. Gin überfichtliches Bild über bie furchtbaren Rriegsichäben ber Proving Oftpreußen konnte allerdings erft allmählich gewonnen werben. Nach halbamtlichen Mitteilungen vom 13. Juni 1915 hatten von den Einwohnern mahrend ber feindlichen Ginfalle langere ober furgere Beit die Beimat verlaffen, etwa 190 000 Berfonen im Regierungsbezirf Rönigsberg und etwa 360 000 Berfonen im Bezirf Allenftein. Die Bochftaahl ber Einwohner, die Die Broving Oftpreugen verließ, durfte 400000 bis 550000 betragen. Burudgefehrt ift ber größte Teil ber Flüchtlinge, besonders auf dem Lande. Bon den Ruffen find, soweit feststeht, in der Proving 1620 Zivilperfonen getotet und 433 verwundet worden. Beftimmte Bahlen über bie Bergewaltigungen und Schändungen laffen fich nicht angeben. Aber eine Denkichrift ber beutichen Regierung vom 25. Mart 1915 über "die Greueltaten ber ruffifchen Truppen gegen beutsche Bivilpersonen und Rriegsgefangene" weiß fürchterliche Gingelheiten, belegt burch authentisches Material, zu berichten: "Die Bevölkerung, darunter

auch Frauen und Kinder, wurde unter nichtigen Borwänden oder ohne jeden Grund mißhandelt, obwohl sie alles tat, um die Wünsche der russischen Soldaten wegen Unterstunft und Verpslegung zu befriedigen. Diese Mißhandlungen waren zum Teil von außegesuchter Grausamteit; so wurden in einem Falle die männlichen Bewohner eines ganzen Ortes, darunter der Amtsrichter, unter gleichzeitiger Bedrohung mit dem Tode außegepeitscht. Auf Flüchtlinge wurde ohne weiteres geschossen. Bor allem aber wurden zahlreiche friedliche Bürger ohne jeden Anlaß, zum Teil sogar unter surchtbaren Martern oder in Gegenwart ihrer Angehörigen, ermordet. Junge Leute, die nichts begangen hatten, wurden, nur weil sie militärpslichtig waren, erschossen. Ein Flüchtlingstransport wurde übersallen; die Männer wurden von den Frauen getrennt und ohne irgendwelches Gerichtsversahren getötet. Ein Obersörster, der einen Transport deutscher Strasgesangener begleitete, wurde von russischen Truppen gesangengenommen, vor den General Rennenstamps gesührt und — anscheinend auf bessen berüchtigten Besehl, alle deutschen Förster zu töten — kurzerhand erschossen.

Selbst vor Greisen, Frauen und Kindern machte die brutale Mordwut der russischen Soldaten nicht halt. Besonders schwer liegt der Fall der Ermordung eines kleinen Mädchens von zwei oder drei Jahren.

Grauenhaft ift die Feststellung, wie eine ganze Familie der Mordlust russischer Soldaten zum Opfer gefallen ist; der Mann war am Tische, ein Kind an der Tür sestzgenagelt, der Frau waren die Brüfte abgeschnitten und der Leib aufgeschlitzt. In einem anderen Falle waren Mann und Frau mit den Zungen an den Tisch genagelt, so daß sie durch Hunger und Blutverlust zugrunde gingen.

Zahllos sind endlich die Fälle bestialischer Bergewaltigungen von Mädchen und Frauen. Bielsach wurden die bedauernswerten Opser von mehreren Soldaten nacheinander mißbraucht, teilweise auch mit Geschlechtskrankheiten von ihnen angesteckt, hochschwangere Frauen sielen den viehischen Lüstlingen zum Opser, selbst Greisinnen über 70 Jahre wurden nicht geschont. Ein kleines Mädchen von acht Jahren wurde von zwei russischen Soldaten hintereinander vergewaltigt. Auch Ofsiziere haben sich zu solchen Untaten hinzeißen lassen."

Die Zahl der nach Rußland verschleppten Einwohner betrug nach den bis Juni 1915 bekannt gewordenen Angaben insgesamt 5919 Männer, 2587 Frauen und 2719 Kinder. Bon den Männern bestand der größte Teil aus hilslosen Greisen. Biele der Berschleppten haben infolge der Strapazen Leben oder Gesundheit verloren. Sie waren von Etappe zu Etappe durch die Gefängnisse geschleppt worden, zum Teil, wie der Kriegsberichterstatter der "Bossischen Zeitung" (7. XII. 15.) auf seine Erkundigungen hin ersuhr, in sestwerschlossenen Biehwagen, tagelang ohne Nahrung und Lust, mit kleinen Kindern, die vor Hunger und Kälte zugrunde gingen. 350000 bis 400000 ostpreußische Flüchtelinge haben den Schutz westlicher Provinzen in Anspruch nehmen müssen.

Nach dem halbamtlichen Bericht vom 13. Juni 1915 sind im Regierungsbezirk Königsberg sieben Städte, 75 Dörfer und 56 Güter, im Regierungsbezirk Allenstein zehn Städte, 292 Dörfer und 97 Güter, im Regierungsbezirk Gumbinnen sieben Städte, 255 Dörfer und 83 Güter durch feindliche Brandlegung ganz oder zum Teil zerstört worden. Die Gesamtzahl der zerstörten Gebäude beträgt 33 653. Etwa ein Drittel waren Wohnhäuser. Der Hausrat ist in schätzungsweise 100 000 Wohnungen vollständig, in ebensovielen anderen Wohnungen teilweise geraubt oder vernichtet worden. Die meisten Mühlen, Ziegeleien, Vrennereien und Molkereien waren systematisch zerstört worden. Nach einer Berechnung des preußischen Eisenbahnministeriums beträgt der Kriegsschaden der preußischen Staatseisenbahn=Berwaltung in Ost=preußen insgesamt etwa 22 Millionen Mark.

Intereffant ift, mas ber Provingialtonfervator von Oftpreußen, Baurat Professor Dr. Dethleffen, über die baulichen Rriegsschäden in einer ausführlichen Zusammenfaffung im "Bentralblatt ber Bauverwaltung" (5. XII. 14) berichtete. Darnach "traten Die Ruffen im August 1914 querft burchaus fo auf wie jedes Beer von guter Rucht im Feindesland, und man weiß fogar Rühmendes zu erzählen von der Fürforge für Befangene und Bermundete, von der Aufmertfamkeit gegen Frauen und bem Achten ber friedlichen Bevolkerung und ihres Gutes. Dann aber tam eine Beit bes Ent= fegens. Bei ber Bernichtung von Gebäulichkeiten ift man gang planmäßig vorgegangen. Die Ruffen icheinen mit bauernber Befetzung gar nicht gerechnet gu haben und wollten fo viel wie nur möglich vernichten, um wenigftens einen möglichft großen Schaben angurichten. Gie tamen über die Grenze, jeber ein Bundel Bellftofffpane im Rangen, eigens fürs Brandlegen bergeftellte Bunder. Die marfen fie in die Bohnungen und Gehöfte, unter bas Bett, in bas Stroh bes Daches, Die volle Scheuer, in eigens gehäufte Spane. Buerft befahlen fie ben Bewohnern, ju raumen, ehe fie gundeten. Es maren richtige Brandfommandos, die der Truppe vorausgeschickt murben. Sie gaben übereinstimmend an, daß die Brandlegung auf Befehl erfolge, und es murbe gefagt, daß die brennenden Baufer bem Beere anzeigen follten, wie weit die Flügel getommen feien. Balb aber muß die Freude am Sengen diefen Gefichtspuntt ber Beeresführung beifeitegeschoben haben. Bis über dreißig gleichzeitige Brande find an einigen Orten abends gezählt worden. Alles Brennbare brannte ab bis auf die lette Spur. Stehen in den Stadten faft überall wenigstens die ftarteren Wände noch, fo ift das bei ben Fachwert- und Holzbauten auf bem Lande gang anders.

Nicht aber Brand und Kugeln allein haben die Bernichtung von Hab und Gut besorgt. Es gab dafür ja auch noch andere Mittel. Man brang wenigstens in die Häuser ein, in die Wohnungen, in die Läden und nahm zunächst alles, was man gebrauchen konnte, brachte suhrenweise fort, was an beweglicher Habe dafür geeignet und genügend wertvoll erschien. Und dann vernichtete man das übrige. Alle Behältnisse wurden geleert, alle vorhandene Habe zu wüsten Hausen, zerschlicht, zerschlagen; und dann beschmutzte man endlich noch alles, jedes Stück und jeden Raum in jedem Haus. . . .

Auffällig ift, daß die Kirchen und Denkmäler in der Regel von der Zerstörung versschont geblieben sind. Selbst auf dem Marktplatz sonst ganz verbrannter Städte stehen die kleinen Kriegerdenkmäler völlig heil, und frei wie disher heben die Gotteshäuser ihre hohen roten Dächer über das Ruinenmeer empor. Die Kirchen, die beschossen werden mußten, weil die Russen sie Aussen sie Beobachtungsstand benutzen, so in Gerdauen, Glocksein, Bossessen, sind wieder herstellbar. Der am meisten zu beklagende Denkmalverlust ist die Kirche in Allenburg. Sie wurde von den Russen verbrannt und der Turm noch besonders gesprengt, um den Deutschen den hohen Beobachtungsstand zu nehmen. Das reiche, dem ausgehenden 17. Jahrhundert angehörende Inventar dieser Kirche ist dabei zugrunde gegangen. Gleich den Kirchen sind auch die alten sesten häuser des Ordens verschont geblieben, wie die Neidenburg und Haus Soldau."

Auch die Schäden der Landwirtschaft waren sehr groß. In dem während des Winters vom Feind besetzen fünften Teil der Provinz war, als der Feind verstrieben war, kaum mehr ein Stück Vieh vorhanden. In den Grenzkreisen waren kaste landwirtschaftlichen Geräte und Maschinen geraubt oder vernichtet. Allein die Gesamtverluste an Vieh und Pferden, die in Oftpreußen durch den Russeneinfall hervorgerusen wurden, betrugen, nach einer im "Berliner Tageblatt" (27. XII. 15) wiedergegebenen amtlichen Zusammenstellung, 135 000 Pferde, 250 000 Stück Vieh, 200 000 Schweine; an Schasen gingen 50 000, an Ziegen 10 000, an Dühnern 600 000, an Gänsen 50 000 verloren.



Bhot. Kitophot, Wien
Gefangene Ruffen werden von deutschen und öfterreichisch-ungarischen Offizieren verhört



Phot. Photothef, Berlin

Der Beobachtungsposten einer deutschen Batterie



Bhot. 2B. Braemer, Berlin

Ein deutscher Bermundetentransport aus der Feuerlinie der Oftfront nach einem Etappenort



Phot. Photothet, Berlin

Eine deutsche Feldbaderei hinter ber Oftfront

### Bom Wiederaufbau Offpreukens

Die Kriegshilfetommiffion für Oftpreußen stellte in einer Sigung am 18. Dezember 1914 für die Organisation des Wiederaufbaus Oftpreußens Leitfäge auf, die, neben gewissen Maßregeln gegen Berunstaltungen, folgendes forderten:

"Eine einheitliche Bauberatungsstelle für die Provinz mit ihr unterstellten örtlichen Organisationen ist erforderlich und durch geordnete Heranziehung der Bauberatungsstellen in baupolizeilichen Angelegenheiten ist ihre Wirksamkeit zu fördern.

Gin Sandinhandgehen der Staatsbauverwaltung mit der Sauptberatungsftelle für einheitliche Geftaltung der Stadtbilder ift erwünscht.

Die Auswahl der anzustellenden Bauberater ist nicht auf Beamte zu beschränken, und auf praktische, technische und wirtschaftliche Erfahrungen ist der Hauptwert zu legen. Die Besoldung ist so zu regeln, daß wirklich geeignete Kräfte gewonnen werden können."

Später wurde dann für den Wiederaufbau der zerstörten Ortschaften eine Zentralsftelle in Königsberg geschaffen, die der Kriegshilfskommission für Ostpreußen unmittelsbar unterstellt war.

Geh. Baurat Fischer, das bautechnische Mitglied des oftpreußischen Oberpräsidiums, berechnete die Auswendungen, die zum Wiederausbau Ostpreußens nötig sind, auf rund 310 Millionen Mark und kommt solgendermaßen zu dieser Summe: Jusgesamt sind 33553 zerstörte Gebäude seineseltellt worden. Da nun die Durchschnittskosten des Wiederzausbaues eines städtischen Gebäudes auf 25000 Mark, die eines ländlichen Wohnhauses auf 15000 Mark und die eines Wirtschaftsgebäudes auf 5000 Mark berechnet werden, beträgt der allgemeine Durchschnittspreis 8500 Mark für einen Bau. Das macht insgesamt rund 285 Millionen. Außerdem müssen etwa 100000 Haushaltungen, allerdings zumeist kleine, einsache ländliche, neu ausgestattet werden. Fischer hält eine Durchschnittssumme von 250 Mark für die Ausstattung für ausreichend; es würden somit insgesamt 25 Milslionen hiersür ersorderlich sein.

Fischer hat gleichzeitig zur allgemeinen Orientierung in der dautechnischen Presse die Grundsätze dargelegt, die für den Wiederausdau von Oftpreußen maßgebend waren. Als Grundsatz galt, daß der Staat selbst nicht baute, daß es vielmehr jedes Geschädigten eigene Sache sei, für den Wiederausdau seiner zerstörten Gebäude zu sorgen. Der Staat beschränkte sich daraus, den Wiederausdau zu überwachen, durch Beratung in die richtigen Bahnen zu lenken, und da, wo es not tat, ihn anzuregen. Zu diesem Zweck sind die Bausderatungsstellen eingerichtet worden, an deren Spize Bezirksarchitekten berusen wurden. Sie sollen daraus hinwirken, daß die Bauten wirtschaftlich richtig ausgeführt werden, daß ihre Rosten in einem angemessenen Verhältnis zu den versügdaren Mitteln stehen, daß sie den Regeln der Bautunst und den Bestimmungen der Baupolizei entsprechen und daß die Bauten auch gewissen ästhetischen Ansorderungen genügen.

Das Bestreben der Regierung richtete sich weiter dahin, dasür zu sorgen, daß alle irgendwie brauchbaren Kräfte der Provinz in erster Linie an die Arbeit herangebracht und voll ausgenut wurden, wobei nicht ausgeschlossen werden sollte, daß hier und da auch ausswärtige leistungsfähige Unternehmersirmen mit eingriffen. Baracken als Notunterkunft zu dauen, hielt die Regierung nicht für vorteilhaft, da sich solche Bauten unverhältnissmäßig teuer stellen, dagegen empsahl sie für vorübergehenden Ausenthalt während des Sommers leichte Schuppen und, nach dem Muster der Feldbesestigungen, Erdshöhlen mit leichter Bedachung. Wo Neubauten dis zum Winter nicht vollständig sertiggestellt werden konnten, wurden zunächst nur Ställe und Scheunen errichtet. mit provisorischen Bohnräumen für den Winter. Nur da, wo ganze Ortschaften niederzgelegt waren, empsahl die Regierung den Bau von Wohnbaracken für eine größere Unzahl von Familien. In den Städten handelte es sich vor allem um die Ausstellung neuer Beleetrieg. XII.

zeitgemäßer Bebauungs. und Fluchtlinienpläne. Bur Beschaffung von Baumaterialien ist eine besondere Genossenschaft mit beschränkter Haftung begründet worden. Türen, Fenster u. dergl. wurden fabrikmäßig beschafft.

Was nun die Entschädigungsfrage anlangt, so sind Mittel zum Wiederaufbau zunächst nur als "Borentschädigungen" aus den vom Landtag zur Verfügung gestellten Mitteln gewährt worden. Natürlich durfte die Entschädigung nie höher sein, als der Gesbäudewert vor der Zerstörung war.

Die Iandwirtschaftlichen Schäben waren verhältnismäßig bald wieder einigermaßen behoben. Bereits Anfang 1915 konnte das "Berliner Tageblatt" (19. I. 15) berichten, daß sich die Bieh- und Schweinezucht wieder in den gewohnten Bahnen bewegten und auch der Saatenstand befriedige. Mitte Juni 1915 waren in den Grenzkreisen etwa 800 000 Morgen mit Sommersaat bestellt und nur 160 000 Morgen unbestellt geblieben. Allerdings hatte die Landschaftskammer aus den Sammelstellen Kindvieh ohne Barzahlung an die Landwirte abgegeben; außerdem waren an Brandentschädigungen dis 1. Juni 1915 125 350 726 Mark außbezahlt worden.

Für die zahlreichen Beweise herzlicher und tatkräftiger Fürsorge, die von den deutschen Brüdern im ganzen Reiche und im Ausland Ostpreußen in der Not gegeben wurden, hat eine Vollversammlung der Kriegshilsekommission für Ostpreußen am 11. Juli 1915 den tiesempfundenen Dank Ostpreußens ausgesprochen. Unter anderen hatte die sächsische Regierung bereits Ansang September 1914 250 000 Mark sür die Ostmark überwiesen, sast jede ostpreußische Stadt wurde das Patenkind einer anderen deutschen Stadt, die sich ihrer besonders annahm, die Katholiken Nordamerikas stifteten eine größere Gabe sür das Rote Kreuz und auch der Papst ließ durch Vermittlung des Münchener Nuntius Mons. Frühwirth dem Bischof von Frauenburg 10 000 Mark als Ostpreußenspende darbieten (vgl. Bd. VIII, S. 171).

# Besuche und Auszeichnungen

Nach amtlichen Berichten und ergänzenden Mitteilungen 28. Juli bis 3. August 1915.

Die Kaiserin Auguste Viktoria begab sich am 28. Juli 1915 vom Neuen Palais in Potsbam nach Allenstein in Ostpreußen, traf dort mit der Kronprinzessin Cäcilie zusammen, empfing den Feldmarschall von hindenburg und suhr dann mit der Kronprinzessin in Begleitung des Oberpräsidenten und Regierungspräsidenten über Neidenburg nach Königsberg. Am 31. Juli besuchten die Kaiserin und die Kronprinzessin von Gumbinnen aus die Städte Pillkallen, Schirwindt, Stallupönen und die auf diesem Beg liegenden Ortschaften und reisten am 1. August über Cadinen nach Potsdam zurück, wo sie am 3. August eintrasen. Beim Berlassen der Provinz Ostpreußen hat die Kaiserin am 1. August 1915 folgende Kundgebung erlassen:

"Es ift mir ein Herzensbedürsnis, den schwerbetroffenen Kreisen Ostpreußens zu danken. Ich kam, um mein Mitgesühl auszusprechen und etwas mittragen zu helsen von der Last und Sorge, die der Krieg dieser geliebten Provinz auferlegt hatte. Trotz Not und Jammer dieses Kriegsjahres hat die Bevölkerung noch Zeit und Krast gesunden, mich und die Kronprinzessin durch Blumen und Bekränzungen zu begrüßen. Die Liebe zur Scholle und zum Königshause trat hervor auch da, wo nur noch Trümmer und Brandstätten mich umgaben. Sin Bolk, das so mutig die Heimat sich wieder erobert durch Fleiß, Arbeit und Gottvertrauen wird auch der Herr nicht verlassen. Ich sehre tiesergriffen zurück und kann dem Kaiser berichten, daß seine treuen Ostpreußen den Mut nicht verlieren, ihm und dem Herrn verstrauen, an der Heimat nicht verzagen, sondern mutig am Wiederausbau arbeiten."

9. August 1915.

Begen ihrer Berdienste mahrend der Ausseneinfalle sind die Oberbürgermeister von Allenstein, Memel und Tilsit, die Bürgermeister von Memel und Rastenburg, Prosessor Müller in Gumbinnen und Dr. Bierfreund der Gouverneur von Insterburg mahrend der Russenzeit, mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden.

# Kriegsmaßnahmen in Elsaß:Lothringen

Von Beginn des Krieges bis Februar 1916

Magnahmen und Rundgebungen

Nach amtlichen Melbungen und ergänzenden Mitteilungen 6. Januar 1915.

Die "Amtliche Korrespondenz" veröffentlichte eine von den kommandierenden Generalen des 14., 15., 16. und 21. Armeekorps gezeichnete Berordnung, durch die mit Gültigkeit ab 15. Januar 1915 das Gebiet der deutschen Geschäftssprache gegenüber den bisherigen Bestimmungen unter Aushebung der Ausnahmeverordnungen von 1877 und 1882 namhaft erweitert wird. Die Berordnung verbietet unter Androhung von Gesängnisstrasen bis zu einem Jahre unter anderem in Zukunst die Ansbringung von französischen Inschienen Ausschlichen Inschienen Beschäftsen und Inschlägen in den öffentlichen Straßen, inschesondere auch in den Berkaussläden und sonstigen Geschäftsräumen. Der äußere Ausbruck auf Geschäftsbriesen, Rechnungen, Duittungen und sonstigen Geschäftspapieren ist vom 15. Januar ab im Gediet der beutschen Geschäftssprache nur in deutscher Sprache gestattet. Die Buch und Rechnungsssührung sämtlicher Gewerbetreibenden hat nur in deutscher Sprache zu ersolgen. Die Rechnungsssührung darf in beiden Sprachgebieten nur in deutscher Währung ersolgen. Schließlich versügt die Berordnung, daß Bereinstrachten und Unisormen, die in Schnitt oder Abzeichen fremdländischen Unisormen ähnlich sind, nicht anzuwenden sind. Der Gebrauch der französischen Signaltrompete (Clairon) ist verboten.

#### 15. Dezember 1915.

In der verstärkten Haushaltskommission des Reichstags wurde die Frage in vertraulicher Weise erörtert, ob die staatsrechtliche Stellung Elsa hezothringens innerhalb des Deutschen Reiches anders als disher zu gestalten sein werde. Beim Beginn der Verhandlungen gab der Stellsvertreter des Reichskanzlers solgende Erklärung ab:

"Es ift bekannt, daß die Entwicklung der Berhältniffe in Elfaß-Lothringen Zweisel darüber hat entstehen lassen, ob der bisherige staatsrechtliche Zustand in den Reichslanden nach dem Frieden aufrecht zu erhalten sei. Diese Frage wurde auch in der Presse schon wiederholt erörtert. Auch in Besprechungen, die der Herr Reichskanzler aus anderen Anlässen mit den leitenden Ministern einzelner Bundesstaaten gehabt hat, ist diese Frage berührt worden. Diese gesprächsweise Behandlung derselben hat indessen zu einem bestimmten Programm nicht geführt. Auch die Regierung des führenden Bundesstaates ist zu einer Entscheidung darüber, ob und in welcher Weise dieses Problem in Angriss genommen werden soll, noch nicht gesangt. Der Bundesrat ist mit dieser Frage überhaupt noch nicht besaßt worden. Ich din daher nicht in der Lage, zu dieser Frage namens des Herrn Reichstanzlers oder der verbündeten Regierungen Stellung zu nehmen."

#### 31. Januar 1916.

Die "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" (4. II. 16) schreibt: "Im Nachgang zu den kaiserlichen Bersordnungen vom 3. und 15. August 1914, durch die alle im Ausland befindlichen Wehrpflichtigen oder in feindlichen Kriegsdiensten stehenden Deutschen zur unverzüglichen Rückehr in das Inland aufzgesordert worden sind, wendet sich eine neue Aufsorderung über den Kreis der in den beiden früheren Berordnungen genannten Personen hinaus an diesenigen Deutschen, die am 30. Januar 1914 in Elsaß-Lothringen ihren Wohnsit oder dauernden Ausenthalt hatten und nach diesem Zeitpunkt das Reichsgebiet verlaffen haben.

Die besonderen Berhältnisse, wie sie in Elsaß-Lothringen zu Tage getreten sind, machen eine solche Berordnung erforderlich. Denn, als mit der Ermordung des öfterreichischen Thronfolgers die Sefahr einer kriegerischen Berwicklung auftauchte, und als dann später der Krieg wirklich ausdrach, hat eine Reihe in Elsaß-Lothringen ansässiger Deutscher ihrer heimat den Kücken gekehrt. Bereinzelte haben sich nicht gescheut, alsbald im Ausland eine Tätigkeit zu entfalten, die als in höchstem Maße deutsche seinblich oder sogar als vaterlandverräterisch bezeichnet werden muß. Diese Personen haben sich damit des Anspruchs begeben, weiterhin einer Bolksgemeinschaft anzugehören, die sie pslichtvergessen verlassen. Die Serechtigkeit verlangt es, daß sich von diesen nur dem Namen nach Deutschen, die sich innerlich, wie auch durch ihr Berhalten vom Deutschen Reiche losgesagt haben, der deutsche Bolksverband auch nach außen hin deutlich bemerkbar trennt.

hierzu die gesetliche handhabe zu bieten, ist die neue kaiserliche Berordnung vom 31. Januar 1916 bestimmt. Sie wird entsprechend den Borschriften des Reichs: und Staatsangehörigengesetes vom 22. Juli 1913 den Landeszentralbehörden die Möglichkeit geben, die gekennzeichneten Elemente und solche Personen, die der Aufforderung zur Rückkehr schuldhaft keine Folge leisten, ihre Staats: angehörigkeit für verlustig zu erklären.

21. Februar 1916.
Die Straßburger "Amtliche Korrespondenz" veröffentlicht eine Liste von etwa 300 wehrpstichtigen Clsaß-Lothringern, die den seit Kriegsbeginn vom Kaiser angeordneten Aufsorderungen zur Rüdkehr ins Inland keine Folge geleistet haben. Durch Beschluß des elsaß-lothringischen Ministeriums vom 11. Februar 1916 sind dieselben nunmehr ihrer elsaß-lothringischen Staatsangehörigkeit für verlustig erklärt worden. Damit haben diese Bersonen gleichzeitig ihre Sigenschaft als deutsche Staatsbürger, deren sie sich unwürdig bewiesen haben, verloren. Biele von ihnen sind, wie sicher sestscher französische Heer eingetreten und kämpsen als Kriegsverräter gegen Deutschland. Der größere Teil wird wegen Fahnenslucht, für die sichere Beweise vorliegen, verfolgt. Es handelte sich bei dieser Verzössenlichung nur um eine erste Liste, der leider noch viele solgen mußten. Die Zahl der wehrspstichtigen Elsaß-Lothringer, die ihr Baterland im Augenblick der Gesahr verließen oder aus dem Ausland, wo sie sich vor dem Krieg aushielten, nicht zurückgesehrt sind, dürste mindestens mehrere Tausend betragen.

Auli 1915.

Bischof Dr. Friten von Straßburg hat an die Geistlichen seiner Diözese ein Aundsschen gerichtet, in dem er die Priester auffordert, am Grabe gefallener Soldaten nach den kirchlichen Gebeten einige Worte der Anerkennung für die Pflichttreue und den heldenmut der Gefallenen zu sprechen. Auch bei nichtkatholischen Gefallenen möge der Priester durch Teilnahme am Leichenzug den Gefallenen die letzte Ehre erweisen. Der Bischof ermahnte dann, alles zu vermeiden, was einen Zweisel an der loyalen Gesinnung der Geistlichen hervorzurusen geeignet sei. "Unser Klerus ist," schreibt der Bischof, "vielsach deutschseindlicher Gesinnung beschuldigt worden, und dieses Borurteil hat in den Ausregungen der ersten Kriegswirren manche bedauerliche Borkommnisse zur Folge gehabt. Leider ist nicht in Abrede zu stellen, daß einzelne wenige herren sich Aeußerungen gestattet haben, die in so gespannter Zeit unter allen Umständen hätten vermieden werden müssen. Diese Borurteile sind Gott sei Dank zum großen Teil verschwunden."

Schließlich verlangt der Bischof von Straßburg, daß in Zukunft die Aussprache des Lateinischen nicht französisch, sondern deutsch erfolge wie in der Kathedrale und im Priesterseminar zu Straßburg und daß an Stelle der Sutane des nach französischem Muster zugeschnittenen Talars, die Sutanelle, das deutsche Priesterkleid, zu treten habe und das Rabat das schwarze, weiß umränderte Bässchen durch das römische Kollar ersest werde.

11. August.

Bisch of Bengler von Met hat die Priester seiner Diozese in einem Rundschreiben aufgefordert, die Bilber und Standbilber ber Jungfrau von Orleans aus ben lothringischen Rirchen und Bereinschäusern zu entfernen.

24. Oftober 1915.

Bisch of Benzler von Met hat eine Berordnung über den Gebrauch der französischen Sprache im Gottesdienst erlassen, nach der die französische Sprache nur noch in Gemeinden gestattet mird, die dem französischen Grenzgebiet angehören. Bischof Benzler weist ferner darauf hin, "daß die Geistlichen nicht nur jede Berletung der deutschendischen Gefühle sorgsam zu vermeiden haben, sondern daß es ihre Pslicht ist, die Gläubigen zur gewissenhaften Ersulung aller vaterländischen Pslichten anzuhalten, sowie das deutschenationale Empfinden nach Möglichkeit zu fördern."

# Die Kriegsschäden

Im elsaß-lothringischen Landtag wies der Staatssekretar Graf v. Roedern in einer Etatsrede am 8. April 1915 darauf hin, daß Elsaß-Lothringen seit Kriegsbeginn der Schauplat von Kämpfen gewesen sei. In zwei Feldschlachten und vielen Gebirgskämpfen im Land sei der Feind siegreich zurückgeworfen und dadurch Lothringen, das Unterelsaß



Erbeutete rufiifde Leuchtraketen



Eine erbeutete ruffische Bomben-Schleudermaschine



Ein an der Offiront erbeutetes japanisches Schiffsgeschüß



Bhot. G. Benninghoven, Berlin

Bei den Kämpfen an der Oftfront eroberte ruffifche Maschinengewehre

und der größte Teil des Oberelsaß vom Feinde freigeworden. Nur im Südwesten des Landes auf einem durchschnittlich etwa 10 bis 15 km breiten Grenzstreisen habe sich der für diesen Krieg charakteristische Stellungskrieg entwickelt. Die kriegerischen Ereignisse seinen auch in Elsaß-Lothringen wirtschaftlich fühlbar geworden und die daulichen Schäden in Lothringen und Teilen des Oberelsaß bedeutend. Gleichwohl sein die Kriegsschäden in Elsaß-Lothringen sehr erheblich geringer als in Ostpreußen. So betrügen die baulichen Schäden aus der Lothringer Schlacht kaum mehr als vier Millionen Mark, troß einer Kampsschan von 60 km. Weitaus am schwersten habe der Süden des Oberselsasses gelitten. Aus einzelnen Gemeinden habe zu ihrer eigenen Sicherheit die Besvölkerung entfernt werden müssen. Aufgabe des Reiches werde es sein, die erlittenen Schäden auszugleichen. Borläusig könne jedoch nur für die Beseitigung dringender Notstände Sorge getragen werden. Hierzu habe das Reich eine Million zur Verfügung gestellt. Der Staatssekretär berührte darauf die Nahrungsmittelversorgung des Landes, die ersolgreich durchgeführt sei. Auch sei die Herbstfeldbestellung im großen und ganzen erfolgt. Die Frühjahrsarbeiten seien unter Mithilse einquartierter Truppen im Gange.

## Magnahmen gur Linderung der Kriegsschäden

#### 20. Oftober 1914.

Unter dem Protektorat des Prinzen Joachim von Preußen bildete sich in Berlin ein Ausschuß, der einen Aufruf zur Unterstützung der durch den Krieg geschädigten Besvölkerung Elsaß-Lothringens erließ. Darin wurde auf die Verwüstungen durch Schlachten, auf das Auszehren der Lebens- und Futtermittel infolge der Durchzüge der Truppen und auf das Fortschleppen zahlreicher Einwohner durch die Franzosen hingewiesen und ausgesprochen, daß durch Einrichtung von Wohnstätten, Versorgung mit Lebens- und Futtermitteln, Saatgut und Vieh, sowie durch Schaffen von Arbeitsgelegenheit sobald als möglich der dringendsten Not gesteuert werden müsse. Die Treue der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung der Reichslande in diesem Krieg wird rühmend hervorgehoben. Ende Dezember 1914.

Um bem namentlich im Oberelfaß hervorgetretenen Mangel an Lebensmitteln abzuhelfen, hat die Bezirksverwaltung bes Oberelfaß in Kolmar und in einer Reihe kleinerer Städte des Bezirks Kriegsverpflegungsmagazine eingerichtet, in benen bis Unfang Dezember 1914 schon für über 700 000 Mark Waren umgesetzt worden waren.
17. März 1915.

In Beantwortung einer elfässischen Denkschrift über das Schickal der von den Franzosen aus ihrer Heimat verschleppten Elsaß-Lothringer an den deutschen Reichstag und auf eine Eingabe der elfässischen Regierung an die Reichsregierung teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit, daß die angeregte Maßnahme, eine Anzahl wichtiger französischer Perfönlichkeiten aus dem von den Deutschen besetzten französischen Gebiet festzunehmen, um bei der französischen Regierung die Freilassung der aus Elsaß-Lothringen verschleppten Reichsangehörigen zu erreichen, inzwischen zur Durchsührung gedracht worden sei. Nachsdem darauf die französische Regierung ihre Geneigtheit zu einer Verständigung wegen der gegenseitigen Freigabe der Geiseln zu erkennen gab, sind ihr von Berlin aus Borschläge gemacht worden, die dann schließlich zu einer Verständigung führten.

Bon dem Gedanken geleitet, daß die mit dem Wiederaufbau der kriegszerstörten Ortsichaften und Gehöfte in Elfaß-Lothringen zusammenhängenden Fragen schon frühzeitig einer Erörterung und Regelung bedürfen, hatte der elsaß-lothringische Kunftgewerbeverein einen Ausschuß von Künftlern, Kunfthistorikern und Architekten, Handwerkern und verwandten Berufen aus seinen Mitgliedern gebildet, der im April 1915 mit seinen Beras

tungen begann. Es handelte sich darum, eine der Ueberlieferung oder Landschaft angepaßte bodenständige Bauweise zu sichern, zugleich als Unterlage auch die künstlerische Lösung der übrigen Ausstattungsfragen, sowie die Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten für dazu befähigte vorzugsweise einheimische Kräfte ins Auge zu fassen. Das Ergebnis der Beratungen, das noch von zwölf andern Bereinen (für Bausach, Technik, Kunst, Gewerbe und Handwerk, sowie Bolkswirtschaft und Wohlsahrt) mitunterzeichnet wurde, ist dem Ministerium überreicht worden. Bei der Lösung der einschlägigen Fragen mitzuwirken, hatten diese Bereine sich zugleich erboten.

Das Ministerium, Abteilung für Landwirschaft und öffentliche Arbeiten, erwiderte, daß zwar ein Wiederausbau der betroffenen Kriegsgebiete in größerem Umfange noch nicht in Frage komme, daß aber die, in der Denkschift zum Teil bezeichneten Borbereistungen, soweit es nach Lage der Berhältnisse z. Zt. möglich und zweckdienlich sei, getroffen würden. Hierzu gehöre die Ausarbeitung einer Bauordnung in dem in der Denkschrift gekennzeichneten Umfange, die Herstellung der Lagepläne der in wesentlichen Teilen zersstörten Ortschaften zur Ermöglichung rechtzeitiger Prüfung der bestehenden Fluchtlinien, und schließlich die Erörterung von Maßnahmen zu sachkundiger Leitung der in den zersstörten Gebieten zu erwartenden lebhaften Bautätigkeit. Ausgabe der hiersür zu errichstenden ortskundigen Bauberatungsstellen werde es sein, die Bauherren mit Rat und Tat zu unterstügen, ganz besonders sie anzuhalten, sich bei baulichen Maßnahmen der im Lande ansässigen guten Fachleute zu bedienen. In ähnlicher Weise wird die Beschaffung der Baustoffe und des Baugeräts in zweckmäßige Bahnen zu leiten sein.

Auch der Deutsche Bund für Heimatschut hat seine Mitarbeit am Wiederaufbau der zerstörten Ortschaften in Aussicht gestellt. Ende Kanuar 1916.

Die Kriegsspende für Elsaß-Lothringen, die aus allen Teilen des Reiches zusammensstließt, betrug Ende Januar 1916 2302236 Mark. Aus Amerika sind allein 96455 Mark eingegangen. Die Spende ist hauptsächlich zur Beschaffung von Lebensmitteln, Futtermitteln, Bekleidung, Hausgerät, Brennmaterial usw., sowie zur Beschaffung von Saatzgut und Gewährung kleinerer Barunterstützungen verwandt worden. Mit der Unterstützung der nach Frankreich Verschleppten wird fortgefahren.

Nachdem die frangofische Beeresleitung bagu übergegangen mar, die in ihrem Schußbereich liegenden Ortschaften Elfaß-Lothringens aufs rudfichtslofeste zu beschießen, ergab fich die militärische Notwendigkeit, eine Reihe von Ortschaften des oberelfässischen Operations= gebietes zu räumen. Die Sorge für die heimatlos gewordenen Bewohner, kurzweg "Flüchtlinge" genannt, wurde besonderen Flüchtlingstommissaren anvertraut, benen Bertrauensmänner an ben Unterkunftsorten gur Seite ftanden. Ueber die Grundfate ber Flüchtlingsfürforge fprach fich ber Bezirkspräfibent bes Oberelfaß beim Bezirkstag Mitte Februar 1916 folgendermaßen aus: Ru Beginn bes Kriegs mar man beftrebt gewefen, die Flüchtlinge womöglich im babifchen Oberland, der Ronfession entsprechend, unterzubringen. In letter Beit mußte man bafur bas gange fudweftliche Deutschland in Anspruch nehmen. Ursprünglich brachte man die Einzelnen in Familien unter gegen eine Entschädigung von 2 Mart fur ben Erwachsenen und 1 Mart fur Rinder. Jest geht man nach einem neuen Suftem unter Berückfichtigung fogial-ethischer Gesichtspunkte vor. Man fucht die einzelnen Griftengen felbständig zu machen, indem man den Flüchtlingen freiftebenbe Wohnungen zuweift, ihnen Arbeitsgelegenheit verschafft und ihnen bas etwa noch Fehlende als Unterftugung zuweift. Bur Beit wird monatlich für Flüchtlingsfürforge eine halbe Million Mark verausgabt. Abgesehen von geringen Unzuträglichkeiten bemährte fich diefes Suftem aufs befte.

# Die Ereignisse an der Ostfront im dritten Kriegshalbjahr

Von Anfang August 1915 bis Februar 1916

Fortfegung von Band IX, Geiten 1 bis 192

# Der gemeine Soldat

Der Grundstein der deutschen Erfolge

Ein deutscher Offizier der seit Beginn des Krieges an der Front stand, schrieb Mitte Februar 1916 der "Bossischen Zeitung" (18. II. 16): "Achtzehn Monate währt nun das ungeheure Ringen; achtzehn Monate des größten und furchtbarsten Krieges, den die Erde je gesehen, liegen hinter uns. Damit aber auch achtzehn Monate für unmöglich gehaltener Erfolge, stolzester Siege, glänzenden Ruhmes.

Wenn wir uns darüber Rechenschaft ablegen wollen, wie das alles möglich gewesen ist, dürfen wir ein Wichtiges, geradezu Ausschlaggebendes nicht vergessen. Das Pflichtsbewußtsein des Gemeinen! Das Pflichtbewußtsein und die Intelligenz, die der deutsche Soldat mit ins Feld hinausgenommen hat, das sind Dinge, die dem Soldaten unserer Gegner zum großen Teil vollständig sehlen, zum Teil nicht derart überwältigend zutage treten, daß sie von entscheidender Wirkung sein könnten.

Wer sich als Vorgesehter hier und da einmal die Muße nimmt, mit seinen Leuten über die Dinge dieser Zeit zu sprechen, der wird nicht umhin können, zuzugeben, daß der ganz überwiegende Teil ein durchaus gesundes Urteil hat, daß er wohl in der Lage ist, sich über alles, was um ihn herum vorgeht, ein völlig selbständiges Urteil zu schaffen. Es ist oft geradezu erstaunlich, welches Wissen selbst Leute der einsachsten Vollissschichten besitzen, wie gerade und einsach ihre Gesinnung ist, wie sie über eine meist völlig gereiste Weltanschauung verfügen. Wie manches Wort habe ich da gehört, das den Nagel auf den Kopf tras."

Aehnlich äußert sich Major Franz Carl Endres in der "Frankfurter Zeitung" (27. VIII. 1915): "Die beste taktische Anlage, der kühnste strategische Gedanke," schreibt er, "hilft nichts, wenn die Truppe die ihr gestellte Aufgabe nicht löst — weil sie moralisch versagt, weil sie psychisch zusammenbricht. Hinter jedem taktischen Ersolg müssen wir den Sieg der Truppenmoral suchen. Deutsche Truppen leisten das Unglaubliche — ihre Feinde leisten das Unglaubliche nicht. Das sei des deutschen Bolkes Stolz. Denn das deutsche Heute mehr als in allen Zeiten das deutsche Bolk. Weit zurück in der Leimat, in der Kinderstube, in der Schule müßten wir die letzen Gründe suchen, die die deutsche Armee zu solchen Taten, wie sie seit Beginn des Arieges geschehen, hinreißen. Der Geist des deutschen Bolkes hat den unmöglichen Durchbruch möglich gemacht und wird ihn überall möglich machen, wo er noch notwendig sein wird. Das sollen unsere Feinde und alle Zuschauer sich merken.

Aber auch die Bedeutung der Truppenleiftung für Strategie und Taktik follte bei der Beurteilung kriegerischer Erfolge nie vergessen oder zu niedrig eingeschätzt werden — man kann sie vielmehr gar nie hoch genug einschätzen. Namentlich auch in ihrer Wirskung auf die Führung. Warum können deutsche Generale so glänzend führen, wie sie est tun? Was gibt ihnen den Mut, die wassenstende Front des Feindes zu durchbrechen, in riesigen Märschen den Feind abzuschneiden, mit kleinsten Truppenabteilungen überlegene Truppenmassen anzupacken, kurz der Schrecken des Feindes zu werden? Wohl eigenes

Talent, wohl wackerer Mut der Verantwortung, wohl das vollendete Können, das ein arbeitsreiches Leben erzeugt hat — aber im letzen Grunde die Freiheit des Willens und die frohe, freimachende Gewißheit: "Die Truppe leistet, was ich von ihr verlange."

"Das sind", so schließt ber beutsche Offizier seine Aussührungen in der "Bossischen Zeitung", "Tatsachen von ausschlaggebender Wichtigkeit. Wenn beutsche Regimenter zum Sturm antreten, werden vorher keine schwülftigen Lagenberichte ausgegeben, keine Aufklärung gegeben, warum gerade dieser Angriff gemacht wird; da wird nicht das Blaue vom Himmel gelogen. Ein einsacher kurzer Besehl genügt ohne Begründung oder gar Erinnerung an das Pflichtgefühl. Bei Deutschlands Gegnern sieht das alles ganz anders aus, das beweisen die Jossechen Besehle vor der Septemberschlacht 1915 (vgl. X, S. 97 f.), wie russische Armeebesehle vom Juli und August 1915 (vgl. IX, S. 189).

Weil aber die breite Masse der deutschen Soldaten auf so hoher Bildungsstuse steht, kommt gerade bei ihr in diesem Kriege das Pflichtbewußtsein so stark zum Ausdruck. Sie wissen alle, für Deutschland gibt es nur Sieg oder Untergang, sie können beurteilen, was dieser Krieg die Deutschen kosten würde, wenn er sür sie unglücklich verlausen sollte, und deshalb tun sie ihre Pflicht bis zum äußersten, tagaus, tagein, im Westen,

Often und auf bem Baltan."

Zusammenfassende Darstellung

Von Anfang August 1915 bis Anfang Februar 1916 Die völlige Zertrümmerung des westrufsischen Festungssystems Vom 11. August bis 4. September 1915

Lange Zeit hatte ber russische Generalstab für einen Krieg gegen Deutschland und Desterreich-Ungarn die Bersammlung und den Ausmarsch der Hauptarmeen in dem Raum um Breste Litowst geplant. Bor der Front sollte die Narew—Weichsellinie mit ihren Festungen einen seindlichen Bormarsch aushalten und den eigenen Truppen Gelegenheit verschaffen, mit überlegenen Kräften gegen den geschwächten Gegner loszusbrechen. Dieser Gedanke paßte nicht in die Entwürse des französischen Bundesgenossen, der eine wirtsamere Unterstützung durch eine Offensive gegen Deutschland verlangte und diese Forderung schließlich durchsetze, weil er die Bewilligung weiterer sinanzieller Hich der Flußlinie, wo disher nur wenige Strecken senkrecht auf die Grenzen zu verliesen, sollten die Festungen nun die Pforten zu einem gewaltigen Ausfall werden.

Aber es kam anders. Die große Offensive der Heere der verbündeten Mittelmächte, die Zertrümmerung der Narewlinie durch die Eroberung der Festungen Rozan und Pultust (am 24. Juli 1915; vgl. IX, S. 117), der Festung Ostrolenka (4. August 1915; vgl. IX, S. 117 f.), sowie die Räumung von Lomza am 10. August (vgl. IX, S. 120), der Einbruch in die polnische Lagersestung durch die Eroberung von Jwansgorod und Warschau am 5. August 1915 (vgl. IX, S. 167 f. und S. 169 f.) sowie die Einnahme von Zegrze am 8. August und die Einschließung von Nowo. Georgiewsk (vgl. IX, S. 118) haben dazu geführt, daß die russischen Heere sich dem Raum um Brestzlitowsk zuwenden mußten, allerdings nicht aus freien Stücken, sondern unter dem Druck des seinblichen Willens. Brestzlitowsk wurde ihr Ziel nicht als Versammlungszaum sür einen Vormarsch, sondern als Aufnahmestellung. Der rechte Flügel dieser russischen zweiten Linie verlief, nach Berichten der Ententepresse von Riga hinter der Düna nach Dünadurg und Wilna dis Kowno, die Mitte hinter dem Njemen und dann über Grodno, Bialystok nach Brestzlitowsk, während der linke Flügel über das Festungszbreieck von Luzt, Dubno und Rowno nach der Utraine und Bessardien zog.

Auf ber Seite ber verbündeten Mittelmächte erfolgte nach der Verkurzung ihrer Front durch die Ueberwindung der Narem- und Weichsellinie allmählich eine Vereinigung der drei bisher gefondert operierenden Armeegruppen der Generalfeldmarfchälle v. Sindenburg, Bring Leopold von Bayern und v. Madenfen. Während ber linte Flügel ber Beereggruppe von hindenburg, die Armee v. Below, im Raume Mitau-Poniewiez ftand und die Armee v. Gichhorn gegen Rowno operierte, war der rechte Flügel diefer Heeresgruppe unter bem Oberbefehl ber Generale von Scholt und von Gallwit in breiter Front von nördlich Wigna, am Zusammenfluß bes Narem und Bobr an ben Bug vorgedrungen, und hatte baburch bie taktische Berbindung mit ber öftlich von Warschau vorrückenden Beeresgruppe des Bringen Leopold von Bayern erreicht. Der linke Flügel biefer Gruppe reichte über Raluczyn, füblich von Malfin, binaus, mahrend ber rechte Flügel unter bem Generaloberften von Woyrsch, bessen Berband auch die ungarische Armeegruppe Roveß angehörte, an der Bahnlinie Swangorod-Lutow vordringend, die Gegend von Lutow erreicht hatte. Diefer Gifenbahnknotenpunkt stellte bas Bindeglied zwischen ber Beeres. gruppe Bring Leopold von Bagern und der fublich bavon operierenden Gruppe des Generalfeldmarichalls von Madensen ber, wobei bie Armee bes Erzberzogs Sofef Ferbinand ben Anschluß vermittelte, ba fie nach ber fiegreichen Schlacht von Lubartow (vgl. IX, G. 150) mit anderen Teilen bes linten Flügels ber Gruppe von Madenfen gegen Norden in Richtung Barczew, gegen die von Lutow ausgehende Gifenbahnlinie Barczew -Radzyn vorgeruct war. Mit Lutow, Parczew und Blodama, das die Bugarmee ber Beeresgruppe v. Madenfen in den Rampfen vom 13. bis 17. Auguft 1915 (vgl. IX, S. 148) genommen hatte, waren die wichtigften Rudzugsftraßen ber Auffen nach Guden befett.

Der weitere Vormarsch der Heeresgruppen der Mittelmächte gestaltete sich nach den zusammensaffenden Uebersichten der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" (25. VIII. 15 und 9. IX. 15) folgendermaßen:

Bon der Heeresgruppe des Feldmarschalls von Hindenburg hat die Armee von Below zunächst öftlich von Poniewicz und nördlich gegen Mitau hin Raum gewonnen in der Abwehr russischer Angrisse, aus der Linie Jakobstadt—Dünaburg nach Westen, die in der Absicht unternommen worden waren, die Einschließung von Kowno in der Flanke zu stören. Auch südösstlich von Mitau, in der Gegend von Baust und Schönberg, fanden Ende August 1915 Kämpse statt. Bom 29. August ab ist um den Brückenkopf südlich Friedrichstadt an der Düna gerungen worden, der am 3. September in deutsche Hände siel, nachdem bereits am 2. September der Brückenstopf von Lennewaden erobert worden war. Ueber die Anlage und den Ausgang des Seegesechts im Rigaer Meerbusen am 18. dis 20. August 1915 bestehen starke Unterschiede in den Meldungen der beiden Heeresleitungen. Nach der deutschen hat sich das russische Geschwader durch den nach Norden sührenden Mohnsund in den sinnischen Meerbusen entsernt, nach der russischen Geschwaders, bei der, wie es scheint, auch englische Unterseedvote beteiligt waren.

Die Armee Sichhorn schob sich seit Ansang August 1915 unter schweren Gesechten in höchst schwierigem, sumpsigem und Waldgelände gegen die Westfront der starken, auf beiden Seiten des Njemen liegenden Festung Kowno vor, hatte russische Gegenstöße sowie Ausfälle abgewiesen und russische, mit bekannter Geschicklichkeit angelegte besestigte Feldstellungen in großer Zahl erobert. Sie konnte dann vom 6. August ab den Angriff auf die Festung selbst beginnen, der unter dem überwältigenden Feuer schwerster Artillerie durch die Insanterie geschickt und erfolgreich weiter gesührt wurde. Bis zum 15. August waren acht start besestigte Borstellungen genommen, immer wieder versuchte Gegen-

ftöße zurückgeschlagen und am 16. August war der Angriff bis nahe an die permanente Fortlinie vorgetragen. Auch diese wurde durch das ausgezeichnet geleitete Artillerieseuer erschüttert, worauf Insanterie zunächst Fort II, dann die gesamte Frontlinie zwischen der Jesia und dem Njemen, also den westlichen Abschnitt der Festung erstürmte. Im Laufe des 17. und 18. August sielen, nachdem der Njemen innerhald der Fortreihe auf schnell gebauten Kriegsbrücken überschritten war, die noch gehaltenen Festungswerke aller Fronten auf beiden Usern, zuletzt die südöstlichen. 20000 Gesangene, über 600 Geschütze und gewaltige Mengen an Wassen, Munition, Heergeräte und anderer Beute waren der Lohn des tapseren von dem General d. Ins. Litmann geführten Armeekorps. Wit dem Fall von Kowno war die nördliche Stütze des westrussischen Festungsgebietes gebrochen, die Straße nach Wilna frei und die Njemensront aufgerollt.

Eine weitere Folge ber Ginnahme von Rowno und des Drudes der ftetig nach Often und Suboften in Richtung Bilna vorgehenden Armee Gichhorn mar bas Burudweichen ber noch im Raume zwischen Niemen und der oftpreußischen Grenze gegenüber Suwalki und Augustow stehenden rufsischen Geeresteile. Die deutschen Truppen folgten auch hier und erstürmten am 20. Auguft die Stellungen bei Gubele und Seinn. Um 26. Auguft raumten Die Ruffen die fleine Feftung Dlita am Njemen, Die Die Berbindung amifchen Rowno und Grodno hergeftellt hatte. Als dann die Reiterei der Armee Gichhorn öftlich an Dlita vorbeiftreifend die Bahn Grodno-Wilna erreichte, konnte auch Grodno, das gleichzeitig im Beften von ben Borhuten ber Armee Scholt und im Guben von benen ber Armee Gallwit erreicht worden war, in Rudficht auf die Gefahr ber Ginschließung, nicht länger gehalten werben; bas um fo weniger als auch bas in fast unzugänglicher Sumpfgegend liegende Offowier fchon am 23. Auguft geräumt worden mar. Die Feftung Grobno ift, dant ber Schnelligfeit, mit der die deutschen Sturmtruppen bie auf bem öftlichen Ufer bes Rjemen liegende Stadt in heftigem Baufertampf eroberten, am 2. September 1915 gefallen, nachbem in ben voraufgegangenen Tagen junächft bie Borftellungen, bann die Forts ber Weftfront erfturmt worden maren. Um 3. September find dann auch die von den Ruffen geräumten Forts der Oftfront befett worden.

Nach dem Uebergang über den Narew setzen die Armee Scholtz und die sübsöstlich anschließende Armee Gallwitz in ununterbrochenen Kämpsen gegen die sich in stets neuen Stellungen zäh verteidigenden Aussen den Bormarsch in allgemein sübsöstlicher Richtung gegen den Bug fort. Am Abend des 14. August war es General v. Gallwitz gelungen, mit seinem rechten Flügel den Uebergang über den Nurzec zu erzwingen und die russische Front zu durchbrechen; am 18. August näherten sich die Spitzen der Bahn Bialystof—Bielst, aber erst am 24. August gelang es unter erbitterten Kämpsen über Tytocin den wichtigen Eisenbahnknotenpunkt Bialystok und am 25. August südlich davon Bielst zu erreichen und damit die Bahnlinie von Brest-Litowsk nach Norden zu unterbrechen. Am 27. August waren die deutschen Truppen dis zur Stadt Narew gekommen, durchstießen die Waldungen östlich Bialystok und gelangten am 2. September an die Straße, die von Alekszyce zum Swislocz nach Norden führt.

Inzwischen war am 19. August auch die letzte und stärkste der Weichselfestungen, das bereits seit dem 25. Juli eingeschlossene Nowo-Georgiewsk (vgl. IX, S. 91 f. u. 118) gefallen. General von Beseler, der Eroberer von Antwerpen, hatte die Festung an der Spitze einer für die Belagerung besonders gebildeten Heeresabteilung in unwidersstehlichem Ansturm genommen. Sechs Generale, 85000 Gesangene, 700 Geschütze und unübersehbares Kriegsmaterial waren den Siegern in die Hände gesallen.

Die Heeresgruppe des Prinzen Leopold von Bayern, deren 9. Armee von Warschau aus am 11. August 1915 den Abschnitt der Muchawka westlich von Siedle überschritten und dann Siedle genommen hatte, war beim Bormarsch auf den mittleren Bug und auf Brest-

Litowat auf ber Linie Losice-Miedanrzecz wieder auf die Auffen gestoßen, die bier burch beftige Gegenftoge nach Weften und als fie abgewiesen maren, burch hartnädiges Festhalten in neuen Stellungen ben vom rechten Flügel ber Beeresgruppe bes Felbmarschalls v. Madensen zwischen Bug und Tysmienica geschlagenen ruffischen Beeresteilen den Rudaug au fichern versuchten. Dann überschritt ber linke Alugel bes Bringen Leopold ben Bug westlich von Drobiczyn, mahrend die Mitte und ber rechte Rlügel bie ruffifchen Stellungen im Abschnitt bes Tocana (eines Nebenflusses bes Bug) und ber nach Suben gur Argna laufenden Alukowka burchbrachen. Darauf mandte fich diefe Beeres. gruppe mehr und mehr bem großen Gebiet bes Bialowiesta-Urwalbes füböftlich Bialyftof gu, marf am 24. Auguft ben schwer geschlagenen Feind in ben Bald hinein und füblich bavon gurud und brang am 27. Auguft in bas Balbgebiet felbft ein. In den nächften Tagen durchschritt fie es tampfend und ben Feind vor fich hertreibend. Am 1. und 2. September erfocht fie fich ben Austritt aus bem Nordoftrande. Gleich= zeitig gelangten burch Ueberfall bie Uebergange über bie obere Rafiolba im Sumpfgebiet nördlich Brugana (Brufhang) in ihre Bande, worauf um ben Austritt ber Berfolgungstolonnen aus ben Sumpfwegen nörblich biefes Orts getämpft murbe.

Die Heeresgruppe des Keldmarschalls v. Mackensen war Ansang August 1915 fampfend gwifchen Beichfel und Bug, nach Norden gegen die Gud- und Beftfront von Breft-Litowst im Bormarich, das in weitem Bogen von Wysoto-Litowsf bis Mielnit und Niemirow am Bug unterhalb Breft-Litowst von Teilen der Heeresgruppe des Brinzen Leopold umschloffen mar, mahrend ein Teil der Bugarmee, die bei Blodama ben Bug überschritten hatte, unter heftigen Rampfen in der Richtung auf Robryn vordrang, um ben Ruffen ben Abmarich von Breft-Litowst auf ber einzigen Rudzugsftrage nach Often, nach Binst, zu verlegen. Auch Rowel wurde vom rechten Flügel ber Armeegruppe erreicht und burchschritten und bamit die große Berbindung, die von Riew durch das wolhnnische Festungsbreied über Rowel nach Breft-Litowst führt, unterbrochen. Mackenfen, der mit feinem linken Flügel, dem Korps bes Feldmarschalleutnants v. Urg, durch die Besetung von Biala am 15. Auguft den Ruffen die Strafe von Barfchau über Miedaurgert genommen hatte und mit feinem rechten Flügel von Blodama aus der großen Straße und Bahn Cholm-Breft-Litowsf folgend auf Breft-Litowsf vormarschierte, brangte die ihm gegenüberftebenben Auffen, trot ihres immer wieder versuchten Standhaltens in befeftigten Feloftellungen, in den Tagen vom 23. August ab zunächft auf die eigentlichen Borftellungen der Feftung jurud, die dann bereits am 25. Auguft bem rafchen und fuhnen Unfturm ber vom General von Linfingen befehligten, aus beutschen und öfterreichischen Truppen beftehenden Bugarmee erlag. Das öfterreichische Armeekorps Arz eroberte zwei Forts ber Weftfront, das 22. deutsche Reserveforps, Brandenburger, die Werke der Nordwestfront und in der Nacht das Kernwerk.

Bor allem die Gefahr des Berlustes der Rückzugstraße nach Pinst hatte die Aussen veranlaßt, die Festung preiszugeben, nachdem sie einen Teil der Besestigungen und die Brücke über den Bug gesprengt, die Stadt selbst an allen vier Eden angesteckt und die Bewohner hinausgejagt hatten. Mit der Ginnahme von Brest-Litowst, das, mit ungesheuren Kosten modern ausgebaut und mit allen Berteidigungsmitteln überreich ausgestattet, besonders geeignet schien, den Rückzug in das Hinterland, die schwer zu durchsschreitenden Rotitnos (Pripjets) Sümpse, zu decken, war die innere Berteidigungslinie des russischen Reichs gefallen. Wie die Ententepresse mitzuteilen wußte, sollte die Beressinas oder Onjeprlinie den nächsten Rückalt für den strategischen Rückzug bilden.

Die Berfolgung setzte sofort nach bem Fall von Breft ein und führte in öftlicher, nord- und füdöftlicher Richtung vorwärts. Die russischen Nachhuten suchten fich vergeb- lich badurch zu beden, daß sie viele Tausende von mitgeschleppten Landbewohnern ben

Angreifern entgegentrieben. Aber die Berfolgung drang unauschaltsam von einem Abschnitt zum andern vor und trieb die Zurückweichenden mehr und mehr den großen Sumpsgedieten zu, die sich östlich des Bug weit nach Often ausdreiten, und deren Ungangdarzteit durch eine Menge sie durchströmender Wasserläuse erhöht wird. Nach Nordosten und Osten zu erreichte die Verfolgung am 30. August den Abschnitt des dei Verstzlitowsk in den Bug mündenden Muchawiecslusses, an dem Kobryn liegt, überschritt ihn am 1. September auf der ganzen Front, am 2. die Jasiolda dei Sielec östlich Pruzana, kam zugleich dis in die Gegend von Antopol östlich Kobryn und am 3. dis in die Nähe von Drohiczyn nur noch 80 Kilometer westlich Pinsk. Nach Südosten hin war gleichzeitig die Armeeabteilung des österreichischen Feldzeugmeisters von Puhallo tätig. Die dazu gehörige Reiterei, die am 23. August Kowel genommen hatte, warf am 29. August eine russische Kavalleriedivision an der Straße Kobryn—Rowel. Desterreichische Truppen der Armeeabteilung standen am 2. September in der Gegend südlich des Boloto (Sumpses) Dubowoje, der sich südöstlich Kobryn weithin erstreckt.

Auf bem füboftlichen Teil ber Front in Galigien und in ber Buto: wing, mo feit Bochen nur Stellungstämpfe ftattgefunden hatten, begannen die beutichen und öfterreichisch-ungarischen Streitkräfte nach bem Fall von Breft-Litowst, gebedt burch die Armee Buhallo, am 27. Auguft den Bormarich. Bunachft burchbrach die aus beutschen und öfterreichischen Truppen beftehende Armee des bagerischen Generals Grafen Bothmer bie feindlichen Stellungen an bem Fluffe Blota-Lipa, nördlich und füdlich Brezegany und marf bie geschlagenen Ruffen am nächften Tage noch weiter auf bie Strypa gurud. Auch die beiden öfterreichischen Armeen, die des Generals von Bohm-Ermolli öftlich Rloczow und im Raume Bialy-Ramien - Toporow - Radziechow nördlich der Armee Bothmer und die des Generals von Bflanger-Baltin fublich ber beutschen Gruppe, ergriffen die Offenfive gegen die überraschten Ruffen, die in einer Breite von 250 Kilometern gurudgingen. Unterdessen gewannen die Truppen Buhallos, die die Russen am 27. August öftlich Bladimir-Bolynstij mit fräftigem Stoß gegen Luck guruckgeworfen und damit die Umgehung ber ruffischen Gubarmee von Nordwesten begonnen hatten, in Bolhynien immer mehr an Raum und blieben, nachbem bas gah verteibigte Swiniuchy genommen worben war, in hartnädiger Berfolgung. Schon am 30. August 1915 tam die Umfaffung burch bie Armee Buhallo gur Birtung. Nach einem gufammenfaffenben Bericht von F. v. B. im "Berliner Lotalanzeiger" (29. IX. 15) murde "ber Feind nach heftigem Rampf in ber Wegend nördlich bis norböftlich von Luck nach Suben geworfen. hierdurch tam bie Armee Buhallo am 31. Auguft am unteren und mittleren Styr in ben Besitz ber Bahn Rowel -Rowno, unterbrach auch die Zweigbahn nach Luck und bedrängte die öftliche Abmarschstraße auf Rowno. Bereits im Ruden bedroht, blieb ben Ruffen in Lud nur ber Abaug nach Guden und Gudoften offen. Am Abend bes 31. Auguft wird bie Styrfeftung Qud erfturmt, die freilich feinen fehr großen Wert als Feftung hatte und bie, obwohl ftart ausgebaut, einem fo schnellen, umfaffenden Angriff aus nördlicher Richtung nicht gewachsen mar. In Lud wurden nur große Getreibevorräte erbeutet, artilleriftifches Material, das sich meift an der Front befand, dagegen nur fehr wenig.

Die drei füblicher stehenden verbündeten Armeen blieben im Bormarsch nach Often in breiter Front, der nur am 31. August bei der Armee Bothmer durch einen von starken russischen Gegenangriffen erzwungenen, aber ebenso rasch überwundenen Ausentshalt für kurze Zeit verlangsamt wurde. Die Russen leisteten mit ihren Nachhuten auf der ganzen Linie zähen Widerstand, der sich überall als vergeblich erwies und nur den von ihnen geräumten Landstrichen Unheil brachte; denn wo sie wichen, zeugten weithin brennende Orte und aus ihren Wohnstätten vertriebene Bewohner von der Mordbrennerslust der russischen Besehlshaber."



Bhot. Bereenigde Rotobuream, Amsterdam Eine russische Artilleriestellung mit Kliegerdeckung



Bhot. Kitophot. Wien Ein österreichisch: ungarischer 30,5 cm Mörser im Feuer



Erbeutete fahrbare ruffifde Schugenbedung mit Schießscharten



Bhot. E. Benninghoben, Berlin

Eine erbeutete Maschine, die von den Ruffen bei ihrem Rückzug zum Aufreißen und Berftoren ber Landstraßen benutt wurde

"So mar Anfang September 1915 ber großzügige Operationsplan ber beutschen und öfferreichifch:ungarischen Beeresleitung gegen bie Front und bie beiben Flanten ber ruffifchen Streitmacht, beffen Ausführung anfangs Januar 1915 mit bem Aufftieg einer Beeresgruppe ber Berbundeten von Ungarn aus in ben Rarpathen (vgl. VI, G. 88f.) begann, ju einem gewiffen Abichluß gebracht," fchreibt General ber Inf. g. D. von Blume in der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" (22. VIII. 15), "fünfzehn Feftungen (Rogan, Bultust, Oftrolenka, Barichau, Jwangorod, Zegrze, Lomza, Rowno, Nowo-Georgiewst, Diowiec, Dlita, Breft Litowst, Rogusge, Qud und Grodno maren in den Tagen vom 24, Juni bis 4. September 1915 erobert, Die ruffifchen Streitfrafte um mehr als eine Million Mann geschwächt und ungeheure Mengen Rriegsgerät gewonnen worben. Damit mar bas erfte Biel bes Blanes ber Berbundeten, Galigien und Die Bufowing von ben eingebrungenen Feinden zu befreien, faft vollftandig, das zweite, die ruffifche Streitmacht über die Beichfel jurudjumerfen, in viermonatlichen beifpiellofen Ungriffs- und Berfolgungstämpfen vollftandig, bas britte Biel, fie von beiden flanten ber gufammengubruden, fo weit erreicht, daß es fich nur noch barum handelte, ob ber in bas Innere Ruglands jurud: tehrende Bruchteil ber ruffischen Armee nach Bahl und Beschaffenheit noch genügte, um daraus im Berlaufe absehbarer Beit leiftungsfähige Streitfrafte von nennenswerter Starte mieder berauftellen."

Auf ihrem Rückzug, der sie fortgesett Tausende von Gefangenen und viel Kriegsmaterial tostete, versuhren die Russen, wie H. Stegemann im "Bund" (10. VIII. 15)
hervorhob, "mit einer fanatischen Selbstentäußerung, wie sie vielleicht nur der Slawe kennt,
nach den uralten Rezepten ihrer Berwüstungsstrategie, indem sie die Ernten vernichteten,
alle Städte und Dörfer anzündeten, Bahnen und Fabriken sprengten und die Bevölkerung
wegsührten. Das ist eine Kriegsführung primitiver Zeiten, die in primitiven Berhältnissen auch von unleugdarer Zweckmäßigkeit war, aber nicht mehr in unsere Zeit paßt,
da sie die Kulturgüter des eigenen Bolkes vernichtet und durch die moderne Technik zum
großen Teil unwirksam gemacht worden ist." Troßdem konnte die russische Heard der
Boljesje (Rokitnosümpse) in zwei Teile zerrissen wurde, die sich nur noch durch örtliche Umgehung dieses Geländes unterstüßen konnten, was um so störender war, als
die größte Breite der Boljesje zwischen Bug und Dnjestr 450 Kilometer beträgt.

Dagegen bot die deutschichfterreichisch-ungarische Front dank ihrer Berkürzung von 1500 auf kaum mehr 1000 Kilometer und der Besitz der Festungen eine unerschütterliche Defensivstellung und überlegene Offensivstellung, der zur Bollendung nur noch die Ersoberung der Linie Riga—Dünaburg—Wilna auf dem linken Flügel und die völlige Säuberung Galiziens und restlose Zertrümmerung des wolhynischen Festungsdreiecks am rechten Flügel sehlten. Da aber auch diese Operationen mit verminderten Kräften ausssührbar schienen, waren die Mittelmächte schon jetzt in der Lage, Armeen zu entscheisdenden Unternehmungen auf dem Balkankriegsschauplatz (vgl. Band XIII), wo sie ein versmindertes Widerstandszentrum der Entente erblickten, frei zu bekommen.

Die "Times" hatte Mitte August 1915 ber Bermutung Raum gegeben, daß die beutsch-österreichisch-ungarische Offensive im Often nicht auf Mostau sondern auf Peters-burg ziele. Diese Bermutung befrästigte H. Stegemann im "Bund" (15.VIII. 15): "Es war von vornherein klar," schrieb er in kluger Erkenntnis der damaligen Kriegslage, "daß eine userlose Borbewegung der Berbündeten nach Osten nicht stattsinden werde..., da Rußland seine Lebenspunkte nicht nur im Innern hat, wo Napoleon sie suchte, sondern jest an der Peripherie, wo Riga und Petersburg im Norden, Kiew und Odessa im Süden dem russischen Kolossalva als Sociel dienen. Ob aber die Berbündeten die im Norden angesetzte exzentrische Offensive so weit ausdehnen und ergänzen, daß sie so weit gelangen, oder ob sie sich mit dem

Ausbau der Weichselstellung und einer Vorstellung an Njemen und Bug begnügen, das hängt nicht allein von den Berhältnissen aufdem russischen Kriegsschauplatzab; benn sämtliche Kriegsschauplätze des europäischen Fünffrontenkrieges (russischer, belgisch-französischer, italienischer, serbischer und orientalischer Kriegsschauplatz) bilden eine strategische Einheit und darauf haben die Operationspläne Rücksicht zu nehmen, ja direkt zu basieren. So kommt es, daß, scheinbar planlos, bald hier bald dort gestoßen wird, der überlegene Plan aber auf seiten berjenigen ist, die dieses Kombinationsspiel am besten beherrschen und ausbauen. Und das tun die verbündeten Zentralmächte, die auf den inneren Linien meisterhaft operieren, während die Entente sich mehr auf die Einwirkung ihrer Beharrlichkeit und die unverminderte Betätigung des umspannenden Druckes bei eigener Rückenfreiheit verläßt."

Der Wechsel im Oberbefehl der russischen Armeen, ihre Neugruppierung, ihre Offensive im Süden und ihre Defensive im Morden Bon Ansang September bis 6. Oktober 1915

Dberbefehl, Reugruppierung und Operationsplan der Ruffen

Nachdem die große Offensive der Mittelmächte die russischen Fronten zerrissen und die Reste der russischen Streitkräfte hinter die Bug- und Njemenlinie geworsen hatte, sah man sich in Rußland zu einer durchgreisenden Neuordnung der Oberbesehlsverhältnisse über und innerhalb der gegen Deutschland und Oesterreich-Ungarn kämpsenden Heere genötigt. Kaiser Nikolauß II. übernahm nach einem Armeebesehl vom 5. September 1915 den Oberbesehl, während der Großsürst Generalissimuß Nikolai Nikolaiewitsch von der Leitung der Operationen zurücktrat und zum Bizekönig vom Kaukasusssowie zum Oberbesehlshaber der Kaukasusarmee ernannt wurde (vgl. XI, S. 287). Gleichzeitig ist der bisherige Oberbesehlshaber der Nordwestfront, General der Infanterie M. W. Alexejew, an Stelle des ebenfalls nach dem Kaukasus entsandten Generals der Infanterie Januschkewitsch (vgl. XI, S. 286) zum Ches des Generalstabs des Genera-lissimus berufen worden.

Die Neugruppierung der russischen Armeen hat drei Besellsbereiche geschaffen, den der Nordarmeen auf der Linie Reval—Riga—Wilna, die dem Besell des Generals adjutanten Rußti unterstellt wurden, der Ansang August das Kommando der Nordswestfront (vgl. IX, S. 189) an General der Insanterie Alexejew abgegeben hatte und zum Kommandanten des Militärbezirks von Petersburg ernannt worden war; den der Westarmeen, die links anschließend im Sumpsgediet von dem General der Infanterie Evert, dem früheren Kommandeur der vierten Armee besehligt wurden und endlich den des Generals Iwanow, der die "politische Armee" Rußlands, die Südsarmeegruppe zwischen Styr und Sereth führte.

Der neue Operationsplan sah nach Auffüllung der Munition und Heranschaffung großer Reserven ein Anhalten im Rückzug und eine Defensive der Nord- und Westheere nördlich des Sumpsgediets des Pripjet sowie eine Gegenoffensive der Südeheere in Galizien vor. So entwickelte sich im Laufe des Monats September 1915 aus den Nachhuttämpsen der zurückweichenden Aussen zweich hatte, die gewaltige Defen sirschlacht zwischen Riga und Pinst, die den Zweck hatte, die von der deutschen Obersten Heeresleitung auf einer Front von über 600 Kilometern angelegte und auf einer Reihe innerer und äußerer Umfassungen, Durchbrüche und Flankenbedrohungen einheitlich aufgebaute Umfassungsoperation der nördlich, nordwestlich und westlich von Minst, dem Mittelpunkt der russischen Berteidigung westlich Düna und Dnjepr, kämpsenden russischung der ursprünglich wohl für den Kaukasus oder den Balkan neugebildeten Obessarmee unternommene Gegenoffensive des Generals Iwanow auf dem wolhys

nisch galizischen Kriegsschauplat. War hier die russische Heeresleitung ins sosen erfolgreich, als sie, wenn auch teinen Durchbruch durch die deutsch-österreichische ungarische Front, so doch ein Aushalten der Operationen gegen das wolhynische Festungsdreieck erkämpsen konnte, zog der "marschierende Sieg" der Berbündeten nördelich der Sumpszone, wo die Hauptentscheidung gesucht wurde, unaufhaltsam seine Bahn. Was den deutschen und österreichisch-ungarischen Heeresleitungen gestattete, den Rücksschlag, den Jwanows Gegenangriffe erzielt hatten, ohne Nachwirkungen zu ertragen. Und das um so mehr, als zwischen den beiden östlichen Kriegsschauplätzen von Riga dis Pinsk und Pinsk dis zur Reichsgrenze kein operativer Zusammenhang mehr bestand und die gegenseitige Beeinslussung stark eingeschränkt war.

# Der Fortgang der Offensive der Verbündeten in Wolhynien und Galizien und die russische Gegenoffensive

"Alls am 5. September die bereits vollendete Neuordnung im Bereiche der ruffifchen Dberften Beeresleitung bekanntgegeben wurde, lag Anlag vor, ju vermuten, bag biefes Datum aus befonderen Grunden gemählt worden fei," fchrieb S. Stegemann im Berner "Bund" (12. IX. 15). "In der Tat hatten die Ruffen mit großem Geschick eine Aufhellung ber augenblicklichen Lage benutt, um die Uebernahme bes Oberbefehls burch ben Baren ju verfunden. Schon langer fichtbare Berichiebungen nach Guben hatten fie inftand gesett, der Beeresgruppe Iwanow neue Kräfte einzuflößen." Erstaunliche Mengen von Artillerie und Munition waren auf diefem, feiner Lage an ber Grenze Rumaniens wegen fo wichtigen Rriegsschauplat angehäuft und dazu von Riew her mit ber leiftungsfähigen Bahn Kiew-Berditschew-Rowno alles herangebracht worden, was noch ein Gewehr zu tragen hatte." Im Zusammenhang mit diesen wütenden Kraftanftrengungen ftand, wie Major F. C. Endres in der "Frankfurter Zeitung" (26. XI. 15) vermutete, wohl auch die ruffifche Berfügung, wonach der Landfturm zweiten Aufgebots, ber bisher nur in befonderen Landsturmverbänden auftreten durfte, von nun an auch zum Ersat der beim Feldheer entstandenen Lücken verwendet werden konnte. Iwanows Bentrum brach dann nach den ruffischen Meldungen am 3. September 1915 aus der Front am Sereth, wo ihm das überhöhende Ufer den Angriff erleichterte, zwischen Tarnopol und Trembowla zu einem Gegenangriff vor. Durch Ginfegen größerer Kräfte murbe die ruffische Borbewegung an den folgenden Tagen verftärkt und hat am 7. und 8. Sep-Dabei follen im Raume Tarnopol die Truppen des Generals Bothmer, zwei Divifionen und eine öfterreichische Brigabe, geworfen worden fein. Die ruffifche Melbung fagt, "vollftändig geschlagen" und gibt an, bag zahlreiche Geschütze genommen worden feien, fugt aber bei, bag man "nach furger Berfolgung" wieder auf ben Gereth jurudgegangen fei; bie beutschen Melbungen bagegen bestreiten biefe Behauptungen wiederholt nachdrücklichft.

Inzwischen hatte Buhallo, vorwärts der südlichen Heeresgruppen gestaffelt, nach der Einnahme von Luck und Ueberschreitung des Styr den Bormarsch oftwärts fortgesetzt, wo die Russen unter verzweiselten Anstrengungen die Bahn nach Rowno zu halten suchten. Gleichzeitig drang Böhm-Ermolli nach der Einnahme von Brody am 1. September sowie nach Ueberschreitung der Reichsgrenze längs der Bahn von Brody auf Dudno vor und näherte sich unter heftigen Gegenangriffen der Russen der Jewalinie. Am 4. September schließlich gelang es, die russische Front an mehreren Stellen zu durche brechen oder zurückzudrängen, so durch Puhallo öftlich Luck, während Böhm-Ermolli bereits südlich Dudno angriff.

Wie F. v. B. in feinem zusammenfassenden Bericht über "die Rämpfe im wolhynischen Festungsdreiect" im "Berliner Lokalanzeiger" (29. IX. 15) aussührte, "zeigten auch die

nachften Rampftage ftets bas gleiche Bilb - bie Ruffen, benen außer bem Sochwaffer Die Rusammenpressung in bem engen Raume amischen ihren Festungen augute tam. tonnten biese zu bichter Befegung ihrer Borfeloftellungen von Dubno und Rowno ausnuten und ben hartnadigen Wiberftand mit energischen Gegenangriffen pagren. Die öfterreichisch-ungarischen Armeen hingegen hatten außerorbentlich schwere Angriffe auszuhalten — Ikwa und Blaszewka waren ausgetreten, die einzige große Straße von Rrupiec-Michalowta auf Dubno war verschlammt und nur badurch, daß die Armee Buhallo burch ben Hall von Lud und bas Gindrehen von Teilen langs ber Strafe Lud-Dubno den Rampf um den Ikma-Styr:Abschnitt vermeiden tonnte und fo, von Nordweften her die Berbindung mit Rowno bedrobte, murben die Ruffen am 8. September 1915 gezwungen, Dubno, ben zweiten Stuppuntt bes wolhnnifchen Feftungsbreieds, ju raumen, gleichzeitig mit bem Durchbruch ber ruffischen Gront bei Olyka. So fiel Dubno dank der Bedrohung durch bie Armee Buhallo im Ruden, nur wenig beschäbigt, in bie Sande ber Defterreicher. Tatfachlich maren die Reiterscharen Rirchbachs von Nordweften her überraschend in der Stadt erschienen, bevor die Werte und bas Sperrfort, bie nach Guben vorgeschoben liegen, gefallen maren. Auch biefe Befestigungsanlagen murben, wie die von Lud, nicht frontal, sondern von der Rehle aus erobert. Aber auch hier mar das Artilleriematerial bereits fortgeschafft.

Inzwischen brängte die Armee Böhm-Ermolli in Ausnutzung ihres gelungenen Durchbruches von Südwesten gegen Dubno vor. Gleichzeitig wurden in entscheidenden Rämpsen, im Quellgebiet des Bug, Sereth und Styr die Höhen von Makutra stürmend genommen, während sich der rechte Flügel in den Besitz von Podkamien setzte und den Feind vom Schloß Treuensels vertrieb. In breiter Front gingen jetzt die Russen auf der ganzen Linie hinter die Ikwa zurück und gaben so Dubno auch im Süden auf. Nunmehr schwenkte die Armee Böhm-Ermolli nach Osten ein, um sich gegen den rechten Flügel der russischen Serethstellung wenden zu können, und gewann am 9. September die Ikwaniederung am Fuße der Berge von Arzemieniec."

Nach bem Fall von Dubno trafen bie vorgehenden Beere auf neue Abschnitte, bie burch bichtes Unterholz und moraftigen Untergrund zu hartnädigem Widerstand befonders geeignet, mindeftens ebenfo ftart maren wie die Ikma-Styrlinie. "Der Armee Buhallo gegenüber hatten fich," nach dem Berichte von F. v. B., im "Berliner Lotalanzeiger" (29. IX. 15), "die Ruffen an ber Schlinge bes Gornn-Fluffes, wo diefer die Putilowta und die Stubla (Stubiel) aufnimmt, festgesett. Gudlich der Bahn und Strage Lud-Rowno biente ihnen ferner bas Bugelland als Stuppunkt; Die gange Sügelkette, ber die Stubla-Teiche und Sumpfe vorgelagert find, und die zum Teil dicht mit Balb beftanden ift, mar außerft ftart ausgebaut. Gegen biefe ben Berten von Rowno 10 Kilometer vorgeschobene Felbstellung richteten fich nunmehr vom 9. September an die Angriffe Buhallos, der ungeachtet ber Gelandeschwierigkeiten zwischen ben Strafen von Lud und Dubno auf Rowno gute Fortichritte machte. Befonders hartnädige Rämpfe fpielten fich am nördlichften Flügel ab. hier murbe eine Ueberflügelung hart am Sudrande ber unwegfamen Boljesje eingeleitet, burch Rrafte, die Die Butis lowta überschritten, den rechten Flügel der Ruffen von der Sügelwelle bei Cuman herunterwarfen, Stregietowta nahmen und ben Gegner, ber noch versuchte, fich im Balbe por Deragno gu halten und fich in ber Doppelfchleife festgufegen, über biefen Fluß fluchtartig gurudtrieben, bis endlich am 12. September ber Sugel von Diutfin erobert und gablreiche Gefangene gemacht murben. Gleichzeitig mandten fich meitere Teile nördlich, um bei Bicgal und Zowicze ben Goryn zu überschreiten. Inzwischen marf beutsche und öfterreichische Ravallerie, die als Flankenbedung der Urmee Buhallo folgte, feindliche Abteilungen nördlich der Linie Lud-Rowel in die Sumpfe und Balber der Poljesje.



Bhot. Gebrüder Saedel, Berlin Ruffische Gefangene werden von deutschen Ulanen hinter die Front gebracht



Phot. Rilophot, Wien

Eine öfterreichisch:ungarische Ulanen:Patrouille erhalt Erfrischungen in einem ruffischen Dorfe



Ein öfterreichzungarischer 30,5 cm Mörser auf dem Transport in die Stellung



Eroberte ruffifche Befestigungen und Unterstände am Ufer eines Fluffes

Am 13. September 1915 ftand also der öfterreichisch-ungarische Nordslügel 25 Kilometer nördlich Rowno, 20 Kilometer westlich der Bahn Rowno—Wilna, bereit zum Angriff auf diese letzte Festung der wolhynischen Gruppe, die nach Norden außer durch seldemäßige Besestigung nur durch ein Fort gedeckt ist. Westlich Rowno waren inzwischen die Angriffe am Studiel zum Stehen gekommen, und auch in der Gegend von Dubno schritt der Angriff nicht vorwärts. Die Russen, die rechtzeitig die Besahung von Dubno hinter die Teiche und Sümpse der Jkwa zurückgenommen hatten, vereitelten hier tagelang seden Uebergangsversuch. Wohl war es einem Jägerbataillon am 11. September östlich Dubno gelungen, das andere User zu gewinnen, aber erst nach kräftigster Artilleries vorbereitung erreichten am 12. September 1915 stärkere Kräfte das Ostuser der Iswa und konnten längs der Bahn Gelände besehen.

Inzwischen hatten die Aussen aus der Gegend von Rowno außerordentlich starke Reserven herangezogen und gingen in dem ganzen Raume des Studiel und der Jkwa am 13. September mit großer Bucht zum Angrisse vor, ohne indes irgendwo durchbrechen zu können. Sowohl am Studielabschnitt wie dei Dubno, wo die Budapester Honveddies dirission zwischen Studiel und Jkwa keilförmig zum Gegenangriss vorging, wurden die Russen unter großen Berlusten abgewiesen; aber die Absicht der Verbündeten, die Nordsoste und Ostverbindungen der Ausseniesen; aber die Absicht der Verbündeten, die Nordsoste und Ostverbindungen der Ausseniesung gekommen, um so weniger, als das bergige und versumpste Gelände ungeheuere Schwierigkeiten verursachte und es den Gegenangrissen der Aussen und sich am jenseitigen Ufer sestzusetzen. Nur Puhallo am Nordslügel verwochte seine gut ausgewählten Stellungen gegen alle Stürme zu halten.

Die Folge davon mar, daß ber Angriff ber Ruffen am Gereth, ber in einer etwa 80 Kilometer breiten Front amischen Roglow westlich Tarnopol und Tluste nördlich Raleszczyti mit ungeheuerer Munitionsverschwendung vorgetragen wurde, zunächst gelang. Die beutschen und öfterreichisch-ungarischen Rrafte find nicht nur in die Berteidigung gebrangt, fonbern auch jum Burudgeben auf die Bobenruden gegen die Strypa bin gezwungen worden. Aber einen Durchbruch vermochten bie überlegenen ruffischen Kräfte auch hier nicht zu erzwingen, ja bie Berbundeten konnten fich in den bis jum 18. September andauernden Rampfen langfam ber Serethlinie wieder nabern, mohl, weil die Ruffen in der Erkenntnis der Unmöglichkeit in Oftgalizien und an der oberen Ikwa ausschlaggebende Erfolge zu erringen, alle verfügbaren Rrafte zu einem neuen Borftog in Wolhynien aufammenaogen, vielleicht weil fie glaubten, daß die Defterreicher angefichts ber heftigen Angriffe am Gereth ihre wolhynische Front geschwächt hatten. In Baris, wo man ben Busammenbruch der ruffischen Offensive in Oftgaligien als "geniale Finte" feierte, auf die Die Defterreicher hereingefallen feien, herrschte bereits lauter Jubel. Gegenüber der jo geschwächten wolhynischen Front murben die neuen ruffischen Borftoge leichtes Spiel haben, glaubte man.

"Allerdings hatte das Verlegen des russischen Stoßslügels nach Norden," wie F. v. B. in der Fortsetzung seiner Darstellung der Kämpse im "Wolhynischen Festungsdreieck" im "Berliner Lokalanzeiger" (6. X. 15) aussührt, "vorübergehend eine Zurücknahme der Armee Puhallos hinter die Putilowka-Iwakinie, mit Dubno als Frontstützpunkt, zur Folge. Der Borstoß starker russischer Kräfte am 18. September über den Goryn nördlich der Bahnlinie Rowno—Luck und die drohende Ueberslügelung des eigenen österreichischen Umfassungsslügels, der sich am 12. September auf den Höhen von Diuksin, südlich des Goryn und nur 25 Kilometer nördlich Rowno sestgest hatte, gab den Anslaß zu dieser Rückzugsbewegung, die im Lause des 19. September vom Feinde nur wenig aestört vollzogen wurde; dabei ging der Nordslügel aus der Sumpsniederung des Studiel

in eine vorbereitete, start ausgebaute Stellung östlich Luck zurück, die süblich ansschließenden Teile der Front hinter die Iwa. Hier hoffte Puhallo unter Vermeidung unnötiger Verluste, den stärmischen Angrissen der Armee Iwanows im Gelände stärteren Rückhalt geben und vor allem die angesetzte Leberslügelung unwirtsam machen zu können. Die am gleichen Tage eingeleiteten russischen Versuche, die neue Stellung besonders im Raume der Armee Böhm-Ermolli im Abschnitte von Arzemieniec zu durchbrechen, mißglückten, odwohl es einzelnen seindlichen Gruppen gelang, vorüberzgehend das westliche Ikwauser zu gewinnen. Bis zum 22. September blieb die Lage unter ununterbrochenen hestigen Kämpsen links der Ikwa und östlich Luck unverändert. Alle Versuche der Russen den Fluß zu überschreiten, scheiterten im Feuer der österzeichischzungarischen Artillerie und auch schwere Angrisse in der Gegend südöstlich Nowo-Poczajew wurden von der Armee Böhm-Ermolli zurückgewiesen.

Indes veranlaßten neuerliche Neberslügelungsmanöver des Generals Jwanow am Nordslügel ein weiteres Zurücknehmen der disher öftlich Luck befindlichen Abteilungen in Stellungen westlich des Styr; damit mußte auch Luck dem Gegner überlassen werden, allerdings nur der offene Ort, nicht aber die Fortslinien, die sechs Kilometer westlich liegen, und deren Werke nun den Desterreichern als Stützpunkte dienten. Diese Zurücknahme des Flügels in dem Sumpsgediet zwischen den Bahnen Kowel—Rowno und Kowel—Riew, das nicht eine durchlausende Straße in der Ost-West-Richtung ausweist, war mit ungeheueren Schwierigkeiten verbunden. Kosaken suchen dauernd den Rückmarsch zu behelligen, aber in einer Reihe von Einzelgesechten wurden sie abgewiesen, und nach Passieren des gewaltigen Forstes nördlich Cuman gelang der Rückzug quer durch die Sümpse hinter den Styr in tadelloser Ordnung.

Schon am folgenden Tage zeigte sich die erwartete günstige Rückwirkung dieser Operation. Auch hier, wie kurz vorher bei den Kämpsen in Oftgalizien nach der Zurücknahme hinter den Sereth—Strypa-Abschnitt, hatten die Desterreicher nunmehr in der ganzen Front die Gunst des Geländes für sich. Seit die Russen mit den Schwierigkeiten der Offensive in dem grund- und wegelosen Sumpslande zu kämpsen hatten, versagten sie. An der Jkwa sanden nur noch an vereinzelten Uebergängen örtliche Kämpse statt, während sich bei Luck hartnäckige, aber ersolglose Angrisse gegen die dortige starke Brückenkopsstellung entwickelten.

Dank der zahlreichen Bahn- und Straßenverbindungen nach Rowno und von dort zur Front war es indes den Russen möglich, immer neue Krätte heranzusühren. So entbrannten am 23. September abermals hestige Kämpse an der ganzen Linie. Beson- ders der Straßen- und Eisenbahnübergang über den Styr bei Rozyszcze, nördlich Luck, war der Schauplatz fruchtloser russischer Angrisse. An den übrigen Stellungen am Styr und an der unteren Jkwa sußauswärts dis Dubno scheiterten hestige, von Artillerie ausgiedig vordereitete Uedergangsversuche und Angrisse gleichsalls überall. Auch die seindeliche Reiterei, die von Sarny aus zwischen der Armeegruppe Mackensen und der Armee Puhallo durchzubrechen versuchte, wurde von österreichischer Reiterei, die dauernd am äußersten linken Flügel vorgeschoben den Flankenschutz übernommen hatte, in der Gegend von Kolki am Styr vertrieben.

Den Hauptstoß hatte am 23. September und den folgenden Tagen die Armee Böhmsermolli auszuhalten. Aus der Gegend des Quellgebietes des Goryn und der Jewa bis Poczajew setzte hier General Jwanow in breiter Front starke Kräste zum Angriff gegen die obere Jewa an; ofsenbar plante er einen Durchbruch in der Gegend von Nowo-Aleksiniec, um die Bahnlinie Dubno—Brody zu gewinnen und so der Jewasront die rückwärtige Berbindung abzuschneiden. Gbenso wie früher am Sereth wurde der Angriff mit unglaublicher Munitionsverschwendung vorbereitet; dann folgte, zehn bis

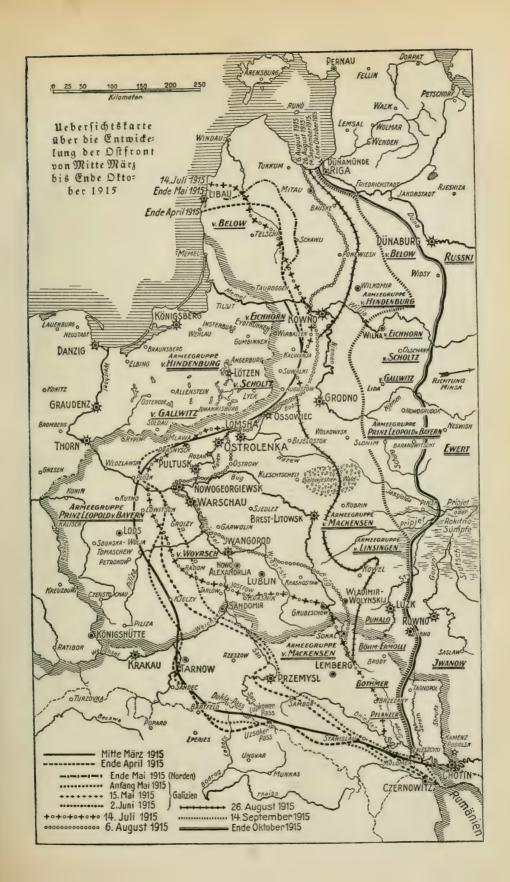

zwölf Glieber tief, eine Reihe heftiger Sturmangriffe. Allein die Aussen hatten, obwohl es oft schließlich zum Nahkampf kam, nicht nur keinen Erfolg, sondern takkräftig unternommene Gegenstöße führten wiederholt zur Eroberung seindlicher Höhenstellungen. So
ging es auch in den folgenden Tagen; wo immer es den Russen gelang, in die österreichischen Gräben einzudringen, warsen sie die herbeieilenden Reserven heraus oder
nahmen die Eingedrungenen gefangen. Bor der Styrfront erlahmte die Tätigkeit schon
am 25. September sast vollkommen. Der solgende Tag brachte die Entscheidung. Nordwestlich von Dubno und im Styrabschnitt bei Luck erkannte der Gegner die Fruchtlosigkeit
seiner Bemühungen, gab die weiteren Angrisse auf und brachte die im Raume Luck
kämpsende Flügelgruppe auf eine verkürzte Front. Auch der vielumstrittene Brückenkopf
östlich der Stadt Luck siel wieder in die Hände der Berbündeten; nur in den Stellungen
südlich Dubno wurde weitergekämpst."

Als dann Ende September 1915 General v. Linfingen Die Führung einer neu gebilbeten Beeresgruppe in Bolhnnien übernommen hatte, erzwangen am 27. September öfterreichisch-ungarische und beutsche Truppen ben Uebergang über ben Stur und bedrohten ben Nordflügel der ruffischen Subheere mit Umgehung; worauf fich General Jwanow, ber rechtzeitig bie Gefahr erkannte, genötigt fah, feine Offenfive völlig aufzugeben. In breiter Front traten die Ruffen den Rückzug hinter die Butilowka an, nur an der oberen Ikwa blieben fie in ihren alten Stellungen. "In scharfem Nachdrängen warfen Die Berbundeten den Gegner am 28. September aus allen noch weftlich ber Butilowka eingerichteten Nachhutstellungen. Weiter nördlich murbe das gah verteidigte Dorf Boguslamta erfturmt und ber Gegner hinter ben Kormin, einen fleinen Nebenfluß, ber unweit Caartoryst in den Styr mundet, gurudgedrangt, da durch die dauernd fortschreitenden Umfaffungsbewegungen Linfingens felbft ein Uebergeben gur Defenfive uns möglich geworben mar. Damit maren bie Ruffen im Norben erneut auf Romno, ihrem legten Salt im wolhynischen Festungebreied, gurudgebrangt und hielten von Galizien nur noch ben fcmalen Streifen öftlich bes Sereth befett, Die Berbundeten bagegen hatten an bem hier allein zur Entscheidung in Frage kommenden Umfaffungsflügel die volle Bewegungsfreiheit wiedergewonnen."

Daß die "politische Armee" in Wolhynien gerade in den Tagen, an denen die französisch-englische Offensive einige Teilerfolge zu verzeichnen hatte, ihre energisch unternommene Offensive abbrechen mußte, wird für die russische Heeresleitung besonders peinlich gewesen sein. Wie weit dabei die Entwicklung der Ereignisse auf dem Balkankriegsschauplat von Einfluß gewesen ist, mag dahingestellt bleiben.

# Die Defenfivichlacht zwifchen Riga und Binst

Bei den russischen Nords und Westheeren zwischen der Ostsee und den Pripjetsümpsen ließen sich je zwei Gruppen unterscheiden, zunächst die Armee an der Düna (Riga—Dünaburg), die alles daran setze, diesen Strom zu sperren, Riga zu schüßen und die Petersburger Bahn offen zu halten, und dann die Armee um Wilna, eisrig demüht, durch Gegenstöße rittlings der Wilia den Rückzug der Grodnoer Bruchstücke zu erleichtern; serner diese letzteren selbst, die den Njemen benützen, um Gallwitz den Weg von Süd nach Nord, nach Wilna, zu verlegen; endlich eine Gruppe östlich des Bialowieskawaldes, die versuchte, den Borsmarsch der Deutschen nördlich der Sümpse auszuhalten, um Zeit zu gewinnen, den wohl noch nicht ganz beendigten Abtransport der aus Brest-Litowst Vertriebenen zu erleichtern. Das Hauptinteresse konzentrierte sich auf den Raum Riga—Wilna—Minsk; hier in Winsk oder in dem wichtigen Eisenbahnknotenpunkt Wolodeczno, nordwestlich Minsk, wo sich die Eisenbahnlinien Wolsowyst—Betersburg und Dünaburg—Winsk schneiden, soll sich auch das Haupt quartier des ZarensOberbesehlshabers besunden haben.



Defterreichisch-ungarische Urbeitssoldaten an der Oftfront beim Mittageffen



Bhot. Rilophot, Wien

Defterreichischeungarisches Feldgeschüt in gedeckter Stellung an ber Oftfront



But Newport Little

Bernahen eines ichmer verletten Pferdes burd öfterreichisch:ungarifde Beterinare



Phot. Ed. Franti, Berlin

Bom Stiftungezug bes Grafen Unton Karolni. — Ein verwundeter öfterreichisch-ungarischer Soldat wird einwaggoniert

Der beutsche Angriff in Richtung auf Minst zielte junächft auf Bilna, wobei ber beutsche Generalftab in meifterhafter Beise mehrere Armeen aus verschiedenen Frontrichtungen ju einheitlichem Borgeben auf biefes gemeinsame Riel benutte. Während am nörblichen Flügel bie Urmee v. Below ben ftarten rechten Flügel ber Urmeegruppe Aufti, die bei Betersburg als Sauptreferve versammelt ftand, amischen Friedrichftadt und Satobstadt festhielt und bedrangte, sowie fich weiter füdlich an ber Bahnlinie Libau-Dunaburg langfam fampfend vorschob, und mahrend bie Armeegruppe v. Madenfen am rechten Rlügel einen ftarten Drud in ber Richtung auf Binst ausübte, "hatte ber Chef bes beutschen Generalftabs v. Falkenhann bie Armeen v. Scholt und v. Gallwit und die Armeegruppe des Bringen Leopold v. Bagern bestimmt, zeitlich und raumlich berart in den ruffischen Berteidigungsraum einzubrechen, daß, " nach ben Ausführungen von Major a. D. G. Moraht im "Berliner Tageblatt" (20. IX. 1915), "fein ruffifcher Armeeteil bloß die Sorge für fich felbft ju tragen hatte, fondern in hohem Dage von ben Streitfräften ber Nachbarabschnitte abhängig wurde. Die bei Wilna fämpfenden Truppen murben von rechts und von vorn angegriffen. Die zwischen Wilna und bem Quellgebiet ber Rotra sowie westlich Liba sich wehrenden Russen hatten Stürme ber Armeen v. Scholt und v. Gallwit von Nordweften und von Weften auszuhalten. Und dafür, daß nach Suben nicht entwichen werden konnte, forgte die Beeresgruppe bes Bringen Leopold von Bagern, beren Front über Glonim hinaus ichon bann bie Linie Nienadowicze—Derewnoje—Dobrompfl erreicht hatte, als die Armee Eichhorn kühn und von den Ruffen unbeachtet zwischen ber ftarten Festung Dunaburg und ber mit mächtigen Felbbefeftigungen gefcutten ruffifchen Stellung bei Bilna bie Bahnlinie Wilna-Dünaburg überschritt und bann nach einer Schwenkung von Gudoft nach Gudweft in ber Linie Wornjany-Smorgon-Molodeczno ploglich ben bei Wilna konzentrierten Ruffen in der rechten Flante und im Ruden ftand. Gin Durchbruchsversuch ber Ruffen in ber Richtung auf Michalischti an ber Wilia mißlang. Wilna mußte am 18. September 1915 von den Ruffen geräumt werden, um die Berteidiger vor der Ginfoliegung zu retten. Dadurch hatte bie beutsche Beeresleitung nicht nur einen wichtigen Stüppunkt und eine neue Berpflegungsbafis etwa 100 Kilometer öftlich von Rowno erhalten, fondern auch einen taktischen Borteil errungen durch die Trennung der nördlichsten ruffischen Heeresgruppe zwischen Riga und Dunaburg von jener im Raume Wilna-Liba--Minst durch ben Ginbruch in die Linie Bilna-Minst bis über Molodecano binaus. Bon jest ab mar das ruffifche Nordheer von der direkten Teilnahme an den Berzweiflungstämpfen ber ruffischen Beftarmee ausgeschloffen und auf Gegenftöße an ber Dunafront beschränkt."

Den Rückzug der von Wilna ausweichenden russischen Heeresteile sowie der noch westlich der Linie Wilna—Lida—Baranowitschi—Pinst kämpsenden russischen Westarmeen nach Minst erschwerten die in dem Raum Widsy—Glubokoje—Romai eingedrungenen starken deutschen Kräfte ganz außerordentlich, besonders Kavallerie — die Russen sprachen von dreizehn Divisionen — die bei und öftlich Wileska gegen die Bahnlinie Minsk—Smolenst operierten, die letzte beschiente Rückzugslinie, da auch die Bahnlinie Lida—Wolodeczno bereits unterbrochen war.

Unterdessen rückte die Armee Eichhorn unaushaltsam in der Richtung auf Minst weiter vor; die Armeen Scholtz und Gallwig drängten im Njemenbogen hart nach und erreichten bereits am 19. September Lida, den Schnittpunkt der von Westen nach Often und von Norden nach Süden führenden Bahnen. Die Armeegruppe Prinz Leopold drang anschließend über die Szczara im Raume Slonim—Baranowitschi vor und Mackensen, der am 15. September Pinsk genommen und das Gelände zwischen Jasjolda und Pripjet besetz hatte, räumte in dem Flußgewirr bei Pinsk auf und ge-

langte am 18. September mit dem linken Flügel bereits an die Wisliza, mit dem rechten an den Strumen, Gewäffer des Pripjetsuffems, das hier die gewaltigen für moderne Armeen als unzugänglich geschilderten Rolitnosümpfe bildet.

Die im Rudzug begriffene ruffifche Weftgruppe, die von den Armeen Scholk, Gall: mit und Bring Leopold von Nordweften und Weften bedrangt, Gefahr lief, von der Armee Eichhorn von Minst ab und der Armeegruppe Mackensen entgegengetrieben au werben, versuchte mit außerster Anftrengung ben nur nach Gudoften offenen Bogen, in bem fie zwischen Molobecano und Liba fampfte, burch Gegenftoge zu erweitern und wo möglich zu durchbrechen. Dazu benütten fie offenbar mit gutem Erfolg die Bahnlinien Gomel-Minst und Gomel-Binst, um Berschiebungen vorzunehmen. Am 25. September hielten die Ruffen in ber Linie Smorgon-Bifchnem und längs der Berefina bis jum Njemen. Die Barole ber frangofischenglischen Offenfive, Die an diesem Tage einfette, icheint für das Berhalten ber Ruffen wohl ichon am 24. nicht ohne Ginfluß gewefen ju fein. Bahrend ein Teil ber beutschen Seerestavallerie nach bem gelungenen Borftoß gegen bie Bilia fehrt geschwenkt und die Lude amifchen ben Armeen Below und Gichhorn ausfüllend, ruffifche Gegenangriffe im Raume Bibin abgewehrt batte, zwangen die Ruffen burch ftarte Rrafte die außerfte deutsche Umfaffungstolonne, bie Armee Gichhorn, am 24. September von Molodecano auf Wilejta gurudgugeben, moburch fie ben gefährlichen Flankenangriff abgewehrt und durch diefen Teilerfolg weiter Beit zur Burudnahme ber Bestgruppe gewonnen hatten. Unterdeffen erreichten bie frontal angreifenden Armeen Scholk und Gallwik die Linie Soln-Olichany-Traby-Imje-Nowo-Grodet, Bring Leopold den Serwetsch= und Szczara-Abschnitt in allgemeiner Linie Korelitschi-Rrafchin, mabrend Madenfens Bortruppen bei Logischin bem Drud überlegener ruffischer Kräfte weichen mußten, wohl auch beswegen, weil Madensen in Rüdficht auf die zu dieser Zeit beginnende neue Umfaffungsoperation der Sudarmeen Jwanow (vgl. S. 115) für Flankenschutz nördlich des Bripjet zu forgen hatte. Um 25. September fette auch ein ruffischer Angriff von Often ber gegen Wilejta ein, mahrend es ben Ruffen gelang, amifchen Smorgon und Bifchnew ernftlichen Wiberftand zu leiften. Nur nördlich Saberefina murden ihre Linien durchbrochen und über die Berefina gurudgebrungt. Um 26. September dauerte der Stellungstampf zwischen Smorgon und Wischnem an, wobei die Ruffen ftarte Gegenangriffe fublich von Smorgon machten. Der linke Flügel bes Bringen Leopold erreichte ben Njemen. Auf der gangen Front entbrannte heftiger Rampf. Um 27. September erfolgte ein deutscher Durchbruch nördlich von Wischnew, ber aber teine Entscheidung für die Gesamtfront zeitigte.

Dann flaute die Schlacht zwischen Riga und Pinsk allmählich ab. Nachdem es den Aussen gelungen war, durch ihren Widerstand in der Richtung Wilejka—Wischnew den Abzug der Westarmeen nach Osten zu sichern, verlor der russische Widerstand, wie H. Stegemann sich ausdrückte ("Bund" 29. IX. 15), an "strategischem Jmpuls", während die deutsche Offensive nur noch an einzelnen Stellen bemerkdar blied, so im Raume Dünas burg, wo sich Below dis auf 15 Kilometer der Dünaseste näherte und die Russen, die nochmals versuchten zwischen die Armeen Below und Eichhorn einzudringen, am 29. September und 1. Oktober in die Enge der Seen trieb, so östlich von Smorgon, wo Sichhorn am 29. September in die russische Defensivlinie eindrang. Im großen und ganzen stand die Bewegung südlich Smorgon und östlich Baranowitschi dis Pinsk still und wurde nur durch vereinzelte russische Gegenangriffe belebt. Die längst umgesehrten Besestigungslinien des Njemen und Bug gestatteten der deutschen Heeresteitung, die ihre Truppenbestände wohl zur Verwendung auf dem neuen Balkankriegsschauplat, besonders an der Szczara und am Oginskistanal, stark verringert hatte, von nun an die strategische Desensive.

Die Schlacht im Raume Riga—Pinst, nach ihrer Anlage und Durchführung eine ber großzügigsten und interessantesten Unternehmungen des Krieges, war beendet. Die Leistungen der Truppen waren bewundernswürdig. "In knapp einer Woche," schried der militärische Mitarbeiter der "Züricher Post" (24. IX. 15), "hatten die Kolonnen Eichhorns mit der vorgeschobenen starken Geeressavallerie nicht allein den russischen Widerstand gebrochen, sondern auch mit dem linken Flügel rund 120 Kilometer (Entsternung Bahnlinie Swenziany dis Molodeczno) Boden in einem schwierigen, an Seen und Flüssen überreichen Gelände gewonnen. Bei den Kampstruppen, die den stärksten russischen Stellungen gegenüberstanden, ist das Vordringen selbstverständlich bedeutend langsamer gewesen. Immerhin kamen aber auch die deutschen Armeen südlich Wilnas in der gleichen Zeit mehr als 50 Kilometer vorwärts, und die Armee des Prinzen Leopold von Bayern hat bei ihrem raschen Vorstoß gegen Nowaja-Mysch, westlich Baranowitschi, gleichsals eine ganz hervorragende Marschgeschwindigkeit entwickelt. Diese gewaltigen Leistungen sind nur möglich bei ausgezeichnet arbeitendem Nachschub und scharf recheneder Oekonomie der Kräfte.

In ausländischen Blättern bezeichneten Sachverständige das Einschalten längerer Ruhepausen in den allgemeinen Bormarsch, wie es für die Kriegführung im Osten so charafteristisch ist, allerdings als veraltet und als Rückfall in die Kriegführung des 30jährigen Krieges. Der bisherige Kriegsverlauf hat aber gezeigt, daß die deutsche Heeresleitung diese Tage scheinbarer Tatenlosigkeit stets recht gut auszunutzen wußte. Wir erinnern nur an den kurzen Stillstand der Operationen beim San, bei Lublin und jetzt wieder bei Wilna. Stets solgte auf die Ruhe eine Periode schärsster Angrisse. Die neu gewonnenen Kräfte wurden mit größter Energie zur Niederringung des Gegners eingesetz, und der Ersolg war stets derselbe: Der Feind wurde überrascht und seine Linie an unserwarteter Stelle durchbrochen. (So auch diesmal wieder in Serbien, wenn man die Entente als Gesamtheit als Feind betrachtet.)

Die Verluste der verbündeten Truppen bei ihren Vormarsch-Kämpsen wagen wir nicht abzuschäten. Die Grundlagen sind zu unsicher. Die glänzende Führung der Operationen, die es stets nur an dem entscheidenden Punkte zu schweren Angrissen kommen ließ, läßt aber die Vermutung zu, daß auch hier äußerste Schonung der Kräfte herrschte. Blutige Verluste sind selbstverständlich nie zu vermeiden, wenn man große Ziele erreichen will. Das rücksichtsloseste Einsetzen stärkster Kräfte am entscheidenden Punkte ist aber meist viel schonender als zögernder Einsat an verschiedenen Stellen."

War es auch nicht gelungen, die russischen Nords und Westarmeen zwischen Brest-Litowst und Minst einzukreisen, hatte die deutsche Heeresleitung im Osten doch hinter dem weiten, in Organisation begriffenen eroberten Gebiete eine so günstige Nords-Südstront, Mitau—Bilna—Baranowitschi—Pinst, gewonnen, daß sie mit den Oesterreichern und Ungarn Schulter an Schulter in der Lage war, auch mit verringerten Streitkräften die russischen Gegenstöße zu hemmen, durch die die Entscheidung auf dem Balkan beeinslußt werden sollte. Das erschien möglich selbst ohne die untere Dünalinie und das wolhynische Festungsdreieck, obwohl hier und in Galizien die Gesahr einer unmittelbareren russischen Ginwirkung auf den Balkanseldzug nicht allzu leicht genommen werden durste.

So haben völlige Folgerichtigkeit, kühnster Entschluß und kräftigste Ausführung zusammengewirkt ein strategisches Meisterwerk zu schaffen, im reinsten Gleichmaß und Einklang aller Teile. Der Dank, den der deutsche Kaiser der Obersten Heeresleitung in der Chrung des Generals Falkenhann aussprach, war wohl verdient; denn sie allein sicherte, bei aller Bewegungsfreiheit der Führer der einzelnen Heeresgruppen und Armeen in den ihnen zugewiesenen Operationsräumen, die Einheitlichkeit der Handlung, die Grundlage aller Kriegsersolge.

# Der Stellungskampf und die russischen Vorstöße an der Düna, gegen Baranowitschi, gegen Styr- und Strypafront und gegen Czernowig Bom 6. Oktober 1915 bis 1. Februar 1916

Die strategische Desensive, zu der die deutsche Oberste Heeresleitung Anfang Ottober 1915 im Often übergegangen war, bedingte eine gewisse Ruhe im Großen, der jedoch eine um so lebhaftere Tätigkeit im Kleinen gegenüberstand. Das Austreten eines Teiles der Armeegruppe von Mackensen und der Armee Gallwiß im Balkan, die Uebernahme des Oberbesehls der Armee v. Below durch General v. Fabeck und andere Beränderungen in der Gruppierung der deutschen Ostsront erweckten bei der russischen Heeresleitung die Hossung, sie könne gegenüber den verringerten Krästen der Mittelmächte ihre zähen Bemühungen zur Wiederherstellung der Lage und zur Festhaltung möglichst zahlreicher deutscher und österreichisch-ungarischer Truppen zu einem erfolgreichen Durchstoß steigern. Sie konzentrierte ihre Angrissbewegungen auf drei, als Knotenpunkte durchgehender Bahnlinien besonders wichtige Orte, auf Dünaburg, Baranowitsch ind Czartoryst.

Bei Dünaburg, dem Stütpunkt des Sübstügels der russischen Dünalinie, freuzen sich die Bahnen Warschau-Wilna-Betersburg, Libau-Smolenskt und Riga-Smolenskt, wichtige rückwärtige Verbindungen, die durch den Ausbau des Plates zur mächtigen Festung geschützt werden. Die hier jedoch niemals völlig ruhende Angriffstätigkeit der Heeresgruppe v. Hindenburg und die Schwierigkeiten des Walde, Sumpse und Seengeländes, das der russischen Festung einen starken natürlichen Schutz verleiht, sowie die starke Armierung des Plates selbst gestalteten den Kamps zu einem blutigen Ringen um jeden Fußbreit Bodens. Trotzem gelang es den deutschen Truppen, mit ihrer Angriffsstellung Dünaburg auf der Weste und Südsront auf fünf dis zehn Kilometer Entsernung zu umgeben und langsam vorzudringen. Im Westen gab vor allen Dingen der Flluztabschnitt der Verteidigung eine gute Vorstellung, deren Ueberwindung durch die Einnahme von Juzt am 23. Ottober 1915, dem Hauptort an diesem Flüßchen, und den Uebergang über das Hindernis nördlich des Ortes glückte.

Im Süben Dünaburgs erschwerte eine Seenkette, beren größtes Glied ber Dryswjattyse ift, die deutsche Annäherung und schützte die offene Flanke der Festung wirksam. Trot dieser Schwierigkeiten vermochte die deutsche Heeresleitung auch hier alle Angriffe abzuwehren, so besonders am 21. Oktober bei Kosjany; auch der Swentens und Ilsensee sowie die Seenge von Gateni werden als Schauplätze heißen Ringens genannt, ebenso Smorgon am äußersten rechten Flügel dieser Heeresgruppe.

Auch im Norden vor Riga, das gleichfalls durch Flußläuse und Seen saft von allen Seiten gegen Angrisse gut gedeckt ist, machte der deutsche Borstoß Fortschritte; die Front wurde von der Ecau zur Misse, beides Nebenslüsse der Aa, vorgeschoben; dabei ist hauptsächlich bei Dlai, südwestlich Riga gekämpst worden. Nördlich der Bahn Tukkum—Riga erreichte der deutsche linke Flügel die Seeküste und näherte sich der schmalen Landzunge, die die Aa in ihrem Unterlauf vom Meere trennt, und damit Riga selbst vom Westen wie von Südosten her, von Kektau und Bersemünde. Zu äußerst im Norden versuchten die Russen am 22. Oktober 1915 bei Domesnees, an der Spize der Landzunge, die den Eingang zum Rigaischen Meerbusen bildet, eine Landung, wohl um dadurch zu zeigen, daß sie den Meerbusen von Riga noch immer beherrschten und die deutsche Flotte nach dem Auftreten englischer Unterseedoote auf ihre Operationsbasis wohl nach Libau zurückgekehrt sei.

Mitte November 1915, nachdem General Rußti verabschiedet und durch Radto Dismitriew im Kommando ber Dünalinie ersett worden war, steigerte sich die Angriffslust der russischen Rigaer Kampfgruppe, um bald darnach für den Rest des hier behandelten Zeitabschnitts, also bis Ansang Februar 1916, in Schnee und Gis und Winterstürmen völlig zu erlahmen. Es herrschten Ansang Januar 1916 bis zu 22 Grad Kälte.

Baranowitschi, ber Rreuzungspunkt ber großen Bahnlinien Mostau-Minst-Breft-Litowst und Bilna-Luniniec-Sarny-Rowno, ber außerbem über Bialnftot auch mit Barichau in unmittelbarer Berbindung fteht, lag in dem Rampfabichnitt ber Heeresgruppe des Bringen Leopold von Bayern, die ihre Berteidigung ber heimwärtsführenden Schienenverbindungen und die Unterbrechung ber unmittelbaren Berbindung ber burch bie Rofitnofumpfe getrennten ruffifchen Beeresteile auf ben Sacgara. Abichnitt ftunte, an bem bei Rrafchin alle Angriffe ber Ruffen burch Gegenstöße und flankierenbes Gingreifen um ihre Wirtung gebracht murben. Auch vereinzelte ruffifche Borftoge bei Nomo-Grodet und an dem im Sumpfgebiet des Pripjet gelegenen Bngonomstojefee, bem Sammelbeden bes Dginstifanals, murben abgeschlagen. Später in ben Monaten Dezember 1915 und Januar 1916 murbe nordlich des Bripjet von den Ruffen mit ihren Jagdtommandos (Auftlärungsabteilungen aus befonders dazu geeigneten Mannschaften) ein Rleintrieg geführt, ber bis hinter bie beutsche Front vorgetrieben, die beut= ichen Truppen ftart beläftigte, aber teine größeren Erfolge gu erbringen vermochte. Ein fühner Sandstreich gelang ben Ruffen in der Nacht vom 27. auf ben 28. November 1915 auf Nemel bei Binst, mo fie durch die deutschen Linien fchlichen und den Divifionstommandeur Generalmajor Fabarius verwundet ober frant gefangen nahmen.

Südlich der Sumpfzone drängt der russische Angriff vor allem an der Eisenbahnlinie Niew—Rowel—Warschau vorwärts und konzentrierte sich am Styrübergang zwischen Czartorysk und Rafalowka im Operationsgediet der Armeegruppe v. Linsingen. "Die Russen hatten", nach den Aussührungen von Hauptmann d. L. Friedrich Bertkau in der "Bossischen Zeitung" (27. X. 15), in dem oftwärts von Czartorysk gelegenen Bahnhof Sarny, dem Kreuzpunkt der Bahnlinie Warschau—Rowel—Riew und Luniniec—Rowno, einen vortrefslichen Sammelpunkt für ihre Reserven und die Heransührung neuer Kräste. Bon dort speisten sie auch ihre Angrisse im Raume des wolhynischen Festungsdreiecks und gegen Nowo-Aleksiniec, wo sie immer wieder die Trennung der in Wolhynien kämpsenden Streitkräfte von denen in Galizien versuchten."

Im Styrabschnitt Rasalowka—Czartorysk—Rolki war es den Russen Ansangs Oktober 1915 zunächst gelungen, an einigen Stellen auf das westliche User des Flusses vorzustringen, wo sie sich sestliehten und nordwestlich Czartorysk eine brückenkopsartige Stellung ausbauten, um die und in deren Nähe die Ansang November heftig und Tag für Tag gerungen wurde. In einem der Kämpse, am 20. Oktober, mußte ein Teil einer der deutschen Divisionen vor starker Ueberlegenheit in eine rückwärtige Stellung zurückgehen. Dabei gingen sechs Geschütze verloren, bei denen die Bedienungsmannschaften die zum letzten Augenblick wacker ausgehalten hatten. Schon am nächsten Morgen warf ein umfassender Gegenstoß die Aussen zurück, die über 3600 Gesangene verloren und versolgt wurden. Bom 10. November ab gingen die Berbündeten zu kräftigen Gegenstößen über, bemächtigten sich des Brückenkops, brachten den Russen eine Niederlage bei und warsen sie am 15. November endgültig gegen das rechte (östliche) User des Styr zurück.

Dadurch war die Gefahr einer größeren offensiven Operation der Aussen an dieser besonders empfindlichen Stelle, an der die russische Heerekleitung noch größere Massen gesichert versammeln und damit die österreichisch-ungarische Front südöstlich Kolki bedrohen konnte, beseitigt. "Die Schlacht in den Pripjetsümpsen reiht sich," wie Major F. C. Endres in der "Franksurter Zeitung" (21. XI. 15) aussührt, "in ihrer vierwöchigen Dauer mit ihren unaußgesehten Frontalkämpsen, größten Strapazen und Verpslegungssichwierigkeiten würdig der Reihe der großen deutschen taktischen Ersolge des Weltkrieges an. Handelte es sich hier nur um das Reparieren einer strategisch schadhaften Stelle, so war darum der Ersolg nicht minder hoch einzuschähen und das Verdienst der tapseren preußischen und österreichischen Divisionen, sowie der polnischen Legion, die am Rords

flügel der Verbündeten gefochten hatte, nicht minder groß. Drei bis vier russische Armeekorps und zwei Kavalleriedivisionen wurden empfindlich geschlagen. Allerdings war es den Russen dabei gelungen durch rückschießlose Opferung ihrer Infanterie die gesamte Artillerie zu retten. Die "Schießmaschine" ist eben heutzutage in Rußland kosts barer als das Leben von Tausenden armseliger Bauern."

Früher schon, am 5. November 1915 waren die Kämpfe südlich dieses Frontabschnitts an der Strypa zu einem Abschluß gebracht worden. Hier war es der Armeeabteilung v. Bothmer gelungen, die Russen bereits am 13. Ottober gegenüber Tarnopol über die Strypa zurückzuwersen und dann zusammen mit den österreichisch-ungarischen Heeren alle heftigen Anstürme gegen die Stellungen westlich der Strypa durch rechtzeitige Gegenstöße mit blutigen Ersolgen abzuweisen. Besonders erbittert wurde in den ersten Tagen des November 1915 um das Dorf Siemikowce gekämpst.

Angwischen gab General Awanow den Bersuch, burchgubrechen, nicht auf. Neue ruffifche Berftartungen murben berangezogen, eine in Beffarabien bei Reni versammelte Retrutenarmee, die hochstwahrscheinlich zuerft für eine etwaige Berwendung auf dem Balkan, vielleicht für einen Marsch durch Rumänien nach Bulgarien bestimmt war, dann aber, infolge des Drucks der Entente auf Rugland, ju höheren politischen 3meden um durch militärische Kraftentfaltung an der Grenze Rumaniens, die durch die Ereigniffe auf bem Baltanfriegsichauplat erichütterten ruffifchen Strömungen in Butareft gu ftarfen und um möglichft viel Kräfte der Mittelmächte an die Oftfront zu gieben gegen bie Butowingfront, bie Dnjeftrlinie und die Strupa-Styrlinie, gegen bie Armeen Bflanger-Balting, Bothmers, Bohm-Ermollis und Ergbergog Josef Ferdinands, in einer Frontbreite von 350 Kilometern vorgetrieben wurde. Um heftigften ift an der beffarabifchen Grenze gefampft worden, wo fich die ruffischen Durchbruchsversuche in der Richtung auf Czernowit besonders ftart aussprachen. Die russischen Sauptfräfte waren gegen die befeftigte Rakitnafront eingefest, die den Raum zwischen Dnjeftr und Bruth in nordfüblicher Richtung bedte, um flankierend von Bojan ober über die Straße Zaftawng-Sabagora in die öfterreichisch-ungarische Sauptstellung einzudringen und die militärische Räumung von Czernowit zu erzwingen. Der ersten Abteilung, die siegreich in Czernowit einruden murde, maren auf den Mann 50 Rubel und die Erlaubnis zu achtundvierzigftundiger Plunderung der Stadt versprochen worden, wie die "Norddeutsche Allgemeine Beitung" (8. II. 16) in ihrem "Rückblick auf bas Rriegsjahr 1915" ausführte, "ein unmurbiger Kriegsgebrauch, der in Guropa schon seit bem Dreißigjahrigen Kriege als niederträchtia aalt."

Kurz vor Beihnachten 1915 begannen die ersten Angriffe, am 24. Dezember erreichte ber Kampf seinen ersten Höhepunkt und dauerte dann, einige Atempausen der Russen ausgenommen, den ganzen Januar 1916 über an. Dabei dienten russische Angriffe im Raume Uscieczko und an der Strypa zur Deckung des Borstoßes auf Czernowig. Doch konnten die Russen trotz der in Bewegung gesetzen Wassen die Linie Toporout — Rarancze östlich Czernowit nicht durchbrechen und ein unmittelbares Ergebnis nicht erzielen. Ob und wie weit Berstärkungen der deutsch-österreichisch-ungarischen Front nötig geworden waren, ist unbekannt; das aber sieht fest, daß die Balkanoperationen der Mittelmächte durch diesen verzweiselten fünswöchigen Ansturm der Russen nicht wesent-lich beeinflußt worden sind.

Aus der verhältnismäßig kurzen Dauer der einzelnen russischen Angriffe ist ersichtlich, daß keine besonders starken Reserven vorhanden und die Depots trot der Auffüllung durch japanische und amerikanische Munition früher erschöpft waren als man angenommen hatte. Die Ursachen dieser Fehler in der Berechnung der Heereskleitung sind nach den Ausführungen von Major a. D. Moraht im "Berliner Tageblatt" (25. I. 16) einmal

in einer Unterschätung ber Ausbauer ber öfterreichisch-ungarischen und beutschen Streittrafte und bann in einer Ueberschätzung ber Stoffraft bes in Beffarabien neu gesam= melten Beeres zu suchen. Dies beftand aus gang jungen und giemlich alten Mannichaften der Reichswehr, unter die gewiffermaßen als Triebmittel affatische Truppenteile, darunter auch Turkmenen, vermengt worden waren, war aber nur schnell und wahrscheinlich unaulänglich ausgebildet worden und litt, wie das gange ruffifche Beer, unter bem moralischen Eindruck des vielmonatigen Rückzugs vom Dunajec bis zu den Bripjetsumpfen. "Undererseits muß die Tapferkeit der ruffischen Beere und die rege Tatigkeit der ruffischen Seeresleitung, die versuchte aus ben Erfahrungen bes Rrieges Lehren zu gieben, anerkannt werben," schreibt Major a. D. Moraht an anderer Stelle im "Berliner Tageblatt" (19. XI. 15). "General Jwanow konzentrierte hinter feiner zum Durchbruch beftimmten Front unter Ausnutgung bes gunftigen Gifenbahnnetes im Raume ber gur Berfügung ftehenden Endpuntte ber großen Streden (Sarny, Rowno, Tarnopol) feine Referven. Er ftellte Artillerie: und Brudenmaterial bereit und verftand es, ähnlich wie die Berbundeten feinerzeit am Dunajec, einen Schleier über feine Absichten zu breiten. Er ließ bas Trommelfeuer, wie die Frangofen es in Frankreich tun, wirken, verftand es, bas Sperrfeuer auszunuten, und hütete fich, nach fleinen Migerfolgen fogleich zum reinen Stellungsfrieg übergugehen. Daber fanden beide Barteien wiederholt Gelegenheiten Bu Operationen in der Flanke bes Gegners, und die Episoden eines örtlichen Bewegungsfrieges waren nicht felten."

Die Armee Pflanzer-Baltin aber hielt mit unerschütterlichem Mut und bewundernswerter hingebung unter Kampsesbedingungen, die infolge der höchst ungünstigen Witterung überaus schwierig waren, allen Anstürmen vielsacher Uebermacht stand, und folgte
damit dem herrlichen Beispiel, das ihr ihre Brüder am Jsonzo gaben und vordem in
den Karpathen gegeben hatten. Dadurch ermöglichten sie die mit gewaltiger Stoßtraft
angesetzte und in sieben Wochen siegreich beendete Offensive der Mittelmächte auf dem
südöstlichen Baltantriegsschauplat, die diesen bis dahin scheinbar außerhalb
ber eigentlichen Kampsfront gelegenen Kriegsschauplat in die Operationslinie einsügte
und ihm einen für die weitere Gestaltung der Kriegsereignisse maßgebenden Plat anwies.

# Die Offensive der Heeresgruppe des General: feldmarschalls v. Hindenburg

Bom 12. August bis 4. September 1915

Chronologische Uebersicht nach den Meldungen d. deutsch en Obersten heeresleitung Einzelne Meldungen des ruffischen Großen Generalstabs find zur Ergänzung beigegeben 13. August 1915.

Die Angriffstruppen gegen Kowno machten Fortschritte (vgl. die Melbungen IX. S. 95 f.). Um Dawina-Abschnitt wiederholten die Russen ihre Angriffe ohne jeden Erfolg.

Zwischen Narem und Bug ging es weiter vorwärts, obgleich ber Gegner immer neue Kräfte heranführt und sein Widerstand von Abschnitt zu Abschnitt gebrochen werden muß. Die Armee des Generals v. Scholt machte gestern 900 Gesangene und erbeutete drei Geschütze und zwei Maschinenzgewehre. Bei der Armee des Generals v. Gallwitz wurden seit 10. August 1915 6550 Aussen, darunter 18 Offiziere, gesangen genommen und neun Maschinengewehre und ein Bionierdepot erbeutet.

Aus der ruffischen Meldung: In der Gegend süböftlich von Mitau murden die Deutschen am 12. August durch unsere Truppen über die Aa zurückgedrängt. Während des Rückzuges des Feindes haben wir Gesangene gemacht. In der Richtung von Jakobstadt, von Dwinsk (Dünasburg) und Wilkomierz bedrängen wir den Feind ebenfalls und überwinden seinen hartnäckigen Widerstand. In der Gegend von Kowno haben die Deutschen ihre Angrisse vorübergehend einz gestellt. Der Artilleriekamps dauert fort. Aus der Front zwischen Narew und Bug erleichterte

unser am 11. August unternommener Gegenangriff ben Truppen bes Nordabschnittes bieser Front ben Rudzug auf weiter rudwarts gelegene Stellungen.

#### 14. August 1915.

Nördlich des Njemen in der Gegend von Alesow, Kupischti, Weschinty und Kowarst entwickelten sich neue Kämpfe.

Bor Kowno nahmen unsere Angriffstruppen ben befestigten Balb von Dominitanta, babei wurden 350 Gefangene gemacht.

Bwifchen Narem und Bug erreichten unfere Truppen in icharfem Nachbrangen ben Slina= und Rurgec=Abichnitt, in bem ber Gegner zu erneutem Wiberstand Salt gemacht hat.

Im Norben von Nowo : Georgiewst (vgl. IX., S. 90 f.) wurde eine ftarte Borftellung er: fturmt. Neun Offiziere, 1800 Mann und vier Maschinengewehre fielen in unsere hande.

Aus der ruffischen Meldung: In der Richtung von Jatobstadt — Dwinst — Biltomierz versuchte der Feind durch Gegenangriffe unsere Offensive auszuhalten. Die Begegnungsgesechte
dauern fort. Bei Kowno haben unsere Truppen in der Nacht des 12. August noch vier Angriffe
der Deutschen gegen die westliche Stellung zurückgewiesen; der Artilleriekampf dauert noch immer an.
15. August.

Truppen bes Generals v. Below warfen bie Ruffen in ber Gegend von Rupischt nach Nordosten jurud. Sie machten vier Ofsiziere, 2350 Mann zu Gefangenen und nahmen ein Maschinengewehr.

Ein ruffischer Ausfall aus Kowno wurde zurudgeschlagen. 1000 Gefangene fielen in unsere Hand. Unsere Angriffstruppen arbeiteten sich näher an die Festung heran.

Zwischen Narem und Bug hielten die Ruffen in der gestern gemeldeten Linie hartnäckig stand. Der Nurzec-Uebergang ist am späten Abend von unseren Truppen erzwungen. Die Armee des Generals v. Scholt machte gestern über 1000 Gesangene. Die Armee des Generals v. Galle wit nahm 3550 Ruffen gesangen, darunter vierzehn Offiziere, und erbeutete zehn Maschinengewehre.

Der Ring um Nowo=Georgiewst schließt fich enger. Auf allen Fronten wurde Gelande gewonnen.

Aus der rufsischen Meldung: In Nowo-Georgiewsk bombardierte der Feind unsere Beseitigungen mit großkalibrigen Kanonen und machte eine Reihe von Teilangriffen, die jurudsgeschlagen wurden.

## 16. Auguft.

Bei weiteren erfolgreichen Angriffen gegen bie vorgeschobenen Stellungen von Kowno wurden gestern 1730 Ruffen, barunter sieben Offiziere gefangen genommen.

Der mit dem erfolgreichen Rurzec= Nebergang angebahnte Durchbruch ber russischen Stellungen gelang in vollem Umfang. Dem von ber Durchbruchstelle ausgehenden Druck und den auf der ganzen Front erneut einsetzenden Angriffen nachgebend, weicht der Gegner aus seinen Stellungen vom Narew bis zum Bug. Unsere verfolgenden Truppen erreichten die höhe von Bransk. Ueber 5000 Gefangene fielen in unsere hände.

Bei Nowos Georgiewst wurden die Berteidiger weiter auf den Fortsgürtel zurückgeworfen. Aus der ruffischen Meldung: Die Beschießung von Kowno dauert ohne Nachlassen sort. Die Deutschen greisen die Besestigungswerke des Bestabschnittes hartnäckig an. Zwischen Karew und Bug wurden am 15. August Kämpse mit großer Erbitterung geliesert. Die Angrisse des Feindes wurden mit schweren Berlusten seinerseits zurückgewiesen.

#### 17. August 1915.

Beitere Kampfe in der Gegend von Kupischti waren erfolgreich. 625 Gefangene (barunter drei Offiziere) und drei Maschinengewehre fielen in unsere Hand.

Truppen ber Armee bes Generaloberften v. Sichhorn unter Führung bes Generals Litzs mann erstürmten bie zwischen Njemen und Jesia gelegenen Forts ber Südwestfront von Kowno. Ueber 4500 Russen zu Gesangenen gemacht. 240 Geschütze und zahlreiches sonstiges Gerät erbeutet.

Die Armeen der Generale v. Scholt und v. Gallwit warsen unter fortgesetzten Rampsen ben Gegner weiter in öftlicher Richtung gurud. 1800 Ruffen (darunter elf Offiziere) wurden gefangen genommen, ein Geschütz und gehn Maschinengewehre eingebracht.

Auf ber Nordoftfront von Nowo-Georgiewst wurden ein großes Fort und zwei Zwischenwerte im Sturm genommen. Auf ben übrigen Fronten gelang es fast überall, ben Gegner weiter zurückzubrängen. Es wurden 2400 Gesangene gemacht, neunzehn Geschütze und sonstiges Material erobert.



Bbot. Vereenigde Fotobureaur, Amsterdam Eine russische Schleichpatrouille



Phot. Gebrüder Saedel, Berlin

Ein ruffifches Rampfflugzeug. Einer ber Fliegeroffiziere befeftigt eine Bombe am Apparat



Bhot. Bhotothef, Berlin

Ruffische schwere Artillerie in Feuerstellung



Phot. A. Grobe, Berlin

Ein bombenficherer ruffischer Unterftand an der Oftfront

Aus der rufsischen Meldung: Bei Kowno nehmen die Kämpfe einen überaus hartnäckigen Charakter an. Im Laufe des 15. und 16. August machte der Feind, nachdem er mittels schwerer Artillerie von allen Kalibern dis zu 16 zölligen Geschützen die Angriffe vorbereitet hatte, heftige Anstrengungen, um im Sturm die Befestigung am linken User des Njemen zu nehmen. Am 16. August gegen Abend gelang es ihm, sich der durch das Feuer beträchtlich zerstörten kleinen Forts zu bemächtigen und in die Zwischenräume zwischen den anderen Forts des Westabschnittes einzudringen. Die Kämpfe dauern fort.

#### 18. Auguft 1915.

Die Festung Kowno mit allen Forts und ungähligem Material, barunter weit mehr als 400 Geschütze, ist seit heute nacht in beutschem Besitz. Sie wurde trotz zähesten Widerstandes mit stürmender hand genommen. Die Armeen der Generale v. Scholtz und v. Gallwitz brängen weiter nach Often vor. Ihre vordersten Abteilungen nähern sich der Bahn Bialpstot — Bielst.

Bor Nowo = Georgiewst wurden zwei weitere Forts der Nordostfront erstürmt, 600 Gefangene gemacht und zwanzig Geschütze erobert.

Aus ber ruffischen Melbung: Ein Bersuch ber seindlichen Flotte, unsere Berteibigungs= minen am Eingang des Golfes von Riga aufzusischen wurde durch das Feuer unserer Kriegsschiffe zurückgeschlagen. In der Richtung von Dünaburg haben wir in der Nacht vom 16. auf den 17. August und am folgenden Tage deutsche Bersuche, zur Offensive überzugehen, abgewiesen.

In Kowno ift es nach erbitterten Kämpsen, die elf Tage dauerten und dem Feinde ungeheure Berluste kosteten, den Deutschen gelungen, sich in den Besestigungen links des Njemen westlich des Jesiaslusses sestzuseten. Die Deutschen machten Bersuche, diesen in Teiche gesasten Basserlauf, an dem ein Teil der Werke noch in unsern händen bleibt, zu überschreiten. Rechts des Njemen halten wir alle Besestigungen besetzt. Auf der Front des obern Nare w sowie zwischen diesem Flusse und dem Bug dauerten am 16. und 17. August die Kämpse mit wechselndem Ersolge fort. Der Feind unternahm von Westen besonders hartnäckige Angrisse auf den Straßen nach Bialpstot und Bielsk... In der Gegend von Nowos Georgiewsk sehr Feind seine hartnäckigen Angrisse gegen die Nordosstsront der Besestigungen fort; seine Hauptanstrengungen waren gegen die Besestigungen gerichtet, welche die von Mlawa kommende Bahnlinie beherrschen.

Bei der Einnahme von Kowno wurden noch dreißig Offiziere und 3900 Mann gefangen genommen. Unter dem Druck der Fortnahme von Kowno räumten die Russen ihre Stellungen gegenüber Kalvaria—Suwalki. Unsere Truppen folgen.

Weiter füblich erstritten beutsche Kräfte ben Narewellebergang westlich Tykocin und nahmen babei 800 Ruffen gefangen. Die Armee bes Generals v. Gallwit machte Fortschritte in öftlicher Richtung. Nörblich Bielsk wurde die Bahn Bialystok—Brest-Litowsk erreicht. 2000 Ruffen wurden zu Gefangenen gemacht.

Im Nordostabschnitt von Nowo=Georgiewst überwanden unsere Truppen den Wira-Abschnitt. Zwei Forts der Nordfront wurden erstürmt. Ueber 1000 Gefangene und 125 Geschütze fielen in unsere Hände.

Aus der ruffischen Meldung: Am 18. August haben sich unsere Kriegsschiffe, die den Sinsgang zur Bucht von Riga besetzen, in eine rückwärtige Stellung zurückgezogen wegen der beträchtelichen Neberlegenheit der feindlichen Flotte. . . . In Kowno fährt der Gegner fort, außerordentlich tätig zu sein. Es gelang ihm, die Stadt zu besetzen und, weiter vorrückend, sich in der Gegend in der Nähe der Stadt, welche einen Isthmus zwischen Kjemen und Wilia bildet, sestzusehen. Bei Ofsowies wurde in der Nacht vom 17. auf den 18. August und im Verlause des solgenden Tages ein deutscher Angriff gegen unsere Stellung durch unser Feuer zurückgeschlagen. . . Bei Nowos Georgiewst führte der Feind Angriffe mit wachsender Energie gegen die Besestigungen des rechten Beichselusers und des Narewusers aus. Die Kämpfe nehmen einen außerordentlich hartsnäckigen Charakter an. Hausen von deutschen Leichen bedecken unsere Sperrwerke. Nichtsdestoweniger gelang es der deutschen Artillerie, die ein außerordentlich starkes Feuer entwickelte, unsere Geschütze zum Schweigen zu bringen und die Besestigungen des Abschnittes zwischen der Wkra und dem Narew zu zerstören. Darauf waren unsere Berteidiger trot aller ihrer Bemühungen gezwungen, sich auf das rechte Ufer der Wkra zurückzuziehen. Dieser Umstand erlaubte den Deutschen, ihre späteren Anstrengungen gegen den Nordabschnitt, zwischen der Wkra und der Beichsel, zu konzentrieren.

## 20. Auguft 1915.

Deftlich von Rowno folgen unfere Truppen nach erfolgreichen Rämpfen bem Feinde.

Im Raume von Damina bis jur Strafe Augustow-Grodno find bie Ruffen in bie Linie Subele (öftlich von Marjampol) - Logbgieje - Stubgienicana gurudgegangen und leiften bort erneut Widerstand. Much weftlich von Into cin wird noch getampft.

Die Armee des Generals v. Gallwis feste ihren Angriff erfolgreich fort und nahm 10 Offigiere, 2650 Mann gefangen und erbeutete 12 Maschinengewehre.

Die Feftung Nomo : Georgiemet, ber lette Salt bes Feindes in Bolen, ift nach hartnädigem Biberftand genommen. Die gesamte Befatung, sechs Generale, über 85 000 Mann, bavon gestern im Endfampf allein über 20 000, murben ju Gefangenen gemacht. Die Bahl ber erbeuteten Gefchute erhöhte fich auf über 700. Der Umfang bes genommenen sonftigen Rriegsmaterials läßt fich noch nicht überfeben.

S. M. ber Raifer hat fich nach Nomo-Georgiemst begeben, um bem Fuhrer bes Angriffe, General ber Infanterie v. Befeler, und ben tapferen Angriffetruppen feinen und bes Baterlandes Dant auszusprechen.

Aus ber Defterreichisch = ungarischen Relbung: An ber Beschiefung von Rowo= Georgiemst, bas pon unferen Berbundeten genommen murde, hatten auch unfere ichmeren Morfer erfolgreichen Anteil.

Aus ber ruffifden Melbung: Starte Ginheiten ber feinblichen Flotte find in Die Bucht von Riga eingebrungen. Der Rampf zwischen feindlichen Fahrzeugen und unsern Schiffen bauert an. . . .

Rach ber Besetung ber Festungswerte von Rowno hat ber Reft ber Garnison bie Feldtruppen erreicht, die die Stellungen weftlich ber Gifenbahn Janow-Roszedarn befest halten. Gublich von Komno fteben unfere Truppen auf bem linten Ufer bes Rjemen. Bon Offowiec gegen Guben und weiterhin auf ber gangen Front langs bes obern Narem und bes Bug haben bie Deutschen ant 18. und 19. Auguft ftarte Angriffe unternommen. Auf bem rechten Ufer bee Narem halten Die Angriffe unserer Truppen ben Jeind fortgesett auf. . . .

Bei Romo : Georgiemst haben bie Deutschen, nachdem fie bas linte Btra-Ufer befett hatten alle ihre Anstrengungen gegen ben Rorbabichnitt, weftlich ber Bfra bis gur Beichsel kongentriert. In ununterbrochener Beschießung marfen fie einen Ortan von Geschoffen gegen bie Festungsmerte biefes Abichnittes und gerftorten fie faft insgefamt. Am Abend bes 18. Auguft umzingelten bie Deutschen ein Fort in ber Gegend von Bymysly und ließen barauf ihre Rolonnen, trop gewaltigen Berluften, auf bas hinter ber Rampffront bes Settors von Ratrogym liegenbe Belande vorgeben. Dieses Manover zwang unsere Truppen, sich in der Racht bes 19. August auf die Linie der alten, por ber Bentralverteidigung liegenden Forts jurudjugieben. Rachdem bie Deutschen am folgenden Tage zwei biefer Forts gerftort hatten, besetten fie nach einer Reihe blutiger Sturme bie Ruinen ber Forts. Darauf richteten fie ihr Feuer gegen bie Bentralverteibigung. Wir haben bie Brude über ben Narem gesprengt sowie bie verlaffenen Forts im nördlichen Abschnitt.

21. August 1915.

Bei den Rampfen öftlich von Rowno wurden 450 Gefangene gemacht und fünf Gefchute erbeutet. Sublich von Kowno gab ber Gegner auch seine Stellungen an ber Jesia auf und wich nach Dften gurud. Bei Gubele und Seinn murben ruffifche Stellungen erfturmt. In ben Rampfen weftlich von Tytocin verloren bie Ruffen 610 Gefangene (barunter fünf Offiziere) und vier Maschinengewehre.

Die Armee bes Generals v. Gallwit nahm Bielst und marf fublich bavon bie Ruffen über bie Biala.

Melbung bes beutschen Abmiralftabs: Unfere Seeftreitfrafte in ber Oftfee find in ben Rigaifchen Meerbufen eingebrungen, nachbem fie fich burch gablreiche geschickt gelegte Minenfelber und Nehfperren unter mehrtägigen, schwierigen Räumungsarbeiten Fahrstraßen gebahnt hatten. Bei ben fich hierbei entwidelnden Borpoftengefechten murde ein ruffifches Torpedoboot ber "Emir Buchardlii"=Rlaffe vernichtet. Andere Torpedoboote, darunter "Novit" und ein größeres Schiff wurden fcwer beschädigt.

Beim Rudzug ber Ruffen am Abend bes 19. August in ben Mohnsund wurden bie ruffischen Kanonenboote "Seiwutsch" und "Korejet," nach tapferem Kampfe burch Artillertefeuer und Torpedobootsangriffen verfentt. 40 Mann ber Befahungen, barunter zwei Offiziere tonnten, teilmeife schwer verwundet, durch unsere Torpeboboote gerettet werben. Drei unserer Torpedoboote wurden burch Minen beschädigt. Bon ihnen ist ein Boot gesunken, eines konnte auf Strand gesetzt, eines in ben hafen gebracht werben. Unsere Berluste an Menschenleben sind gering.

Aus ber ruffischen Melbung: Im Laufe ber Kämpfe im Golf von Riga am 18., 19. und 20. August sind die feindlichen Berluste nicht geringer als zwei Torpedoboote. Ein britisches Unterseeboot torpedierte mit Erfolg einen beutschen Kreuzer.

In der Richtung von Rowno halten unsere Truppen die seindliche Offensive auf der Straße gegen Koszedary zurud. . . Unsere Truppen wiesen eine Reihe von besonders hartnädigen Ungriffen in der Gegend, von Bielst zurud, Angriffe, die den Feind ungeheure Berluste kosteten. 22. August 1915.

Die Armee des Generals v. Sichhorn machte öftlich und südlich von Kowno weitere Fortschritte. Beim Erstürmen einer Stellung nördlich des Zuwinty Sees wurden 750 Aussen gefangen genommen. Die Zahl der russischen Gefangenen aus den Kämpsen westlich von Tykocin erhöhte sich auf über 1100.

Die Armee des Generals v. Gallwitz bringt füblich des Narew über die Eisenbahn Bialystof-Brest: Litowst weiter vor. An Gesangenen wurden in den letzten beiden Tagen 13 Offiziere und über 3550 Mann eingebracht.

23. August.

Die Truppen des Generalobersten v. Sichhorn sind östlich und südlich von Kowno im weiteren Borschreiten. Am Bobr besetzten wir die von den Aussen geräumte Festung Offowiec.

Nördlich und füdlich von Tyko ein fanden erfolgreiche Gefechte ftatt. Tykocin wurde genommen. Es fielen dabei 1200 Gefangene (darunter elf Offiziere) und fieben Maschinengewehre in unsere hand.

Nördlich von Bielst mißlangen verzweifelte ruffische Gegenstöße unter fehr erheblichen Berluften für ben Gegner; fublich biefer Stadt ging es vorwarts.

Aus der russischen Meldung: Im Berlause der letzten Operationen im Meerbusen von Riga verlor die deutsche Flotte nach den eingegangenen Nachrichten ein Linienschiff, zwei leichte Kreuzer und nicht weniger als acht Torpedoboote, die außer Kampf gesetzt und zum Teil versentt wurden... An der Swienta sowie zwischen der Wilia und dem Njemen, hielten unsere Truppen am 21. und 22. August der feindlichen Offensive auf der Front Kowarst—Wilkomierz—Koszedary—Dopsuniszth stand. Weiter südlich gingen einige unserer Einheiten vom linken Ufer des mittleren Njemen auf das rechte User über.

24. Auguft.

Nörblich bes Njemen keine Beränderung. Auf der übrigen Front der Seeresgruppe wurden Fortschritte gemacht. Bei den Kämpfen öftlich und süblich von Kowno nahmen unsere Truppen neun Offiziere, 2600 Mann gefangen und erbeuteten acht Maschinengewehre.

Aus der russischen Meldung: In der Richtung von Kowno bis Wilna setzte der Gegner in der Nacht vom 23. August und am folgenden Morgen seine Offensive fort. Zwischen Bobr und Narew haben wir uns von unserer allgemeinen Stellung auf das linke Bobruser zurückgezogen. In Gemäßeit dieser Bewegung haben wir am 22. August abends die Festungswerke von Ossowiec geräumt, die den Sektor der genannten Festungen bilden. Insolge der Räumung von Ossowiec durch unsere Feldtruppen wurde unser Brückenkopf gesprengt und die Holzbauten verbrannt. Zwischen dem oberen Narew und dem Bug dauerten in der Nacht vom 23. August und am solgenz den Tage hartnäckige Angrisse östlich von Bießlit und in den Abschnitten der Front Kleszczele—Bysoto=Litowsk—Orla fort. Sinige dieser Angrisse wurden trot der numerischen Ueberzlegenheit des Gegners durch unsere Insanterie, mit Mithilse der Kavallerie, abgeschlagen. Wir haben Gesangene gemacht und Maschinengewehre erbeutet. Diese Kämpse erleichterten uns beträchtlich den Bezug neuer Stellungen.

25. August 1915.

Rördlich bes Rjemen murben bei erfolgreichen Gefechten in der Gegend von Birfhi 750 Ruffen zu Gefangenen gemacht.

Die Armee bes Generaloberften v. Gichhorn brang unter Rampfen fiegreich weiter nach Often vor. 1850 Ruffen gerieten in Gefangenichaft, mehrere Mafchinengewehre murben erbeutet.

Die Armee des Generals v. Scholy erreichte die Berczowka, nahm Anyszyn und übers schritt südlich von Tykocin den Narew.

Die Armee des Generals v. Gallwitz erzwang an der Straße Sokoly-Bialystod den Narewsübergang. Ihr rechter Flügel gelangte, nachdem der Gegner zurückgeworsen war, bis an die Orlanka. Die Armee machte über 4700 Gesangene (darunter 18 Offiziere) und nahm neun Maschinengewehre.

26. Auguft 1915.

Bei Bauskund Schönberg (füböftlich von Mitau) haben sich Gesechte entwickelt. Destlich und füböstlich von Kowno nahmen die Kämpse ihren Fortgang. Bor Olita nähern sich unsere Truppen den Borstellungen des Feindes. Zwischen Seiny und Merecz (am Njemen) wurde der Feind geworfen. Auch im Walde östlich von Augustow dringen Teile der Armee des Generalobersten v. Eichhorn nach Osten vor. Weiter südlich wird um den Berczowka-Abschnitt gekämpst. Unsere Spisen haben Bialystok erreicht.

Die Armee des Generals v. Gallwit warf den Feind vom Orlanka-Abschnitt nördlich und südöstlich von Bielsk zurück.

Aus der russischen Meldung: Südweftlich von Friedrichstadt, in der Gegend Schönberg—Radsiwilischti, hat der verstärkte Feind am 24. und 25. August die Offensive wieder ausgenommen. Sin hartnäckiger Kampf dauert noch an. In der Richtung auf Dünaburg, Gegend von Onitscht, am Swjentaslusse, drängten wir die Deutschen zurück. In der Richtung auf Wilna ziehen sich unsere Truppen, die den Feind während der Tage vom 24. und 25. August bei den Stellungen vor Iewie aushielten, schrittweise zurück. Längs der beiden Ufer der Wilia, am mittleren Niemen, und auf der Front zwischen dem Oberlauf des Bobr und des Pripjet, weichen unsere Armeen gemäß den erhaltenen Beisungen nach Osten zurück. Der Feind bedrängt unsere Truppen nur in gewissen Richtungen, da er am 25. August seine Hauptanstrengungen gegen Bialystock und auf die Straßen, die von der Front Bielskerkleszczele nach Osten sühren, richtete.

Die Gefechte bei Baust, Schönberg (süböstlich von Mitau) und in der Gegend östlich von Rowno dauern an. 2450 Ruffen find gefangen, vier Geschütze und drei Maschinengewehre erbeutet. Süböstlich von Kowno wurde der Feind geworfen.

Die Festung Olita ift von den Ruffen geräumt und von uns besetzt. Beiter süblich sind die beutschen Truppen gegen den Niemen im Borgeben.

Der Nebergang über den Berczowka: Abschnitt (öftlich von Ossowiec), ist erkämpst; die Bersfolgung ist auf der ganzen Front zwischen Suchowola (an der Berczowka) und dem Bialowieskas Forst im Gange.

Am 25. und 26. August brachte die Armee des Generals v. Gallwit 3500 Gefangene und fünf Maschinengewehre ein.

Aus der russischen Melbung: In den Richtungen von Baust und Friedrichstadt hat der Feind am 25. und 26. August seine energische Offensive gegen unsere die Gegend verteidigenden Truppen fortgesetzt. Die hartnäckigen Kämpfe dieser letzten Tage entwickelten sich auf den Straßen gegen die Bahnlinie Tauerkaln—Neugut. In der Richtung auf Dünaburg, nördlich der Gisenbahn Dünaburg—Poniewiez drängten unsere Truppen am 26. August die Deutschen auf die Front Bonedeli-Stopischi.

28. August 1915.

In den Gesechten norböstlich von Baust und Schönberg ist der Gegner geworsen. Ueber 2000 Russen wurden gesangen genommen, zwei Geschütze und neun Maschinengewehre erbeutet. Feinbliche Borstöße gegen Teile unserer Front zwischen Radsiwilischti und Swiadosze wurden absgeschlagen. Südöstlich von Kowno schreiten die Truppen des Generalobersten v. Siche horn siegreich weiter vor. Zwischen dem Bobr und dem Bialowiesta-Forst wird versolgt, die Stadt Narew ist besetzt.

Aus der russischen Melbung: In der Richtung von Friedrich stadt dauern die hartenäckigen Kämpfe fort. Der Feind versuchte, die Sisenbahnlinie Kreuzberg—Mitau zu forcieren. Auf den Straßen nach Wilna, auf dem rechten Wiliauser und zwischen Wilna und Njemen ergriff der Feind im Lause der Tage vom 26. und 27. August eine Offensive, welche durch unsere Gegenangriffe ausgehalten wurde. Am mittleren Njemen und auf der Front zwischen Bobr und Pripzet setzten unsere Truppen am 26. und 27. August ihren Rückzug fort, indem sie durch Kämpfe der Nachhuten die seindliche Offensive aushielten.



Bhot. Leipziger Breffe-Buro, Leipzig

Bon einem Kampffeld vor Riga unmittelbar nach der Beendigung des Kampfes



Phot. A. Brohs, Berlin

Mus einem von den Ruffen fluchtartig verlaffenen festungsartig ausgebauten Schupengraben



Bhot. Berliner Jaustrations-Gelessichaft, Berlin Das Quartier eines deutschen Bataillonsstabs vor Dünaburg



Bhot. Berliner Junftrations. Befellichaft, Berlin

Deutsche Soldaten vor einem Ruchenunterstande im Walbe vor Dunaburg

## 29. Auguft 1915.

Süböftlich von Kowno wurde ein hartnäckiger feindlicher Wiberstand gebrochen. Unsere Truppen folgen den weichenden Russen. Das Waldgelände öftlich von Augustow ist durchschritten, weiter südlich wurde in der Berfolgung die Linie Dombrowo—Grodef—Narewka-Abschnitt (öftlich von der Stadt Narew) erreicht.

#### 30. Auguft.

Truppen bes Generals v. Below stehen im Kampf um den Brückenkopf sublich von Friedrichstadt. In den Kämpsen öftlich des Rjeinen hat die Armee des Generalobersten v. Sichhorn die Gegend nordöstlich von Olita erreicht. Es wurden weitere 1600 Gesangene gemacht und sieden Geschütze erobert.

In der Richtung auf Grodno wurde Lipst (am Bobr) erstürmt, der Feind zum Aufgeben bes Sibra-Absichnittes gezwungen und Sokolka von uns durchschritten. Der Oftrand der Forsten nordöstlich und öftlich von Bialystok ist an mehreren Stellen erreicht.

Aus der ruffischen Meldung: Der Feind, der in der Gegend von Olita auf das rechte Njemenufer übergegangen ift, versuchte am 29. August in der Richtung auf Orany vorzurücken. Auf dem Rest der Front längs des mittleren Njemen und gegen Süden dis zum Pripjetsusse setzen unsere Armeen ihren Rückzug fort, gedeckt durch die Nachhuten, die am 28. August eine Reihe deutscher Angrisse in der Gegend Lipsk abwiesen und dem Feinde große Berluste zusügten.
31. August.

Der Kampf an dem Brückenkopf sublich von Friedrichstadt ift noch im Gange. Deftlich des Njemen dringen unsere Truppen gegen die von Grodno nach Wilna führende Eisenbahn vor. Sie machten 2600 Gefangene. Auf der Westfront der Festung Grodno wurde die Gegend von Nowy-Dwor und Rugnica erreicht.

Bei Grobet gab ber Feind vor unserem Angriff seine Stellungen am Oftrand bes Forstes von Bialystot auf.

#### 1. September.

Deftlich des Njemen nehmen die Kämpfe ihren Fortgang. Auf der Westfront von Grobno stehen unsere Truppen vor der äußeren Fortslinie. Zwischen Obelsk (östlich von Sokolka) und dem Bialowieska-Forst wurde weiter verfolgt.

Die Höhe der im Monat Auguft 1915 von deutschen Truppen auf dem öftlichen und südöstlichen Kriegsschauplatz gemachten Gefangenen und des erbeuteten Kriegsmaterials beläuft sich auf über 2000 Offiziere, 269 839 Mann an Gefangenen, über 2200 Geschütze, weit über 560 Maschinensgewehre. Hievon entfallen auf Kowno rund 20 000 Gefangene, 827 Geschütze, auf Nowos Georgiewsk rund 90 000 Gefangene (darunter 15 Generäle und über 1000 andere Offiziere, 1200 Geschütze und 150 Maschinengewehre. Die Zählung der Geschütze und Maschinengewehre in Nowos Georgiewsk ist jedoch noch nicht abgeschlossen, die der Maschinengewehre in Kowno hat noch nicht begonnen. Die als Gesantsumme angegebenen Zahlen werden sich daher noch wesentlich erhöhen. Die Borräte an Munition, Lebensmitteln und Hafer in beiden Festungen sind vorläusig noch nicht zu übersehen.

Die Zahl der Gefangenen, die von deutschen und österreichisch-ungarischen Truppen seit dem 2. Mai 1915, dem Beginn des Frühjahrsseldzugs in Galizien, gemacht wurden, ist nunmehr auf weit über eine Million gestiegen.

#### 2. Ceptember 1915.

An der Bahn Wilna—Grodno wurde der Ort Czarnokowale gestürmt. Bei Merecz macht unser Angriff Fortschritte.

Auf der Westfront von Grodno ist die äußere Fortslinie gefallen. Norddeutsche Landwehr stürmte gestern das nördlich der Straße Dombrowo—Grodno gelegene Fort IV. Die Besatung, 500 Mann, wurde gesangen genommen. Am späten Abend folgte durch badische Truppen die Eroberung des weiter nordwestlich gelegenen Forts IVA mit 150 Mann Besatung. Die übrigen Werke der vorgeschobenen Westfront wurden darauf von den Russen geräumt.

Deftlich bes Forstes von Bialystof sind die Uebergänge über ben Swislocz von Makarowce (suböstlich von Delest) ab auswärts nach Kampf von uns besett.

Die geftrige Gesamtbeute ber heeresgruppe beträgt 3070 Gefangene, ein schweres Geschütz, brei Maschinengewehre. Bei Offowiec wurden außerdem brei vom Feinde in ben Sumpf versenkte schwere Geschütze ausgegraben.

Aus der ruffischen Meldung: Bei Grodno gingen unsere Truppen, nachdem sie ben Feind mährend der zur Räumung dieses Plates erforderlichen Zeit aufgehalten hatten, in der Nacht vom 1. zum 2. September unmittelbar auf das rechte User des Njemen über.

## 3. September 1915.

Unsere Kavallerie stürmte gestern ben befestigten und von Insanterie besetzen Brüdenkopf bei Lennewaben (nordwestlich von Friedrichstadt); sie machte dabei brei Offiziere, 350 Mann zu Gefangenen und erbeutete ein Maschinengewehr.

Auf ber Rampffront nordweftlich und weftlich von Bilna versuchten bie Ruffen unfer Borgeben jum Stehen zu bringen, ihre Borftoge icheiterten unter ungewöhnlich hoben Berluften.

Süböftlich von Merecz ist ber Feind geworfen. Zwischen Augustower Kanal und bem Swislocz ist ber Niemen erreicht.

Bei Grobno gelang es unseren Sturmtruppen burch schnelles handeln über ben Njemen zu kommen und nach häuserkampf die Stadt zu nehmen. 400 Gefangene wurden eingebracht.

Die Armee des Generals v. Gallwit brach den Biderstand seindlicher Nachhuten an der Straße Aleksinge (sudöstlich von Obelst) — Swislocz. Die Heeresgruppe nahm gestern insegesamt über 3000 Russen gesangen und erbeutete ein Geschüt und 18 Maschinengewehre.

Aus der russischen Meldung: Auf der Front Riga—Dünaburg bei der Ortschaft Linden (bei Lennewaden) haben sich unsere Truppen nach einem hartnädigen Kampse am Morgen des 2. Septembers auf das rechte User des Flusses zurückgezogen. Die Brücke wurde in Brand gesteckt. Der Kamps dauert fort. Unsere Stellungen bei Friedrich stadt wurden am 1. und 2. September durch die schwere seindliche Artillerie beschoffen. Zwischen Swjenta und Wilia begegnete die Offensive unserer Truppen einem hartnäckigen Widerstande des Feindes. Nichtsdestoweniger sahren wir sort, vorzurücken. Wir haben im Laufe dieser beiden Tage dreizehn Maschinengewehre und 200 deutsche Gesangene, darunter auch Offiziere, erbeutet . . Bei Grobno gelang es dem Feinde, am Abend des 2. September, einen Teil seiner Kräfte auf das rechte Njemenuser zu wersen. Sin erbitterter Kamps tobte in den nördlichen und nordwestlichen Bororten.

#### 4. September.

Der Brüdenkopf von Friebrich ftabt ist gestern erstürmt. 37 Offiziere, 3325 Mann sind gefangen genommen, fünf Maschinengewehre erbeutet.

Beiberseits der Bilia wiederholte der Feind seine ergebnistofen Angriffe. Er ließ außer einer sehr beträchtlichen Zahl von Toten und Berwundeten 800 Mann als Gefangene gurud.

In und um Grodno fanden noch Kämpfe statt. Während der Nacht gingen aber die Aussen, nachdem sie überall geschlagen waren, in öftlicher Richtung zurück. Die Festung mit sämtlichen Forts ist in unserem Besitz. Der weichende Feind wird verfolgt. Sechs schwere Geschütze und 2700 Sesangene sind in unseren Händen geblieben. Auch südlich von Grodno hat der Gegner die Stellung am Niemen geräumt.

Zwischen der Swistocd: Mündung und der Gegend nordöftlich des Bialowieska: Forftes ift die Armee des Generals v. Gallwis im Angriff. Bislang sind 800 Gesangene gemacht.

Aus der rufsischen Melbung: Bei der Ortschaft Linden haben unsere Truppen, nache dem sie während der Nacht zum 3. September auf das linke Dünauser übergegangen waren, die Deutschen zurückgeworsen und einen erbitterten Kampf begonnen. Bei Friedrichstadt haben sich unsere Truppen unter dem Drucke des Feindes, der Verstärkungen erhielt und unter dem Feuer seiner Artillerie am Bormittag des 3. September auf das rechte User des Flusses zurückgezogen. Der Feind machte gleichsauß Fortschritte weiter südöstlich von Friedrichstadt, in der Richtung der Bahn nach Jakobstadt. Bei Grodno hat seit dem 3. September wieder ein heißer Kampf begonnen. Unsere Truppen sind in die Stadt eingebrungen und haben acht Maschinengewehre erbeutet. Bir haben außerdem 150 Gefangene gemacht. Dieser Ersolg hat unsern Truppen, die sich in Stellungen befanden, die Vorsprünge unserer Front bildeten, gestattet, sich unbehindert zurückzuziehen. 5. September 1915.

Zwischen Friedrichstadt und Merecz am Njemen ift die Lage unverändert. Deftlich von Grodno ist der Feind hinter den Kotraabschnitt (südlich Jeziory) zurückgewichen; die Zahl der in den Kämpfen um Grodno gemachten Gefangenen erhöhte sich auf über 3600.

Bon den Truppen des Generals v. Gallwit bei und füblich von Mecibowo (füdweftlich von Bolfowyst) ift der Gegner erneut geworfen. 520 Gefangene wurden eingebracht.

## Der Vormarich zwischen Dubiffa und Duna

Von der Verfolgung der am Nordflügel der deutschen Oftfront im Monat August 1915 auf die Dünalinie zurückweichenden Russen berichtet höchst anschaulich ein Feldpostbrief, der im "Schwäbischen Merkur" (16. IX. 15) veröffentlicht worden ist. Es wird darin zunächst erzählt, wie die Aussen durch heftiges Artillerieseuer gedeckt ihre Stellungen räumten, wie die nachdringenden Deutschen die russischen Gräben durchschritten und zur weiteren Verfolgung sich ausmachten. "In mehreren Kolonnen," heißt es dann weiter, "waren die Russen neben der Straße her durch die Aecker marschiert; zerbrochene Bagagewagen, die im Graben liegen geblieben waren, zeugten davon, wie eilig sie es gehabt hatten. Bauern mit halbbeladenen Wagen kamen uns entgegen; die Russen hatten sie solange vor sich hergetrieben, dis sie nicht mehr folgen konnten. Betten, Truhen, Spinnräder und Töpse, kurz, alles, was sie in der Haft von ihrem ärmlichen Hausrat hatten ausladen können, sührten sie mit sich. Nebenher lief das Vieh: Kinder, Johlen, Schweine, Schase. "Germanski!" riesen die Leute und winkten uns zu; überall sah man frohe Gesichter, weil wir sie ungehindert heimkehren ließen. Durch Zeichen gaben sie uns zu verstehen, daß die "Rußti" weit, weit weg gestohen seien.

Endlich mußten sich die Aufsen stellen. Mehrere Tausend Mann wurden gefangen und eine größere Anzahl Geschütze, leichtere und schwerere, genommen. Die Bespannungen waren allerdings entkommen, und so mußten die Gesangenen selbst Hand anlegen, um die Beute in Sicherheit zu bringen. Täglich fanden sich Ueberläuser ein; sie seien gekommen, sagten sie, weil sie nichts mehr vom Kriege wissen wollten; einmal erschien sogar ein russischer Artilleriebeobachter, der, um sich gut einzusühren, sein Scherenfernrohr mitbrachte.

Bei unserem weiteren Bormarich bezeichneten gewaltige Feuersbrunfte Die Rudzugs: ftragen ber Ruffen. Denn ber Bar hatte befohlen, daß beim Unruden ber Deutschen Stäbte und Dorfer angugunden und famtliche Borrate bes Landes fortgufchaffen ober gu vernichten feien, damit der Feind nichts als eine menschenleere Bufte antrafe (vgl. IX, G. 183 f.). Gin fürchterlicher Befehl; aber glüdlicherweise mußten bie Ruffen fo rafch gurud, daß er wenigstens in diefen Landesteilen nicht allzu häufig befolgt werden konnte. Wo es bem Militar unmöglich mar, bas Wert ber Berftorung vollftandig durchzuführen, ba follten die Ginwohner felbft Sand anlegen, ihr Gigentum ju vernichten; doch taum ein einziger Bausvater wird fich wohl dazu haben entschließen tonnen. Go fah man nur verhältnismäßig wenig verbrannte Behöfte; hier und ba war auf den Felbern bas gemähte Betreibe angegundet worden und nichts als große runde Brandfleden zwischen den Stoppeln beutete barauf bin, mo bie Garben geftanden hatten. Das Stäbtchen Rrafinom, das bei unferem erften Bormarich einen recht gunftigen Gindruck gemacht hatte, war bei unferem biesmaligen Ginruden durch eine Feuersbrunft wie vom Erdboden getilgt. Blimmenbe Afchenhaufen ließen taum noch bie Grundriffe ber Ortichaft ertennen. Die wenigen Ginwohner, die gurudgeblieben maren, mußten Schredliches gu berichten. Ruffifche Infanteriften maren am Morgen in die Baufer eingebrungen, hatten Schränke und Truben erbrochen und das ganze Hausgerät durcheinander geworfen, bis deutsche Granaten fie aus ber Stadt vertrieben. Als bann bas Gewehrfeuer immer naber tam und ber Gingug ber Deutschen bevorftand, gingen ruffische Dragoner von Saus zu Saus und legten überall Brande. Go ergahlten bie Leute und mußten fich vor Tranen taum gu faffen. Alles Metall hatten bie Ruffen mitgenommen; Die Rirchengloden maren entfernt worden und die Meggerätschaften in ben Fluß geworfen. Faft die gesamte mannliche Bevolterung, auch Anaben und Greife, hatten bie Ruffen mitgefchleppt, weil fie, wie man den Angehörigen fagte, beim Ausheben von Schützengraben helfen follten. So haufen die Ruffen in ihrem eigenen Lande."

# Die Räumung von Riga, Dünaburg, Wilna und Minet

Rach englischen Blättermelbungen mar bereits am 8. Auguft 1915 mit ber Raumung ber Stadt Riga begonnen worden, von der Professor Aftrow aus Riga nach feiner Antunft in Mostau in der "Nowoje Bremja" folgendes erzählte: "General Zalobowsti, der mit der Räumung Rigas beauftragt worden mar, befuchte gleich am erften Tage feiner Untunft alle induftriellen Anlagen und ordnete an, daß fämtliche Fabriten, besonders aber jene, die wie die Automobilfabriten, für die Landesverteidigung arbeiteten, ganglich ju raumen feien. Da den Fabritdirettoren biefe Art von Räumung unerwünscht mar, haben fie fich ben Befehlen des Generals von Anfang an energisch widerfest. So hat beispielsmeise bie ruffische baltische Waggonfabrit alles mögliche aufgeboten, um die Räumung ju vergögern. Aber auch die Bahnverwaltungen haben bem General Schwierigfeiten bereitet, was alles die Räumung aufgehalten hat. Deffen ungeachtet waren am 10. Auguft bereits fiebzehn Fabrifen völlig geräumt und Unfang September hundert der größten Fabrifen, auch die Summifabrik Prowodnik, die noch bis zulett Taufende von Arbeitern beschäftigte, geschloffen, fo daß ber General schließlich doch feinen Willen durchgefest hatte." Allerbings follen babei nach ber Betersburger "Bandels- und Induftriezeitung" Bolgvorrate im Berte von 31 Millionen Rubel vernichtet worden fein, weil die Gelegenheit gur Berfrachtung auf ber Gifenbahn gefehlt habe.

Bald darauf verließen das Rote Kreuz, die Kanzleien, der Militärchef und die Bolizeiverwaltung die Stadt; viele Deutschen wurden zwangsweise nach Betersburg gebracht,
die deutsche Sprache verboten und alle deutschen Briefe von der Zensur vernichtet.
Dann reisten die Geistlichen, die Aerzte und das Krankenhauspersonal, die Bank- und
Postbeamten wie die Gisenbahner, zahlreiche Familien und die Mehrzahl der Arbeiter,
von 74000 etwa 50000, ab, so daß die Stadt dis Mitte September sast völlig gegeräumt war. Die Zeitungen erschienen nicht mehr; der Telephon- und Trambahnbetrieb
wurde eingestellt und die Wagen der Trambahngesellschaft nach Moskau, Betersburg oder
Dranienbaum übersührt. Da ein empsindlicher Kleingeldmangel eintrat und die Einsuhr
von mehr als sünf Rubel Kleingeld verboten worden war, gab die Stadtverwaltung
Kopekenzettel aus. Gold, Silber, die Wertsachen der Leihanstalten, alte Kanonen und
Gloden waren schon früher nach Moskau verbracht worden. Dabei sollen auf einzelnen
der Gloden Sinnsprüche entdeckt worden sein, die der aus höheren russischen Militärs,
Stadträten und Geistlichen bestehenden Kommission einige Verlegenheit bereitet hätten;
so auf einer Glode der Jakobikirche der Wahrspruch:

"Gott schütze uns vor der Peft und vor den Ruffen!" und auf einer anderen die Weissagung: "Wer mich berührt, Riga verliert."

Gleichzeitig wurden nach einem Bericht des "Rjetsch" alle Bewohner des Gebietes zwischen Riga und Dünaburg ausgewiesen und beauftragt, zuvor die ganze Ernte zwischen der Westdüna und dem livländischen Flusse Aa zu zerstören. Die lettische Presse riet jedoch den fliehenden Bauern, wenn die Deutschen kommen, auf ihren Gütern zu bleiben, da die Flüchtlinge im Innern Rußlands nichts Gutes zu erwarten hätten.

Am 10. September 1915 war nach der "Nowoje Wremja" auch Dünaburg (Dwinst) geräumt. Alles Rupfer wurde zwangsweise requiriert und der größte Teil der Güterwagen der Bahn Riga—Orel der Petersburger Bahn einverleibt. Die Werkstätten der Riga—Orel-Bahn, die einen großen Teil des russischen Munitionsbedars herstellten, sind nach Orel verlegt, die Lazarette ins Innere Rußlands überführt worden. In der Stadt selbst war jedes Leben erstorben, nur in den Borstädten trieben sich noch die armen zurückgebliebenen Einwohner umher. Der Mangel an Kleingeld, an Brot und Milch machte sich besonders sühlbar, da die Bauern gestohen waren; daher forderte die Militärbehörde die Frauen von 17 bis 45 Jahren zur Feldarbeit auf.



Phot. Rühlewindt, Königsberg Unsicht der Stadt Kowno mit der von deutschen Pionieren erbauten Pontonbrücke



Blid auf die Festung Kowno am Zusammenfluß von Njemen und Wilia aus einem deutschen Flugzeug



Doppelte Eisengitter vor der Festung Kowno, im Hintergrund Drahtverhaue



Bhot. Rüblewindt, Rönigeberg

Deutsche Offiziere besichtigen die Wirkung deutscher schwerer Granaten in Fort I von Kowno

Auch zur Käumung von Wilna wurden bereits in der ersten Hälfte des August 1915 umfassende Vorbereitungen getroffen. Die Regierung und die städtischen Behörden sowie die Bank und Handelskreise verließen die Stadt. Alle Maschinen, alle öffentlichen Ginzichtungen und alle Wertgegenstände, die sich in den Sammlungen und Kirchen befanden, wurden fortgesührt. "Große Schwierigkeiten machte," nach einem Bericht der "Neuen Jürcher Zeitung" (8. IX. 15), "die Fortschaffung der zwei bekannten Wilnaer Denkmäler, des Standbildes des Grasen Murawjew, des "Bändigers" des polnischen Ausstandes, und das Katharinas II. Auch eine besondere "Glosenpanit" hatte Wilna zu verzeichnen, als die Fortschaffung der Glosen der katholischen Kathedrale und des Klosters angeordnet wurde. Um einer Panik vorzubeugen, erließ der Kommandant, Fürst Tumanow, eine Bekanntmachung, wonach die Glosen später den Klöstern rückerstattet würden; auch erlaubte er Auserwählten der katholischen Gemeinden, die Glosen nach Moskau zu begleiten."

Die Erzählungen der Flüchtlinge aus Dünaburg und Wilna haben, wie "Nowoje Wremja" berichtete, schließlich selbst in Minst eine Panik hervorgerusen. Die Bevölkerung verließ die Stadt in Massen und zog nach Gomel, Bobruisk und Smorgon. Nur durch energisches Einschreiten konnte die Verwaltung verhindern, daß alle Geschäfte geschlossen wurden. Ende September 1915 berichtete "Außki Invalid", daß Minsk fast völlig geräumt sei. Bon 95000 Bewohnern hatten 45000 die Stadt verlassen; alle wichtigen Fabriken und Anstalten waren nach Witebsk verlegt worden.

# Die Erstürmung des Brüdenkopfs vor Friedrichstadt Um 3. September 1915

Nachdem die Ruffen von einer beutschen Infanterie-Division, und vor allem Kavallerie, aus ftarten Stellungen am fleinen Njemen (Njemenet) bei Schönberg und Rabsiwilischti und dann nördlich der Cfau bei Ballhof vertrieben worden waren, flutete ein Teil nach Lennewaden hinter die Duna guruck, ein anderer in den Wald und in den ftark ausgebauten Brudentopf vor Friedrichstadt. Bor Lennewaden wurden die Ruffen abermals gefchlagen; wie ber Friedrichstadter Brudentopf erfturmt murbe, erzählte Rudolf v. Rofchugty in der "Boffifchen Zeitung" (9. IX. 15) folgendermaßen: "Gin bis anderthalb Rilometer vor der Stadt jog fich eine halbkreisförmige Linie von Befeftigungen hinter ftarten Stachelbrahtverhauen hin. Die Schützengräben mit Schießscharten unter fefter Balten: und Rafendecke, 50 Schritt babinter Unterftande mit andert: halb Meter ftarter vierfacher Balten- und Erbbecke, Die auch gegen schwere Granaten Schutz boten. Nach tagelangen Erfundungen und bis ins einzelne feftgelegtem Blan begann die Beschießung aus Geschützen jeden Ralibers am 3. September 1915 morgens um 6 Uhr. Die Feldgeschütze maren jum Teil in ben Schützengraben, 300 Meter vor ber ruffifchen Front, eingebaut, jur wirtfamen Befampfung der feindlichen Maschinengewehre. Die Artilleriebeobachter mußten in bem Bugel- und Bufchgelande fehr weit nach vorn ihren Dienst im schwerften Feuer tun; die Geschofwirkung war bafür eine glanzende. Faft alle Schuffe ber fcmeren Mörfer und Saubigen lagen in einem Raum zwanzig Meter vor und hinter den Graben, in denen zahlreiche Volltreffer fagen. Als bie Ruffen mahrend einer Feuerpaufe glaubten, bag nun ber Sturm einsehen murbe, eilten fie aus ihren bombenficheren Unterständen in die Schützengräben vor. Da krachten aber alle Rohre auf beutscher Seite wieder los, fo bag die feindlichen Schutzen jum größten Teil nicht mehr in die Unterstände zurückkonnten und in dem nun folgenden anderthalbstündigen Feuer teils fielen, teils moralisch völlig zermurbt murben. Um 10 Uhr follte ber Sturm einsetzen. Gine Biertelftunde vorher aber fieht ber Führer ber 7. Rompanie eines ber jum Sturm angesetten Regimenter, bag rechts und links von ihm bie

Referven sprungweis vorgezogen werben. Er benkt, der Sturm geht los, und bricht mit seiner Truppe in einem Zuge die 300 Meter lange Strecke in dem seindlichen Schüßensgraben durch. Da die Drahthindernisse von den deutschen schweren Geschossen an verschiedenen Stellen durchschlagen waren, konnten mehrere Gruppen gleich durchdringen und in den Graben hineinspringen. Die Russen leisteten keinen Widerstand mehr. Die seelische Erschütterung durch das furchtbare Artillerieseuer war so groß, daß auch die Leute aus den Unterständen einschließlich der Ofsiziere sosort mit erhobenen Händen vorstamen. Auch der verwundete Regimentskommandeur des 11. Schüßenregiments siel in deutsche Hände. Die über die Brücken Flüchtenden kamen größtenteils im Feuer um oder blieben verwundet liegen; die Russen sehr setzen, ohne Rücksicht auf diese Berwunzbeten, die Brücken in Brand. Dank der vorzüglichen Borbereitung war der Ersolg vor Friedrichstadt mit verhältnismäßig geringen deutschen Opsern erkauft worden." Kavallerie hatte die gegen Dünaburg hin ziemlich offene Flanke in dauernden Fußgesechten gegen überlegene russische Reitermassen gebeckt.

# Die Eroberung von Kowno Bom 6. bis 17. August 1915

Das beutsche Groke Sauptquartier bat am 22. August 1915 ben nachstehenben jufammenfaffenden Bericht über die Belagerung und Erfturmung von Rowno veröffentlicht: "Seit 17. August 1915 ift das Hauptbollwerk der Njemen-Linie, die Festung ersten Ranges Rowno, in unserer Sand. Im Juli bereits murden die ber Festung weftlich vorgelagerten ausgebehnten Forften vom Feinde gefäubert und hierdurch die Möglichfeit für Berftellung brauchbarer Unnaberungswege und ber notwendigen Erfundungen geschaffen. Mit bem 6. August begann ber Angriff gegen die Festung (vgl. auch bie Melbungen ber beutschen Oberften Beeresleitung IX, S. 94 f.). Nachbem burch fühnes Rugreifen ber Infanterie die Beobachtungsstellen für die Artillerie gewonnen und bas in dem weglofen Waldgelande außerft fcmierige Inftellungbringen ber Gefchute gelungen war, konnte am 8. August bas Feuer ber Artillerie eröffnet werben. Während fie bie vorgeschobenen Stellungen und gleichzeitig die ftandigen Berte ber Feftung unter überwältigendes Feuer nahm, arbeiteten fich Infanterie und Bioniere unaufhaltfam in Tag und Nacht andauernden heftigen Rämpfen vorwärts. Nicht weniger als acht Borftellungen murben bis jum 15. Auguft im Sturm genommen, jede eine Feftung fur fich, in monatelanger Arbeit mit allen Mitteln ber Ingenieurfunft unter fichtlich ungeheurem Aufwand an Gelb und Menschenkräften ausgebaut. Mehrfache, fehr ftarte Gegenangriffe ber Ruffen gegen Front und Gudflanke ber Angriffstruppen wurden unter schweren Berluften für den Gegner abgewiesen. Am 16. August war der Angriff bis nahe an die permanente Fortlinie vorgetragen. Durch außerfte Steigerung bes mit Silfe von Ballon- und Flugbeobachtung glängend geleiteten Artilleriefeuers murben die Besatungen der Forts, Unschluglinien und Zwischenbatterien derart erschüttert, Die Berte felbft berartig beschäbigt, bag auch auf biefe ber Sturm angesetzt werden konnte. In unwiderstehlichem Bormartsbrangen burchbrach bie Infanterie gunächst Fort II, erfturmte bann burch Ginschwenken gegen beffen Reble und Aufrollen ber Front beiberfeits die gefamte Fortlinie zwischen Sefia und Njemen. Die schleunigft nachgezogene eigene Artillerie nahm fogleich die Befämpfung ber Rernumwallung ber Beftfront und nach beren Fall am 17. Auguft bie Betampfung ber auf bas Oftufer bes Niemen gurudgewichenen feindlichen Rrafte auf. Unter bem Schute ber unmittelbar an ben Niemen herangeführten Artillerie murbe im feindlichen Feuer ber Strom junachft burch fleinere Abteilungen, bann mit ftarteren Rraften überwunden. Schnell gelang banach als Erfat für bie burch ben Weind zerftorten Bruden ein zweifacher Brudenfchlag.



Ueberfichtstarte über bas Rampfgelande um die Festung Rowno

Im Laufe des 17. August fielen die auch von Norden bereits angegriffenen Forts der Nordstront sowie die Ost- und zuletzt die gesamte Südstront. Neben über 20000 Gesangenen gewannen wir eine unermeßliche Beute, über 600 Geschütze, darunter zahllose schwersten Kalibers und modernster Konstruktion, gewaltige Munitionsmassen, zahllose Maschinengewehre, Scheinwerser und Heresgerät aller Art, Automobile und Gummibereisungen, Millionenwerte an Proviant. Bei der großen Ausdehnung dieser modernen Festung ist die restliche zahlenmäßige Feststellung der Beute naturgemäß eine Arbeit vieler Tage. Sie erhöht sich von Stunde zu Stunde. Hunderte von Rekruten wurden in der vom Feinde verlassenen Stadt aufgegriffen, nach deren Angaben erst im letzten Augenblick unbewassnete Ersatzmannschaften sluchtartig aus der Stadt entsernt worden sind.

Neben den verzweiselten Gegenangriffen der Russen, die auch nach dem Falle der Festung — ersolglos wie die früheren — von Süden her noch einmal einsetzen, ist dies ein augenscheinlicher Beweis, daß die russische Heeresteitung einen schnellen Fall dieser stärksten russischen Festung für außer dem Bereich der Möglichkeit liegend erachtete. Wie hohen Wert sie auf den Besitz der Festung legte, beweist neben dem starken Ausbau der Festung und ihrer außergewöhnlich starken Ausstattung mit Artillerie die Tatsache, daß der Widerstand der — nicht eingeschlossenen — Besatzung dis zum letzten

Augenblick fortgesetzt wurde, sowie daß eine unter biesen Umftanden verhältnismäßig große Anzahl von Gefangenen in unsere Hände fiel."

Diefer zusammenfassenden Darftellung aus bem beutschen Großen Sauptquartier feien noch einige charakteriftische Ginzelfchilberungen beigefügt.

Ueber ben beutschen Angriff auf die Festung Rowno am 8. August 1915 (vgl. die Melbung ber beutschen Dberften Beeresleitung IX, G. 95) berichtet eine Mitteilung bes ruf fifchen Großen Generalftabs vom 11. Auguft 1915 folgendermaßen: "Die Deutschen machten einen Angriff von der Front unferer Werke bei bem Dorfe Biple nahe des Njemen bis zur Front von Elisenthal am Fluffe Jeffa. Die Belagerungsartillerie bes Feindes begann die Beschießung nach Mitternacht mit Geschüten jeden Ralibers bis ju 16 Roll (40 Bentimeter) einschließlich, und biefer Orkan von Feuer bauerte nicht weniger als awei Stunden; unsere Batterien antworteten fraftig. Gegen drei Uhr nachts ruckten die deutschen Sturmkolonnen möglichft gedect in dichten Reihen gegen unfere Stellungen an, aber ichon um fünf Uhr morgens mar ber Feind burch unfer tongentriertes Feuer, durch die Explosion von Flatterminen und schließlich durch fraftige Gegenangriffe unserer Truppen auf ber gangen angegriffenen Front gurudgeworfen. Die Deutschen fluteten erschöpft und unter ungeheueren Berluften in die benachbarten Gelandefalten gurud, mo fie fich anscheinend wieder fammelten, um einen neuen Ungriff vorzubereiten. Gegen Mittag verftärfte fich bas feindliche Feuer von neuem zu einem mahren Orfan. Trot feiner Seftigkeit und Dauer und der Berftorungstraft der feindlichen ichweren Geschoffe hielten unsere Truppen den Geschoßhagel wacker aus. Unsere Artillerie unterftutte diese Belben durch ihr Feuer fraftig. So verrann der gange Tag. Bei Ginbruch der Nacht ergoffen sich die nach und nach vor unseren Stellungen angehäuften feinblichen Kolonnen in einem neuen Anfturm, ber zwei Stunden dauerte; es gelang ihnen, fich eines Teils der Schükengraben unferer vorgeschobenen Stellungen gu bemachtigen, die vom beutschen Feuer beftrichen worden waren; aber durch die helbenhaften Anftrengungen unferer berbeigeeilten Referven wurden die Deutschen abermals mit ungeheueren Berluften guruckgeworfen. Der Feind behauptete nur die Berte beim Dorfe Biple, die er mit größten Anftrengungen und Berluften erobert hatte."

Die Erfturmung von Godlewo, eines Rirchdorfes brei Rilometer vor ber Linie ber Forts von Rowno am 9. Auguft 1915, schildert der Kriegsberichterstatter des "Berliner Tageblatts" (17. VIII. 15). Er schreibt: "Godlewo mar fehr ftark befestigt; neben einer Reihe von Stagenftellungen war auch der Ort felbft von Schützengraben durchzogen und durch ausgedehnte Minenfelder geschützt. Nachdem die deutsche Artillerie in einer und einer halben Stunde diese Stellungen unter starkes und wirkungsvolles Feuer genommen hatte, ging die Infanterie auf einem Raum von acht Kilometer Breite zum Angriff vor, mährend die Artillerie ihr Feuer nach vorwärts und seitwärts verlegte. Die erfte Stellung wurde fast ohne Verlufte genommen. Damit war die den Fußtruppen gestellte Aufgabe erfüllt; aber einmal im Buge, ließen fie fich nicht halten, fondern fturmten weiter. Es fam ju brei lebhaften ruffifchen Gegenvorftogen aus Rompifgft, aus bem Gute Rafimirfzow und entlang ber von Rowno nach Wirballen führenden Bahn. Auch die ruffifche Artillerie griff heftig in den Rampf ein. Tropdem drangen die deutschen Truppen immer weiter vor, schlugen die Ruffen erfolgreich gurud und nahmen große Teile von ihnen gefangen. Da gleichzeitig auch die Nachbarabteilungen am Gudufer bes Niemen und am Jefiaabschnitt eine lebhafte Tatigfeit entwickelten, Die gleichfalls erheblichen Gelandegewinn zur Folge hatte, konnte am späten Abend des 9. August ein allgemeiner Fortschritt festgestellt werden . . . . "

Die Beschießung der Festung Kowno hatte nach kurzem Ginschießen am 8. August 1915 begonnen und war Tag für Tag fast ohne Unterbrechung bis zur Einnahme fort-



Eine von den Ruffen zerftorte Brauerei in der Festung Kowno



Bhot. Photothet, Berlin

Trichter eines 42 cm-Geschosses im Betonmauerwerk eines Forts ber Festung Rowno



Eine "Grabenstreiche" in der Kehle des Forts VII der Festung Kowno



Phot. Rühlewindt, Rönigeberg

Eine betonierte Grabenstreiche in der Rehle des Forts VIII der Festung Kowno

gesett worden. Dreimal so viel 42 er wie vor Lüttich, viele 30,5 er, ebensoviele 28 er, dann viermal so viele 21 er und eine Menge 15:Zentimergeschütze, außerdem die Fußund Feldartillerie, redeten ihre eherne Sprache, in die sich die russischen Geschütze mit unerhörter But einmischten. "Stunde um Stunde knallte und surrte es in der Luft," schreibt einer, der die Belagerung miterlebte der "Franksurter Zeitung" (30. IX. 15). "Die Kanonen bellten wütend auf die Gräben, unsere Haubigen bumsten ernst und behäbig von oben in Declungen hinein, die weittragenden Geschütze peitschten sicher durch die Luft nach hinten, in die Reserven. Und ab und zu hörte man es über sich: ganz hoch treiselte es mit dumpsem Scharren; es scheint als fährt langsam ein Zug daher. Und hinten, wo man als grünen Hügel ein Fort sieht, steigt eine riesige, abgerundete Wolke auf. Wie massiv scheint sie; lange bleibt sie in der dicken, warmen Sommerluft hängen. Und ein schwerer, dumpser Knall zittert bis zu uns herüber und läßt die Erde beben. Es schwillt an und läßt wieder nach, das Höllenkonzert setzt plözlich aus. Dann sieht man, groß und ruhig und langsam die Insanterie aus ihren Gräben steigen und mit gelassener Selbstverständlichkeit dem Siege und dem Tode entgegengehen."

Und an einer anderen Stelle des gleichen Briefes: "Das war "Krieg"! Noch heute, wenn ich die Augen schließe und daran denke, kann ich ihn hören, glaube ihn zu fühlen. Es war ein Brausen und Toben in der Luft und in der Erde, ein Knistern und Prasseln, wie von einem ungeheuerlichen Brande. Die Wälder, die die Russen keitern des Berderbens, schienen verzaubert, belebt von krachenden, splitternden Geistern des Berderbens. Nächtens hörte man auf der Straße das Klappern und Klirren ziehender Truppen, sah rundum die lodernde Brandfackel gen Himmel steigen. Es erscheint mir, als sei dies Bild auf der Nethaut meines Auges eingeätzt: nächtlicher Sternenhimmel, über den angstvoll der suchende Finger des Scheinwerfers tastet, ringsum brennende Häuser, Sehöste, Scheunen, mit ihrer schwarzen Rauchsahne, die langsam, trauernd, anklagend auf das Feuer heradzuhängen scheint. Wie ein totwunder Riese, der in den letzten, titanenhaften Zuckungen liegt, nach allen Seiten um sich schlägt und brüllt und heult und an unsichtbaren Ketten zerrt, so schien mir die Festung. Wir aber wie ein Volk von Kobolden, die leise, mit gemütlichem Kichern ein Netz um ihn schlingen, durch dessen Massen wir ihm Stoß auf Stoß versetzen, bis wir das Herz tressen."

Den eigentlichen Angriff auf die Festung selbst und den Sturm auf Fort II beschreibt ein deutscher Leutnant überaus anschaulich in einem Feldpostbrief, den die "Tägliche Rundschau" (14. IX. 15) veröffentlicht hat. Er erzählt: "Am 9. August 1915 kam unser Bataillon in Stellung und griff gleich am nächsten Morgen, mit einem Gardes Reserves-Regiment gemeinsam, eine dritte Borstellung der Russen an, die nach kurzem Kamps geräumt wurde. Sprungweise ging es jeht auf die Fortlinie los, und jeder Tag und jede Nacht brachten uns näher an den Tod und Verderben speienden Ring und Festungsgürtel . . . Auch die zweite Vorstellung wurde verhältnismäßig recht leicht genommen. Doch die erste schien der große Damm und Wall zu sein, an dem wir uns wohl verblutet hätten, wenn Leute wie die meinigen drin gesessen hätten. . . .

Wir waren alle zu drei Viertel kaputt. Seit dem 5. August hatten wir keine Nacht geschlasen und am Tage auch nur zwei dis drei Stunden dazu verwenden können. Ich war 60 Stunden, ohne ein Auge zugetan zu haben, im Dienst, total heiser vom Telephonieren und — hungrig. Seit drei Tagen hatten wir kein richtiges Essen gehabt, da die Feldküchen dei diesem Mordsartillerieseuer, das die Russen die ganze Nacht unterhielten, nicht näher als drei Kilometer an uns heran konnten. . . .

Gleichwohl nahmen wir am 15. August im Morgengrauen die erste Haupt-Lorstellung, nachdem das Garde-Reserve-Regiment bereits tags zuvor in eine vorgeschobene Bastion dieser Stellung weit rechts von mir eingedrungen war und hundert Gesangene gemacht

hatte. Das ging so: Als es noch halbbunkel war, schieste ich eine Patrouille zu den Russen hinüber, die dieselben freundlichst aufsorderte, doch herüber zu kommen. Gute Worte und Zigaretten, die den Russen angeboten wurden, taten das ihrige. Zwei sich scheu nach den noch schlasenden Offizieren umsehende Aussen kamen über die Declung gekrochen; einige folgten, und plötzlich kamen sie zu Hunderten. 650 liesen über. Kaum sah ich die ersten herankommen, stürmte ich mit den Herren Beobachtern und der ersten Linie in die Ausbruchsstelle und rollte den Graben rechts und links auf. Links jedoch gelang es nicht ganz. Ein an allen Gliedern vor But bebender russsscher Major sluchte hinter den enteilenden Leuten, sprang mit den Offizieren an die Maschinengewehre und schoß auf sie los, über 40 seiner Leute verwundend. Diese Ofsiziere und ein Bataillon blieden tagsüber unsere Nachbarn im selben Graben, dis sie vom linken Nachbarregiment überrannt wurden.

Nun lagen wir noch 1400 Meter vor den Forts. Ich erbat mir durchs Regiment zu meinen beiden Beobachtern noch einen Beobachter aus, so daß ich mein Telephon zum Regiment, zu den 42 ern, 30,5 ern und 21 ern, zwei Telephone zu je einem Fußsartillerieregiment und 15-Zentimetern und ein Telephon zur Feldartillerie bei mir hatte. Nun ließ sich's gut arbeiten. Jeden Punkt auf der Karte kannte ich auswendig und konnte den Herren Beobachtern gleich angeben, wo die seindlichen Batterien standen, seuerten, und welche zuerst zu bekämpsen seien. Ich hatte mich halbtot telephoniert, da ich die "Brummer" durch die Vermittlung des Regiments selbst dirigieren mußte. Auch die "dicke Berta", die das Fort beschoß, korrigierte ich und war stolz, als ich hörte, daß unser Kaiser sich bei diesen Geschüßen aushielt.

Für den nächsten Morgen, für den 16. August um 11 Uhr war der Sturm auf die Linie der Forts befohlen, und zwar sollte das Fort II, das vor unserem Bataillon lag, die Durchbruchsstelle sein. Bis 11 Uhr bepflasterten wir das Fort, die Seiten- und Flankierungsanlagen mit höchster Feuersteigerung, dann gingen meine Leute vor. Ich blieb mit den Herren Beobachtern und den Telephonen in einer Zwischenstellung 800 Meter vor dem Fort liegen und ließ alle das Borgehen flankierenden Stellungen und neu auftauchenden Sturmabwehrgeschütze unter heftiges Artillerieseuer nehmen. Bor einem zehn Meter tiesen Kinggraben kam unser Angriff zum Stocken. Die Sturmleitern waren noch nicht eingetroffen. Mit Zielsernrohrbüchsen, leichter und schwerer Artillerie befunkten wir den vor uns liegenden Kamm des Forts, von wo aus russische Infanterie heftig seuerte, und zogen dann rechts, am Glacis vorüber, hinter das Fort.

Beim Sturm auf das Fort nahmen wir 250 Gefangene, sechs Offiziere und den Kommandeur gefangen. Den Degen des letzteren erhielt ich. Da kam auch schon mein Telephonist angekeucht, und ich konnte als erster die dienstliche Meldung ans Regiment machen, daß Fort II, als erstes Fort von Kowno, gefallen sei."

Derselbe Leutnant, der "Schrittmacher" beim Angriff auf Kowno, erzählt dann weiter von der Besitzergreisung der Stadt: "Am nächsten Morgen, am 17. August, gingen wir auf die große Eisenbahnbrücke zu. Zu unserem großen Erstaunen hatten die Russen auch die starke Kingstellung zwischen Fort und Stadt schlank geräumt. Biele schwere Geschütze hatten sie liegen lassen. In Freda machten wir halt und gingen nach dreistündiger Rast an die Memel (Njemen). Zwei Bataillone waren schon übergesetzt und hatten den Pjotrowa Gora (Petershügel) besetzt. Wir warteten noch, dis ein drittes Bataillon in Pontons über den Fluß gesetzt war, dann kam die Reihe an uns zum Uebersetzen. Ich erhielt mit meiner Kompanie den ehrenvollen Austrag, ins Zentrum der Stadt zu ziehen, die Stadt von russtschen Soldaten zu säubern und die Besitzergreisung von Kowno durch die Deutschen der Bevölkerung anzuzeigen. Als wir bei der großen Kathedrale in die Haupststraße kamen, nahten sich die Einwohner mit Tellern

mit Salz und Brot als Willsommensgruß. Viele Außtis, zum Teil auch betrunkene Soldaten, griffen wir auf und kamen nach einstündigem Demonstrationszug mit 300 Gesfangenen zum Bahnhof zurück."

Bon ben Ruftanben in bem eroberten Rowno gibt ber Felbpoftbrief eines einfachen deutschen Maurers an einen Bekannten ein anschauliches und lebendiges Bilb. "Als wir in Rowno angefommen maren," heißt es barin, "mußten mir megen ber abgebrannten Brude nach ber provisorischen Brude über verfluchtes Bflafter einen großen Ummeg machen und ftolperten bann auch noch burch bie gange Stabt. Bor ber Rathebrale wurde Salt gemacht. Wir ftredten alle Viere von uns. Uebrigens fing es noch fraftig an ju regnen. Große Truppentransporte gingen fortwährend burch bie Stadt nach Often und Nordoften, mahrend lange Buge gefangener Ruffen aus entgegengesehter Richtung ankamen. Da unsere Quartiere wohl noch nicht geregelt maren, trieben wir uns in ber Stadt berum. Ueberall, wohin wir famen, ftanden bie Turen weit auf, jum größten Teil erbrochen. Bon welcher Seite fann man nicht fagen. Schränte und fonftige Behälter, die verschloffen maren, find ebenfalls erbrochen und ber Inhalt in den Raumen verftreut worden. Bum größten Teil find die Bohnungseinrichtungen fehr tomfortabel, mas man ben alten Bolgbuben von außen gar nicht que muten wurde. Die Rlucht ber Ginwohner muß wohl fehr eilig gewesen fein, benn bie notwendigften Gebrauchsgegenftande liegen umber. Die Bilder in den Photographiealbums laffen darauf ichließen, daß ein fehr großer Teil ber Ginwohner jubifch mar; in ihren Wohnungen findet man gewöhnlich die befte Ginrichtung: Schweres Rupfergefchirr, gefchliffene Glafer, gute Bafche, Gardinen und Tifchzeug; fchwere Bufetts find erbrochen und wohl auf Silber untersucht. Leere Etuis liegen genug herum und weffen Befit nun der Inhalt ift, miffen die Gotter. Die Geschäfte find alle demoliert. Es macht einen gang unheimlichen Gindruck, wenn man durch die Raume geht, bentt, jest muß doch die Sausfrau erscheinen ober jest werden fich die Rinder mit dem herumliegenden Spielzeug beschäftigen. Statt deffen, ftatt Leben, ein einziges Bild der Berftorung; man tann alle Saufer abtlappern, ohne andere Menfchen als Solbaten angutreffen. Am meiften ftehlen gegenwärtig bie kleinen Leute, Die fich in ben Balbern verborgen hatten und nun hervorkamen, als fie faben, daß ihnen nichts paffierte. Es fteht zwar überall angeschlagen, daß Blunderung bei Todesftrafe verboten ift, aber daraus scheinen fie fich nichts zu machen. So amufferten wir uns, wenn die Spigbuben im Schweiße ihres Angesichts elettrische schwere Kronen und gute Mobel in ihre Lehm= buben ichleppten.

Endlich bekamen wir unfer Quartier angewiesen und machten es uns so bequem, wie es eben ging. Stroh gab es nicht, und auf eine Matrage verzichtete ich aus nabeliegenden Grunden. Gottlob tonnte ich mir wenigftens eine bide Dede beschaffen. Um andern Tag ging fofort der Dienft wieder los. Auf dem anderthalbftundigen Marich jur Arbeitsftelle konnte man feben, wie raffiniert eine moberne Feftung ausgebaut ift. Während von außen fo gut wie nichts ju entbeden ift, fieht man an den inneren Seiten ber Boben die Berfchanzungen und die Batterien. Wir fchwarmten aus, um verstedte Batterien zu suchen und fanden beren verschiedene mit Geschützen von neun Zentimetern. Dann mußten wir alle jufammenarbeiten, um aus funf Batterien bie schweren 15-Bentimeter: Festungsgeschütze rauszuschleppen. Mächtige Biefter, in hoben Schiffslafetten. Ungefähr 100 Mann am Zugtau hatten zu tun, um folche Ranonen aus dem Stand ju gieben. Bon ben Standen feitwarts gogen bie Laufgraben bin, deren Unterftande voll von Granaten und Kartuschen lagen. Auch deren Bergung nahmen wir in Angriff. Manche Geschüte waren noch gelaben und mußten entladen werden.

Am nächsten Tag gingen wir jum Fort I und II, wo wir Beute ju sammeln batten. eine fehr gefährliche Arbeit. Sie und ba lagen noch Sandgranaten und verschüttetes Schwarzpulver umber; tritt man darauf, fann man ficher fein, in die Luft zu fliegen. Außerdem fanden fich haufenweise deutsche, ruffische und japanische Gewehre und Munition bagu, sowie auch Geschütze mit ihrer Munition in toloffalen Mengen und in Ralibern von 8 bis 21 Bentimetern. Mächtige 21 Bentimeter: Mörfer find burch unfere Bolltreffer umgelippt worden wie ein Rinderwagen. In bem Gelande vor den Forts felbft figen einige Treffer unferer 30,5-Rentimeter-Baubigen und nur im Mauerwert felbft faben mir die Arbeit unferer "Fleißigen Berta"; viele Meter bide Beton-Deden und Bande lagen in Trummern umber, in Studen von breifacher Große einer Rubre Schutt. Teilweise batten bie Geschoffe bie Dede erft burchichlagen, waren noch gang in den Fußboden eingedrungen und batten bann ben gangen Raum umgekehrt. Refte, die wir fanden, liegen barauf ichliegen, daß die anwesenden Menschen in Atome gerriffen wurden. Fort I hat fiebzehn Treffer der 42 Bentimeter erhalten und bildet faft nur noch einen Trummerhaufen. Es war nur gut, daß wir vom Aufraumen verschont blieben, benn mas unter diefen Trummern noch liegt, konnte einem ein Schaubern bereiten. Jedes diefer Forts war mit riefigen Borraten an Lebensmitteln verfeben, benn die Ruffen hatten es für unmöglich gehalten, daß fie im Schut ihrer Riefen-Schiffsgeschütze und dicken Mauern fo schnell erledigt murden. Zwischen den einzelnen Forts lagen Amischenbatterien von allen möglichen Ralibern, von außen so gut wie gar nicht fichtbar; und boch zeigten unfere Bolltreffer, wie gut unfere Artillerie eingeschoffen mar und wie fie die Batterien mit wenigen Schuffen taltstellte. Ginige Stadtviertel find ganglich in Trummer gelegt, andere weisen Spuren ber Strafenkampfe burch Schuflocher an ben Sausfaffaben auf; hier ift es beim Sturm bofe bergegangen."

Auf die Moral der Offiziere der ruffischen Besatungstruppen von Kowno wirst ein Besehl des letzen russischen Kommandanten vom 23. Juli (5. August) 1915 interessante Streislichter. Der Besehl, der nach der "Norddeutschen Allg. Zeitung" (11. I. 16) erstmals in der deutschen "Kownoer Zeitung" in deutscher Uebersetzung ver-

öffentlicht wurde, enthält u. a. folgende Auslaffung:

"Nach den Ersahrungen, die wir hier im Festungskampse schon hatten, kann man mit Bestimmtheit sagen, daß alles von den Borgesetzen — Ofsizieren und Kommandeuren — abhängt. Es gibt viele lobenswerte Beispiele, aber auch nicht wenige, die das Gegenteil davon sind, die sogar an das Verbrecherische heranreichen. Manche haben die Stellungen ohne Besehl beim Herannahen von 20 bis 30 seindlichen Reitern verlassen, ohne daß sie beschossen worden wären; davongegangen sind ganze Kompanien und Druschinen, um nicht zu sagen davongelausen. Die Führer der Bataillone oder Kompanien gaben statt des Besehls zum Feuern den Besehl zum eiligen Rückzug und ließen die Artilleriebeobsachtungsstellen dem Feinde als Beute. Sie gingen irgendwohin hinter die Front, verssteckten sich und meldeten nicht einmal, wo sie sich besanden. Ich habe besohlen, über alle diese verbrecherischen Handlungen eine Untersuchung einzuleiten. Wenn sie sich bestätigen, werde ich die Schuldigen dem Feldgerichte übergeben und mich nicht scheuen, die Führer, die solche Verbrechen begangen haben, erschießen zu lassen."

Trothem ist der Rommandant der Festung Kowno, General Gregoriew, vom Dünaburger Kriegsgericht am 10. Oktober 1915 unter Annahme milbernder Umstände zum Berluste aller militärischen Ehren und persönlichen Rechte sowie des Abels und zu 15 jähriger Zwangsarbeit verurteilt worden, weil er die Ordnung in der Festung nicht aufrechterhalten, die zur Berteidigung der Festung ersorderlichen Maßnahmen gröblich versäumt habe und während des Kampses aus dem Platze geslüchtet sei, die Besatung

ihrem Schictfal überlaffend.



Phot. A. Grobs, Berlin

Die von den Ruffen gesprengten Festungswerke von Offowiec



Phot. Rühlewindt, Königsberg

Die Rehlkaserne im Zentralwerk des Forts I der Festung Ossowicc, mit bombensicheren Fensterläden



Bhot. A. Grobs, Berlin

Die von den Ruffen vor ihrem Abzug gesprengten Kasematten der Festung Offowiec



Phot. A. Grobs, Berlin

Die von den Russen vor ihrem Abzug niedergebrannten Borratshäuser der Festung Offowiec; im hintergrund der Lagerplat einer deutschen Proviantkolonne

Auch gegen mehrere andere Generale und höhere Offiziere der russischen Besatungstruppen wurden Untersuchungen eingeleitet, was alles anzudeuten scheint, daß die russische
oberste Heeresleitung nicht die Absicht hatte, Kowno so schnell zu räumen wie Warschau
und Jwangorod. Vermutlich rechnete sie damit, den Plat mindestens so lange zu halten,
bis die Geschütze, die Munition und die wertvollsten Vorräte sortgeschafft worden waren.

Die strategische Bichtigkeit ber Eroberung von Rowno, die in Breußen als einer ber großen Siegestage biefes Feldzuges burch Salutichiegen und burch bie Freigabe eines Schultages gefeiert murbe, läßt fich nur mit berjenigen von Lüttich vergleichen. Wie Lüttich eine Bedrohung ber beutschen Rheinproving, so mar Romno gunächst bie ftanbige Bedrohung Oftpreugens; zweitens beherrschte Rowno wie Luttich bie Saupteinbruchslinie und die wichtigfte Bahnftrede in das feindliche Land, die Bufahrtsftrage über Wilna ins innere Rugland. Drittens bedeutete Rowno eine ftandige und außerorbentlich große Gefahr für die Klanke und ben Auden ber beutschen Truppen in Rurland, beren rudwärtige Berbindungen folange in ber Luft ichwebten, als die Ruffen bie Möglichkeit hatten, mit Silfe ber Bahn plöglich und überrafchend große Truppenmaffen nach Rowno zu werfen und nördlich oder füdlich des Niemen vorzubrechen. Biertens murbe mit bem Busammenbruch ber Njemensperre, die mit bem Fall von Rowno unhaltbar murbe, auch die Flankengefährdung beseitigt, die fich bem beutschen Bordringen über Offowiec entgegenstellte und schlieglich hörte gleichzeitig damit die Alantengefährdung für die Armeen Scholk und Gallwig bei ihrem weiteren Bordringen auf Bialystot auf, sobald auch noch Grobno gefallen mar. Rowno mar ber Riegel gur Eingangspforte Ruglands.

Der Dant des Raifers an die Führer und ihre tapferen Truppen mar denn auch wohl verdient. Er fand in den nachstehenden Telegrammen beredten Ausdruck:

"An den Generalfeldmarschall v. hindenburg: Mit Komno ist das erste und stärkste Bollwerk der inneren russischen Berteidigungslinie in deutsche Hand gefallen. Auch diese glänzende Baffentat verdankt das Baterland neben der unübertrefslichen Tapferkeit seiner Söhne Ihrem zielsbewußten handeln. Ich spreche Ew. Ezzellenz meine wärmste Anerkennung aus. Dem Generalsobersten v. Sichhorn, der die Bewegungen seiner Armee mit solcher Umsicht geführt hat, habe ich den Orden Pour le mérite und dem General der Insanterie v. Litmann, dessen Anordnungen auch der Angriffsfront einen schnellen Erfolg sicherten, das Sichenlaub dazu verliehen."

"An den Generalobersten v. Sichhorn: Die Umsicht, mit der Ew. Ezzellenz die Bewegungen Ihrer Armee gegen Kowno geleitet haben, verdient meine höchste Anerkennung. Als Zeichen meines Dankes verleihe ich Ihnen den Orden Pour le mérite. Gleichzeitig beauftrage ich Sie, den Truppen der Armee meinen und des Baterlandes Dank für ihre glänzenden Leistungen auszusprechen."

"An den General der Infanterie v. Likmann: In unwiderstehlichem Ansturm ist es den von Ihnen geführten Angriffstruppen gelungen, Kowno, das stärtste Bollwerk der inneren seinde lichen Berteidigungslinie zu überrennen. Diese Tat wird immer ein leuchtendes Beispiel dafür bleiben, was frisches Zugreisen mit deutschen Truppen zu erreichen vermag. Indem ich Ihnen meinen Dank und meine Anerkennung ausspreche, verleihe ich Ihnen das Eichenlaub zum Orden Pour le mérite."

## Die Besetzung von Ofsowiec Am 23. August 1915

"Der wichtigste Berkehrsknotenpunkt für die Eisenbahnen und Straßen an der Nordsoftgrenze Polens ist," wie R. B. H. in der "Franksurter Zeitung" (24. VIII. 15) ausssührte, "die Kreisstadt Bialystok (russisch Belostok) im Gouvernement Grodno. Sechs Bahnlinien haben dort ihre Kreuzung und zwar führen die Schienenwege nordöstlich über Grodno—Wilna nach Betersburg, südwestlich nach Warschau, östlich nach Baranowitschi—Minsk, südlich nach Brest-Litowsk—Kiew, nordöstlich über Ossowiec nach Lyck und westlich zu der besestigten Narewlinie bei Oftrolenka. Diesen Bahnen entsprechen

auch die Staatsstraßen, die in Bialystok zusammenlausen. Einen so wichtigen Punkt haben die Russen natürlich nach Möglichkeit zu schützen gesucht. Da Flankendeckungen durch Warschau, Ostrolenka, Lomza und Grodno vorhanden waren, entstand als Frontsbeseitigung für Bialystok die Bobrseste Ossowiec, die als Verbindungsglied zwischen den Beseitigungen am Njemen und Narew den Uebergang über den Bobr und die Bahn nach Ostpreußen sperren sollte und in Grajewo einen vorgeschobenen Posten erhielt.

Die Festung Ossowiec ist zweimal von beutschen Truppen vergebens beschossen worden, einmal im Oktober 1914 (vgl. II, S. 193) und dann im März 1915 (vgl. VI, S. 60). Da aber die beiderseits von Straßen- und Bahndamm in einem Umkreis von zehn Kilometern nur bei stärkstem Wintersross bescholzen Sumpsgelände rings um die Festung ein frontales Angehen nicht gelingen ließen, beschloß die deutsche Seeresverwaltung, abzuwarten und die Räumung durch Flankenoperationen zu erzwingen. Deshalb zogen die deutschen Kräste nach dem Fall von Lomza am 10. August und der Besetzung von Wizna am 11. August 1915 (vgl. IX, S. 118) von Südwesten und Westen direkt auf Bialystok, um so in den Rücken der Bobr-Festung zu kommen. Bei Tykocin und südlich dieses Ortes am Narew leisteten die Russen heftigen Widerstand, um die Räumung von Ossowiec und Bialystof zu becken, die ihnen, allerdings unter teilweiser Ausopserung der Nachhuten, auch gelang. Am 23. August konnten die vorrückenden deutschen Ubteilungen die verslassen.

Der Kriegsberichterstatter Leonhard Abelt hat von Lyd aus Ende Juli 1915 an einem Erkundigungsflug über die bereits verlaffene Festung teilgenommen und seine Eindrücke im "Berliner Tageblatt" (22. VII. 15) geschildert. Er erzählt:

"Prostken — die Grenze von gestern. Heute für jeden Deutschen ausgelöscht wie für die Fliegenden seit je. Grajewo, der erste russische Ort, bleibt rechts. Wälder krausen sich grün; wir wissen, daß auß ihnen unsere Mörser seuern. Wir fliegen in den Bogen-linien der Geschütze, Granaten kreisen unsichtbar senkrecht zu unserer Bahn. Eine Straße, ein Kanal, ein Schienendamm — alle drei schmal wie Stricke — weisen auf ein breites Sumpsband: den Bobrbruch, in dem der Lyck verrinnt. Dies ist der Festungsgraben, den die Natur den Russen grub und Faulheit oder Bedachtsamkeit beließ. List und Kühnheit werden ihn bezwingen.

Wir lassen unsere Augen schweisen: nach Feuerzungen in der Tiese und nach den trügerischen Engelswöltchen der Schrapnelle zu unseren Häupten. Jeht oder nie holt uns herunter — sind wir erst senkrecht über euch, ist jeder Schuß von unten Selbstmord! Wir steuern auf Goniondz, das an der Biedrza (Bodr) liegt: ein halbverbranntes, menschensleeres Städtchen, wenden nach Steuerbord — Ofsowiec.

Bwei Forts sind zickzack in den Sand geschnitten, die Zickzacklinie ist gebrochen, die Ruppeln sind verbeult, die Koffer zugeschüttet. Kein Geschütz speit mehr nach uns. Dann Ofsowiec, mit Wällen und Verhauen umbegt wie ein Nest: leere Straßen, ausgedrannte Häusergruppen, abgedeckte Häuser, das Gleisgewirr des toten Bahnhofs. Und keine Menschenseele in der ganzen Stadt. Wo steckt ihr, Russen — he, heraus! Wir gehen in Spiralen nieder: 1900 — 1700 — 1500 und jedesmal richtete sich die Erde auf, wächst die Festung drohend über uns hinaus, scheint uns wie eine Fliegenklatsche totzuschlagen.

In weiten Bogen freisen wir, herren der Berftedten, die vor unseren Bomben zittern. Wir spähen durch den Flügelansatz in die dedellosen Töpfe der Bahngebäude, Rasernen, Magazine, beugen uns weit über Bord, fixieren das Steuerrad, photographieren.

Und wieder rechtsum zu den anderen Forts. Werk III und IV liegen füdweftlich von der Stadt und find nicht weniger zerftort als Werk I und II im Nordosten.

"Hallo!" Der Führer ruft mich bei gedroffeltem Motor an und weift nach unten. Gelbe Linien ziehen längs des Flusses, freuzen sich und gleichen Marstanälen: die Lauf-



Heberfichtstarte über das Gelande um die Festung Offowiec

graben ber russischen Infanterie. Huseisen sind, vier zu vier, in das Gelände eingebettet: ber Feind hat seine schweren Geschütze aus dem zerstampsten Fortbereich in die Feldbefestigungen verschoben. Ein großes lateinisches T schneidet in den Sand — vielleicht ein Landungszeichen für die russischen Flieger. Allein, wo sind die Flieger selbst? Rleine Trichter, den Fallgruben der Ameisenlöwen ähnlich, sprenkeln das ganze Stellungsband. Krupp und Stoda taten gute Arbeit hier wie dort.

Noch einmal holen wir gen Süben aus. Ich streise die Straße mit dem Fernglas ab — sie ist schwarzpunktiert: eine Trainkolonne, das erste und einzige vom Ruffenheer, was sich auf hundert Kilometer Runde zeigt. Bahn und Straße zielen auf Bialystok — Bialystok liegt auf dem Weg nach Petersburg."

## Der Vormarsch nach der Eroberung von Kowno und die Räumung von Olita Vom 19. bis 26. August 1915

Die Eroberung der Festung Rowno bildete keinen Abschluß, sondern die Möglichkeit, den beutschen Angriss erneut vorzutragen. Schon am 19. August 1915, nachdem kaum die letzten Forts der Festung in deutsche Hände gefallen waren, wurden die Belagerungstruppen weiter vorgesührt, um vor allem die von Grodno nach Wilna sührende wichtige Bahnlinie anzugreisen (vgl. die Rarten Bd. IX vor S. 89 und Bd. II vor S. 33). "Es war", so berichtet Dr. Paul Michaelis im "Berliner Tageblatt" (11. IX. 15), "keine leichte Ausgabe, die hier zu bewältigen war. Die Truppen mußten sich, größtenteils in schwiesigem Waldgelände, von Stellung zu Stellung durchkämpfen. Nördlich der von Roszedary nach Libau sührenden Bahn warsen die Russen immer neue Truppen nach Roszedary selbst und der norwestlich davon gelegenen Station Janow, zunächst drei neue Divisionen,

bie später noch weiter verstärft und bataillonsweise, wie sie anlangten, eingesetzt wurden. Schließlich fämpften hier kaukasische und sinnische Regimenter, das 3. sibirische Korps und auch Garbetruppen. Wenn es auch in vielen Fällen gelang, den russischen Widerstand durch Flankenbewegungen und deshalb verhältnismäßig ohne größere Verluste zu brechen, so hatten die deutschen Truppen doch ungeheure Anstrengungen zu überwinden. Dazu kamen noch Kämpfe auf dem nördlichen Ufer der Wilia.

Auch an der Njemenlinie machte sich der von Kowno ausgehende Druck bald fühlbar. Schon am 21. August begann die russische Linie westlich des Njemen zu weichen; die russischen Korps gingen auf zahlreichen Brücken auf das östliche Njemenuser in eine Front, die von Olita nach der westlich Wilna gelegenen Bahnstation Jewie führte. Damit war das Schicksal der Festung Olita besiegelt; sie hatte nur als Brückenkopf nach Westen Bedeutung und konnte nicht mehr gehalten werden, "nachdem deutsche Truppen bereits östlich des Njemen vordrangen und die Verbindung Olita—Orany bedrohten. An der Pierszajka, zwischen Olita und Simno, in der Front und an den Flanken durch Sümpse und Seen geschügt, leisteten die Russen den letzten Widerstand und gaben unter dessen Schutz Olita am 26. August auf. Nachdem so das westliche User von den Aussen gesäubert war und in der Richtung auf Orany ständig Gelände gewonnen wurde, konnte auch die Bahnlinie Grodno—Wilna unter Feuer genommen werden."

## Die Einnahme von Grodno Bom 1. bis 4. September 1915

Die am "Njemenknie" gelegene Festung Grodno beckte die rechte Flanke der aus dem Raume Bialystok—Brest-Litowsk zurückweichenden Truppenmassen, und diente der nordsöstlich der Stadt die Bahnlinie Warschau—Betersburg verteidigenden russischen Armee als Rückhalt. Mit der Einnahme von Kowno am 17. August 1915 (vgl. S. 134 f.) hatte die deutsche Heeresleitung die freie Bewegung über die Linie Augustow—Seiny—Simno und mit der Besetung von Ofsowiec am 23. August 1915 den Durchgang durch das Sumpfgelände am oberen Bobr gewonnen. Nun gingen die Armee Galwis aus südwestlicher und die Armee Scholz aus westlicher und nordwestlicher Richtung gegen Grodno vor.

Am 29. August hatten die deutschen Truppen den Abschnitt Sokolka (an der Straße Bialystok—Grodno)—Sidra—Lipsk (am Bobr) erreicht, am 31. August standen sie bei Kuznica—Nowy Dwor nur noch 17 Kilometer vor Grodno (vgl. die Karte in Bd. II vor S. 33). Unterdessen hatte die Reiterei der Armee Eichhorn, an Olita vorbeistreisend, die Bahn Grodno—Bilna erreicht, die Berbindung zwischen beiden Orten abgeschnitten, und am 2. September 1915 russische Truppen bei Merecz am Njemen zwischen Grodno und Olita vertrieben.

Der eigentliche Angriff auf Grodno begann am 1. September 1915. Nach der Schilzberung des Kriegsberichterstatters Rolf Brandt in der "Täglichen Rundschau" (10. IX. 1915) "wurden die Vorstellungen, die sich auf dem stark hügeligen Gelände vor dem äußersten Fortgürtel hinzogen, von der aus der Richtung Ofsowiec—Bialystok vorgehenden 8. Armee bereits in der Nacht zum 1. September genommen. Schon diese Feldebesesstigungen, die ausgezeichnet in das Gelände eingepaßt und mit aufgelegten Rasenstreisen und Wacholderbüschen sorgsältig maskiert waren sowie sich vorzüglich gegenseitig stanstierten, zeigten, daß die Russen auch an der Südwestfront von Grodno ernsthafte Vorbereitungen getroffen hatten, daß es trot allem ihre Absicht gewesen war, diesen letzten Stützunkt vor Wilna wenigstens längere Zeit zu behaupten. Aller Wald war sorgsältig niedergeschlagen, nur einige wenige Bäume hatte man als Richtungspunkte für die Festungsartillerie stehen lassen. Auf das energische und schnelle deutsche Vorzehen schienen die Russen nach Verlust dieser Vorstellungen in ihren Absichten schwankend ges



Deutsche Pioniere bauen eine Notbrude über den Njemen in der Festung Grodno



Phot. G. Benninghoven, Berlin

Gefangene Ruffen auf dem Abtransport bei Grodno



Phot. Rühlewindt, Königeberg

Aus dem erft turz vor der Eroberung fertiggestellten Fort der Hohe 202 der Festung Grodno



Bhot. Gebrüder Saedel, Berlin

Die von den Ruffen vor ihrem Abzug gesprengte Brude über den Rjemen in der Festung Grodno



Ueberfichtstarte über das Rampfgelande um die Fefiung Grodno

worden zu sein. Wie überhaupt das Verhalten der Russen bei Grodno für die Ratlosigkeit und die zunehmende Unentschlossenheit der russischen obersten Heeresteitung tennzeichnend war. Ausgedehnte Brände — die Gutshöse zwischen Borstellung und Fortgürtel sielen ihnen vornehmlich zum Opfer — tündeten das Zurückfallen der Russen an. Der Himmel in der Richtung Grodno war dunkelrot wie vor Sonnenausgang. Sine matte Helligkeit nahm die ganze Nacht auf Kilometerentsernung nicht ab. Am Tage darauf, am 1. September, wurden die neuen Forts IV und V und die Nebenwerke im südwestlichsten äußersten Fortgürtel unter Feuer genommen und Fort IV nachmittags von norddeutschen Landwehrtruppen gestürmt, die nördlich der Straße von Nowy Dwor über die Lososna durchbrachen. Die Werke IV a und b sielen in der Nacht in die Hände der angreisenden badischen Truppen. Fort V wurde zu gleicher Zeit von den Russen gesprengt, so daß am Morgen des 2. September die völlig neu erbaute und starke südwestliche Fortlinie mit allen Nebenwerken im Besitz der deutschen Truppen war. Im weiteren Bormarsch wurde die alte innere Fortlinie besetz und nachmittags der auf dem linken Njemenuser gelegene Stadtteil von Grodno erreicht.

Um  $5^{1}/_{2}$  Uhr brangen die ersten Kompanien auch in die Stadt am rechten Njemenuser ein, nachdem das Uebersetzen in Pontons von den Russen nicht gestört worden war. Gegen abend aber sing die russische Artillerie plöglich an, sowohl die Borstadt wie die Stadt Grodno mit Granaten und Schrapnellen zu belegen. Gleichzeitig stieß die deutsche Infanterie beim Vordringen gegen den Bahnhof auf Widerstand. Hier entspann sich ein wütender Straßentamps, dei dem die Russen aus den Häusern seuerten. Unter Schrapnellergen

Bölferfrieg. XII.

schlugen die Pioniere eine Schiffsbrücke und Artillerie wurde in die Stadt gebracht. Am Morgen des 3. September versuchten die Russen unter Unterstützung ihrer Artillerie, die die ganze Stadt mit Schrapnellen belegte, vom Bahnhof her abermals einen hestigen Gegenangriff, der mit Artillerie und Maschinengewehren, die die Bahnhofstraße entlang seuerten, zurückgeschlagen wurde. Als ich zu der Feldartillerie kam, war eben ein zweiter Angriff, der die Russen bis auf 400 Meter an unsere Kanonen brachte, blutig zusammens gebrochen. Die Straße entlang lagen die Leichen der Stürmenden.

Am Nachmittag wurde der deutsche Angriff gegen den Bahnhof und die dahinter- liegenden Reserven konzentrisch angesetzt. Die Russen wurden im heftigen Bajonett- angriff geworsen. Fort II und III, die als starke Ringsorts ausgebaut sind, hielten sich während des Tages noch. Gegen abend um sechs Uhr wurden beide genommen. Damit war auch der Nordteil der Festung Grodno in deutscher Hand. Die russischen Berluste an Toten allein betrugen in diesen heftigen Kämpsen 3500 Mann.

Ebenso planlos wie der verzweifelte russische Widerstand und die Angriffe, nachdem das Schicksal der Festung unabwendbar war, sind die russischen Zerstörungen und Sprengungen gewesen, so daß gewaltige Vorräte in deutsche Hände sielen. An einer Stelle sind nach flüchtiger Schätzung allein 400 000 Büchsen Konserven erbeutet worden."

Die Festung Grodno siel ohne erhebliche Verluste und ohne großen Munitionsverbrauch der Angreiser durch strategische Umfassung, schnellen Bormarsch und richtiges Zugreisen. Wie energisch die deutschen Truppen vorwärts drängten, geht daraus hervor, daß die Entsernung Lomza—Grodno 150 Kilometer beträgt, die unter täglichen Gesechten um start besestigte Abschnitte zurückgelegt werden mußten. Als dann die Bahnlinie nach Wilna von den deutschen Truppen durchbrochen war und die deutschen Borhuten sich auch südlich Kowno dem Njemen näherten, wichen die Russen dem Kampse aus und beetten den Rückzug durch die Opserung ihrer Nachhuten. So gelang es ihnen, die Werte nach Möglichkeit zu räumen; nur sechs schwere Geschütze und 2700 Gesangene kamen in deutschen Besit. Durch die Ginnahme von Grodno und Merecz, südwestlich Orany, ist aber auch die verzweiselte Gegenwehr der Russen vor Wilna start beeinslußt worden. Denn da die über Merecz und Grodno vordringenden deutschen Truppen nun trotz des start besestigten Wilnas die Versolgung in Richtung Lida sortsetzen konnten, war sowohl der durch Wilna beabsichtigte Flankenschutz für die zurückzehenden russischen Geere vereitelt als auch der linke Flügel der Wilnagruppe selbst bedroht.

Mit Grodno war die letzte russische Festung der deutschen Grenze gegenüber in deutschem Besitz. In Anerkennung dieses Erfolges fandte Kaiser Wilhelm an den Ersoberer von Grodno, General d. Art. v. Scholz nachstehendes Telegramm:

"Wie die tapferen Truppen der Armee unter Ihrer Führung den schwierigen Abschnitt Bobr-Narew überwunden haben, so ist es ihnen jest gelungen, mit herzhaftem Zugreisen den Feind aus Grodno, seinem letten Bollwerk am Njemen, zu vertreiben und die Festung in deutsche Sande zu bringen. In Anerkennung solcher hervorragender Leistungen verleihe ich Ihnen den Orden Pour le merite."

General der Art. von Scholh (Bildnis vgl. Bb. IX, nach S. 96) wurde 1851 als Sohn eines Superintendenten in Flensburg geboren, machte den Feldzug gegen Frankreich als Einjähriger im Feldartillerieregiment 9 mit und wurde erst nach dem Kriege Leutnant. Bon 1885 bis 1903 gehörte er fast ständig dem Generalstab an, war als Stadsofsizier Abteilungschef im Großen Generalstad und dann Chef des Generalstades des XVIII. Armeekorps. Bon 1903 bis 1906 hatte er das Kommando über die 25. (hessische Feldartillerie-Brigade in Darmstadt, wurde 1905 Generalmajor und 1906 Oberquartiermeister, welche Stellung er dis zu seiner Besörderung zum Generalleutnant bekleidete. 1908 erhielt er das Kommando über die 21. Division in Franksurt a. M. 1912 rückte er zum General der Artillerie auf und wurde gleichzeitig Kommandierender General des damals errichteten XX. Armeekorps in Allenstein. Auf diesem Posten stand er bei Kriegsausbruch. Ansläßlich des Regierungszubiläums des Kaisers 1913 ist ihm der Adel verliehen worden.

### Die Eroberung von Nowo-Georgiewsk (Modlin) vom 6. bis 20. August 1915 Der Angriff und die Eroberung

Now o-Georgiemst, die weftliche Spige des weftruffifchen Feftungsgebietes, mar teine Stadt, fondern eine nur fur militarifche Zwede ausgebaute Jeftung mit einem inneren Rernwert, ber Bitabelle, und einer Sternumwallung. Geine Bebeutung lag barin, baß es einen für Angriff und Berteibigung brauchbaren Brudentopf über Beichsel und Narem und ben Mittelpunkt eines Rranges ftartfter Befeftigungen bilbete, ber in einer Ausbehnung von 64 Kilometern von Busgograd bis Ciechanow gog (val. die Rarte in Bb. IV por S. 33). Der beutsche Angriff gegen diese Linie burch ben rechten Flügel ber Armee v. Gallwit begann Mitte Juli 1915 und zwang die Ruffen jum Burudgeben in eine neue Berteidigungsftellung, die vom Narem gwischen Bultust und Gerocf über Nafielst bis Bolta gog. Als Bultust am 24. Juli 1915 gefallen mar, die Bortruppen ber Armeegruppe des Bringen Leopold von Bayern in Marsch auf Warschau die Gegend von Blonie erreicht und die Armee Gallwit ben Auftrag erhalten hatte, über ben Narem in öftlicher Richtung vorzugehen, murde zur Ginnahme von Nowo-Georgiewst aus Teilen ber beiben genannten Armeen und aus Berftartungen aus dem Reiche ein befonderes Angriffsheer gebildet, das aus Referve-, Landwehr- und Landfturmtruppen bestand, Gefchüte schwerfter Urt, auch 42:cm und öfterreichisch-ungarische 30,5:cm Saubigen mit fich führte und von General v. Befeler, bem Eroberer von Antwerpen (vgl. II, S. 103 u. 149 f.), befehligt murbe. Die Bahnlinie gur beutschen Grenze gab die Sicherheit bes dauernden geregelten Nachschubs an Munition und Heeresbedarf. Am 25. Juli 1915 war die Linie Nafielst-Gjowo erreicht gegenüber einer neuen ruffifchen Borftellung, die fich oberhalb Seroct an den Narem anlehnte, dann über die Bohen füdlich Blenboftwo an die Wira und von dort fudweftlich bis zur Beichfel unterhalb Nowo. Georgiewst verlief (vgl. die Rarte G. 148). General v. Befeler befchloß, die Linie zwischen Narem und Wira zu burchbrechen, die Festung im gangen Umfreis zu um=

richten (vgl. auch die Meldungen der deutschen Obersten Heeresleitung in IX, S. 90 f.). Borstöße der Russen am 28. und 29. Juli 1915 und in der dazwischen liegenden Nacht wurden mit schweren Berlusten für sie abgewiesen, die vorgeschobenen russischen Stellungen, die ein turkestanisches Armeekorps unter General Scheidemann, dem Bruder des deskannten Heersührers, beseth hielt, durch überwältigendes Artillerieseuer sturmreif gemacht und am 6. August durch einen Durchbruch bei Blendostwo auf der ganzen Front zwischen Narew und Wfra aufgerollt. Die Russen zogen sich überall nach der Festung zurück und als am 6. August das Werk Dembe, am 7. August Serock sowie Zegrze und am 10. August Benjaminow von den Belagerungstruppen erstürmt waren, war die Absschließung der eigentlichen Festung vollzogen.

klammern und dann den Hauptstoß gegen die Nordfront der Forts I, II und III 311

Ein Kölner, der als Artilleriebeobachter die Kämpfe vor Nowo-Seorgiewst miterlebt hat, schildert den Angriff auf Fort Dembe und seine Wirkung in der "Kölnischen Zeitung" (25. VIII. 15) folgendermaßen: "Am 6. August 1915 um 6 Uhr morgens begann das Feuer gegen die starten Waldstellungen wieder. Es schossen die verschiedensten Batterien. Dazu viel Feldartillerie, alles zusammengedrängt auf einen sehr engen Raum. Man kann sich denken, was das für ein Lärm war. Aber wie nun auch die schwere Artillerie der Russen und unter Feuer nahm und ein Geschoß nach dem andern in unserer Nähe platze und schließlich noch ein russischer Flieger Bomben direkt in unsere Batterie warf, da habe ich gedacht, du hältst es einsach nicht mehr aus. Es war mir, als wenn man sortwährend mit einem Hammer auf meinen Schäbel schlüge. Doch ich hatte ja die Verantwortung für die Batterie und war draußen auf der Beobachtung.

Bon meinem Berhalten hing die gange Wirkung ab. Ich raffte alle meine Rraft gufammen, fprang auf einen hoben Stein bicht hinter ber Batterie und fchrie meine Rommandos in diefen Sollenlarm binein, ja, ich tonnte fogar Scherze machen, tonnte bie plagenden ruffifchen Granaten fritifieren und brachte es fertig, bag meine Leute faft mit Lachen ihren fcmeren Dienft taten. Den gangen Tag ging bas fo ohne Baufe. Mls um 9 Uhr abends bas Feuer eingestellt murbe, mar ich einfach fertig. Ich tonnte nicht mehr fprechen, fo beifer mar ich und meine Beine gitterten, daß ich mich gleich ber Lange lang ins Feld legte. Die Racht folief ich in einem Schafftall und am Morgen bes 7. Auguft um 4 Uhr find wir weitergezogen nach Fort Dembe, bas noch am Abend bes 6. August von unserer Infanterie gefturmt worden mar. . . . Schon auf dem Bege nach Fort Dembe tonnte ich die furchtbare Birtung unferer gang fcmeren Gefchute feststellen. Unbeschreiblich fab es aber im Fort felber aus, bas ftundenlang von ben Geschützen beschoffen worden mar. Löcher von 10 Meter Umfang und 4 bis 5 Meter Tiefe waren in den harten Boden geriffen. Der Luftbrud hatte alle Gebaude bemoliert." Die Birtung ber Schweren Geschüte auf das Sperrfort Dembe war benn auch fo einbrucksvoll. daß bas vollftandig betonierte Zegrze, die Brudentopfftellung am Narem, noch mahrend bes Sturmangriffs auf Dembe aus freien Studen von feinem Romm andanten geräumt murbe.

Am 13. August sehte dann ein erneutes Borgehen gegen die Festung ein. Die russsischen Truppen wurden zurückgedrängt und mehrere Ortschaften an der Landstraße Nasielst—Nowo-Georgiewst konnten im Sturm genommen werden, darunter die Dörfer Cegielnia und Psucin. Am 14. und 15. August wurde der Angriff in südwestlicher Richtung fortgeführt; dabei gelang es der Infanterie, sich dis an die Gräben vor der äußeren Fortlinie heranzuarbeiten. Tag um Tag donnerten nun die schweren Geschütze aus ihren gut gedeckten Stellungen auf die ersten Forts der äußern Gürtellinie hinüber. Am 16. August wurde der Sturm auf das nördlich gelegene Werk XV angesetzt, da verschiedene Zeichen darauf schließen ließen, daß er mit Ersolg unternommen werden könne. Gegen Abend war das Fort in deutscher Hand.

Die Erstürmung diese Hauptwerks der Festung, das so angelegt war, daß seine drei Werke, von denen eins östlich, zwei westlich der Bahn lagen, auch aus ziemlicher Nähe kaum zu bemerken waren, hat Wilhelm Hegeler nach den Erzählungen eines am Sturm beteiligten Hauptmanns im "Berliner Tageblatt" (16. VI. 16) geschildert. Darnach "hatten sich die beiden Regimenter der schlessischen Landwehrbrigade, denen neben hannoverischem und brandenburgischem Landsturm die Aufgabe zugeteilt worden war, am 15. August nach ausgiediger Artisserievorbereitung dis auf 350 dis 500 Meter an die ersten Drahthindernisse herangearbeitet. Ihrem weiteren Borschreiten machte Maschinengewehr= und Artisserieseuer ein Ende. Auch aus einem Wald westlich des Forts wurde heftig geschossen. Dort saßen anscheinend Scharsschüßen auf den Bäumen. Die Division befahl einen Angriff für den Nachmittag um vier Uhr. Aber der Brigadegeneral begab sich selbst, nur von seinem Abjutanten begleitet, in die vorderste Linie und gewann die Ueberzeugung, daß für diesen Tag ein Angriff unmöglich war.

Am nächsten Morgen konnte die deutsche Artillerie ihr Feuer des Nebels wegen erst um neun Uhr beginnen. Um zehn Uhr wurde gestürmt. Aber nun sah die Infanterie, daß das Fort in Wahrheit viel größer war, als man angenommen hatte. Und das Drahthindernis, dem man sich genähert, war nur eine unbedeutende Borstellung. Dahinter erhob sich sacht eine kahle, glatte Fläche, auf der es nicht einen einzigen toten Winkel gab. Dann erst kam das Haupthindernis. Und die Kanonen brüllten aus allen Löchern des Forts. Troßdem wird der Sturm gewagt. Bergeblich! Ein zweiter helbenmütiger Bersuch am Nachmittag bringt ein Regiment wenigstens vorwärts, aber dann erhebt sich eine eiserne Palisadenwand, die auch die Kühnsten nicht erklimmen können. Sche



Bhot. Berliner Inufrations-Geschichaft, Berlin In einem Außenfort der Festung Grodno erobertes russisches Festungsgeschüß



Phot. G. Benninghoven, Berlin

Das beutsche Artilleriedepot der Festung Grodno läßt unter ber Leitung eines seiner Schirrmeister durch hessischen Landsturm eine in der außersten Fortslinie vergrabene 28 cm-Haubisbatterie japanischer Hertunft bergen



Shot. A. Grobs, Berlin

Der Inhalt erbeuteter ruffischer Munitionswagen wird auf seine Brauchbarkeit hin untersucht



Phot. Photothet, Berlin

Bon der zerftörten Gifenbahnbrude über den Rjemen in der Feftung Grodno



Ueberfichtstarte über das Kampfgelande um nowo: Georgiewst (Bgl. bie Ueberfichtstarte in Band IV vor C. 33)

in die nicht von der schweren Artillerie eine Bresche gelegt wird, fließt alles Blut vergebens. Die beutschen 42er und 30,5 öfterreichischen Mörfer hatten brav gearbeitet. Aber ihre vernichtende Wirkung zeigte fich weniger burch Treffer im Fort als burch ihre ungeheure Detonation und moralische Wirkung auf ben Feind. Schon ift ber Division mitgeteilt worben, daß auch heute die Festung noch nicht fturmreif fei, da erzielt ein Zweiundvierziger unvermutet einen Treffer in die Balisabenwand. Sofort, um fieben Uhr abends, befiehlt ber Brigadegeneral, ohne erft die Divifion noch einmal Bu benachrichtigen, gum britten Male ben Sturm. Alles fturgt vor, burch bie Brefche ber Balifabenwand, und gelangt glüdlich vor bas Tor bes Rernwerkes. Bier erreicht ben helbenmütigen Führer, ben hauptmann Andres, bas Schickfal. Gerabe ift er als Erfter burch die gesprengte Tur eingebrungen, als eine Rugel ihn nieberftredt. Die anderen hatten bas Glud, bag bei ben Ruffen eben die Ablöfung eingetroffen mar. Die Leute ftanden untätig herum und gaben fich augenblidlich gefangen. Der Rommandant hatte fich in ein Zementfag verfrochen. Gin anderer Offizier, ein Oberftleutnant von mehr Tapferteit, hatte fich in einer Rafematte verschangt mit einem halben Sundert Leuten und mehreren Dafchinengewehren. Ihrem rafenden Feuer fiel noch mancher ber mutigen Schlefier jum Opfer. Endlich fletterte ein Gefreiter aufs Dach ber Rafematte, zerschlug ein kleines, dort befindliches Fenster und bewarf die Infassen mit Handgranaten. Darauf ergaben sich auch die letzten Verteidiger. Unermeßliche Beute siel den Groberern in die Hände. Das Werk war noch für vier Monate verprosviantiert. Man versank bis an die Knie in den Hausen zerstreuter Batronen.

Groß war die Freude der Sieger. In der Todesanzeige des gefallenen Führers, des Hauptmanns Andres, aber stand von seinem Regimentskommandeur diese Bemerkung: Zu Tode getroffen, schrieb er mit letzter Kraft auf ein Blatt Bapier: "Welde, daß ich Fort XV genommen habe."

Die Werte des großen Außenrings, Die nordöftlich von ber Sauptfeftung lagen, Fort XV, XVI und XIV, maren bamit erledigt. Es mar ein Reil in die Befeftigungelinie hincingetrieben morben, ber nun erweitert merben follte. Rund um bie Feftung murbe angegriffen. Im Guboften brangten bie von ber 9. Armee abgezweigten Truppen, die im Flugwintel zwischen Narem und Beichsel ftanden und weiter im Beichselbogen bis nach Sudweften ausholten. Bon Norden und Nordwesten faßte ein anderes Rorps an, der Sauptftog aber erfolgte burch bie verftartte Brigabe bes Grafen Bfeil und zwei andere Gruppen aus dem Nordoften in zentraler Richtung auf bas Rernwert. Ueber bas, mas nun gefchah bis jur Ginnahme ber Feftung, hat der Rriegs: berichterftatter Bilhelm Conrad Gomoll in feinen Spezialberichten an Die "Rölnische Zeitung" (27. VIII, 15) in ausgezeichnet anschaulicher Weise berichtet. Er erzählt: "Rund um die Feftung donnerten die Gefchüte aller Raliber, übertont von ben ungeheuern Schlägen der öfterreichischen 30,5-Bentimetermorfer und der 42-Bentimeter-Saubigen, die in den Balbern batteriemeife Dedung gefucht hatten. Bier oder dort verriet ein turges Aufbligen ber Mündungsfeuer den ungefähren Stand, worauf ber Feind mit Granatenlagen antwortete. Auch bie noch weiter gurud in Balbbedung ftebenden schweren Geschütze wurden von ihm mit Streulagen gesucht. Es geschah mit wechselnbem Erfolg, jedoch gelang es ben Ruffen nicht, Die Stellungen ber Batterien fo zu erkennen, bag Berlufte ober mefentlicher Materialichaben eintraten. Namentlich die 42er, deren Riefengeschoffe mit entsetlichem Getofe hinausgeschleudert murden und Die bann mit erfchredendem Seulen burch die Luft bavon fauften, reigten ben Feinb.

Nach heftigem Artilleriekampf setzte am 19. August vormittags der Infanterieangriff wieder ein; gegen Fort III wurde er so kraftvoll durchgeführt, daß am Nachmittag um 2½ Uhr das Werk von den stürmenden Truppen genommen wurde. Auch gegen das Nachbarwerk, Fort II der innern Verteidigungslinie, hatte inzwischen, nach gut wirksamer Artillerievorbereitung, die Infanterie mit dem Angriff begonnen. Mit unsbeschreibbarem Schneid ging sie vorwärts. Ruhe zeichnete den Sturm aus. Bon Sprung zu Sprung schoben sich die Wellen langsam aber sicher und stetig vorkommend heran, und bald nach füns Uhr traf die Nachricht ein, daß auch dieses Werk besetzt sei.

Die Bresche des Fortgürtels war damit nicht nur erweitert, sondern die innere Besestigungslinie durchstoßen worden, und die im Vordringen begriffenen Truppen sluteten so stark weiter, daß der Feind sich auch in den zwischen den Werken überall stark ausgebauten Feldbesestigungen, die als Aufnahmes Zwischenstellungen dienen sollten, nicht mehr ordentlich sestschen konnte. Er versuchte es allerdings überall, und wo er Fuß faßte, saß er mit erstaunlicher Zähigkeit; er mußte dann teilweise mit dem Bajonett aus den Stellungen geworsen werden. Aber mit Unermüdlichseit griffen die deutschen Truppen an; von Stellung zu Stellung drangen sie vor, drängten sie nach, so daß, als der Brigadekommandeur Graf Pfeil um sechs Uhr durch eine Offizierausstlärung von Aleksandryjska her gegen den Ort Modlins Nowy vorstoßen ließ, sehr bald die Meldung zurückkam, daß das Dorf und der daran anstoßende Friedhof, um den hart gekämpst worden war, schon vom Feinde gesänbert worden seien.

Nun aber gab es kein Zurüchalten mehr. Die Infanterie ging hart gegen die Hauptstellungen vor, gegen die die schweren Batterien das Feuer nochmals eröffneten. Es gab ein Schauspiel der eindrucksvollsten Art: Ueber das Feld schoben sich die nachsrückenden Infanteriemassen in sesten Kolonnen vorwärts, durch die Aecker rumpelten, stoßend in den Erdsurchen, die Batterien heran; ein Wasserlauf, ein Zusluß der Wkra, hemmte ihren Ausmarsch nicht, wie ein Ungewitter braust die vorjagende Batterie der besohlenen Stellung zur Beschießung des Kernwerks entgegen. Es ist eine wilde Jagd! Und alles singt! Die Fahrer, die Stangenreiter, die Kanoniere! Und es dauert nur einige Minuten, dis dort die Geschütze bereit sind und mit Salven und Rollsalven krachend von neuem in den Kamps eingreisen. Unweit des um Fort III sich windenden Weges hatte auch eine Haubitzbatterie Stellung genommen. Sie seuerte bereits seit geraumer Zeit nach den telephonischen Ungaben ihres Beobachters, der seinen Stand schon hinter dem Friedhof von Modlin-Nowy hatte.

Im Rücken des Forts, im Zuge der Hauptstraße haben Pioniere einen schmalen Laufsteg aus Brettern gemacht. Infanterie zieht darüber. Die Bohlen wackeln; die Wasser glucksen darunter, und rund herum liegen noch die glühenden, rauchenden, zum Teil sogar noch flammenden Reste der Holzbrücke, die die Aussen auf ihrem Rückzuge in Brand stecken. Auch die Infanterie singt. Sie marschiert auf der Landstraße an dem von den Kameraden erstürmten Fort vorüber, an ihrem Abschnittskommandeur vorzbei. . . .

Aus der Mulbe leuchtete es blendend hell auf. Dicke weißgraue Bolfen umgaben ben Feuerschein. Gleich darauf folgte Krach auf Krach, die Abschüffe der Batterie. Und fo ging es auf dem gangen weiten Schlachtfelbe. Bur Rechten, gur Linken, vormarts hinter Walbstüden, und schließlich auch mitten im freien Felde gleich neben ben Straßen progten die Feldgeschüte und Saubigen ab; benn immer mehr tamen heran, griffen in bas bröhnende Gefecht ein. Die Batterieführer ließen ihren Leuten faum noch die Reit, eine notdürftige Stellung herzurichten. Sie galoppierten mit den Gefchugen heran, daß man meinte, die Ranoniere auf ben harten Gifenfigen mußten fich alle Rippen im Leibe brechen. Raum waren die Pferde von den Geschützen, so ging das Aufbrüllen und Feuerspeien auch schon lost. Die Salven krachten lagenweise über das heißumstrittene Gelände. Der Ausse antwortete, aber er antwortete schlecht, wie ein Schulkind, das nichts Bernünftiges gelernt hat und stottert. Auf deutscher Seite machte das Feuer ben Gindruck, als ob es fich um eine Artillerieversammlung mit Wettschießen handelte. Born ftanden die kleinen, die Felbartilleriften, bann kamen die 15-Zentimeter-Saubigen, die ichon gang gewaltige Stimmen besigen, und von hinten her ballerten bie gewichtigen 21: Bentimeter-Mörfer, Die öfterreichischen 30,5er und Die Riefen mit bem bunkeln, fatten Bumm, unter bem bie Balber gittern, die ihre Stellungen umgeben, beren Geschoffe fich in ben Beton ber Festungswerte hineindruden wie in Bachs, die die didften eisengefütterten Bande gerbeißen, wie ein Nußtnader die Beihnachtsnuffe. Das war die artilleriftische Bersammlung vor dem Kernwerk von Nowo-Georgiewsk, bie Abendmufit, die bem Rommandanten aufgefpielt murde, als er fich anschiden mußte, den Gedanken von der Unbezwingbarkeit seiner ftolzen Festung aufzugeben.

Ungeheuer, schaurig schön war der einbrechende Abend. Er sollte aber noch einen weitern Höhepunkt bekommen, als das Konzert der deutschen und öfterreichischen Geschütze begann, die auf den anderen Fronten dem Feinde aufspielten. Mit dem Stärkerwerden der Dämmerung erfolgten aus der Richtung der Zitadelle und aus dem Narew—Weichselabschnitt, von Nowy Dwor her gewaltige, dumpfe Detonationen. Das konnten nur Sprengungen sein. Die Russen sahen also das Zwecklose ihrer Berteidigung ein, und so begannen sie auch in Nowo-Georgiewsk mit dem üblichen

Bernichtungswert, das ja überall den Weg kennzeichnet, den sie gegangen sind, auf dem sie geschlagen und zum Rückzuge gezwungen wurden. Wie ein grandios angelegtes Feuerwerk, so stiegen gegen den dunkeln Abendhimmel prachtvoll zu beobachten, helle goldene Garbenbündel glitzernder Sterne auf. Eine hohe, schnell weitausholende Pulverwolke folgte, und dann zuckten, züngelten Flammenspitzen empor, die nun um sich zu fressen begannen und zu gigantischen Feuersäulen emporwuchsen. An zwei, drei, vier, an fünf Stellen nacheinander dasselbe unerhört gewaltige Schaussiel. Im Zeitraum von zehn Minuten kamen die Brände aus, die dem Himmel die Farbe flammenroter Rosen gaben. Es ging etwas ungeheuer Erschütterndes von dem Bilde aus, und damit stieg die für die deutschen Truppen freudige Erkenntnis aus: das ift der Todeskamps von Nowo-Georgiewsk. Ein unterlegenes Leben, in krampspaften gewaltigen Zuckungen brach es zusammen . . das ist der Sieg!

Und nun geschah mit einem Male bas Größte, bas mas innerlich noch tiefer ergriff und allen, die diefen 19. Auguft mit erlebt haben, eine berrliche Erinnerung bis an den Lebensrand fein wirb. Die Ruffen hatten nach und nach ihr Artilleriefeuer eingeftellt. Rur noch vereinzelt, wie unabsichtlich hinausgeschickt ohne alles Syftem und Rampfpringip, fiel noch ein Schuß. Ihre Granaten fielen in bas Schlachtfelb, wie im Getortel finnlos verftreut. Die beutiche Artillerie ichog noch ungeschwächt, bann aber flaute mit einem Male das Reuern der Geschütze ab; es stodte, es brach gang ab, und eine faft unbeimliche, fremde, unverftandliche Stille trat ein, an die fich bas Dhr erft gewöhnen mußte. Und schließlich, als das im Berlauf von Minuten, von Sekunden geschehen war, erhob fich aus bem Schweigen ein neues, boch entfernteres Gebraufe. Stimmen mogten burch: einander, Menschenstimmen, und nun tam die Klarheit, die beglückende, berauschende Alarheit: "Hurra! Hurra!" und bann taufendftimmig bas schönfte von allen Liebern: "Deutschland, Deutschland über alles, über alles in ber Belt!" Ja, bas mar es! ein gebampftes und boch gewaltatmendes Gebrande, fo brangen die hellaufjubelnden Stimmen ber Sturmtruppen herüber. Rein Zweifel: bas Rernwert und bamit bie ftartfte Fefte des Ruffenreiches, Nowo-Georgiewst war gefallen!"

Dieser letzte Att bes gewaltigen Trauerspiels hatte sich nach dem Bericht des Kriegsberichterstatters Dr. Wilhelm Feldmann im "Berliner Tageblatt" (26. VIII. 15.) solgendermaßen abgespielt: "Bald nach <sup>1</sup>/<sub>2</sub> 8 Uhr abends näherte sich eine deutsche Ofsizierspatrouille dem Tor des Kernwerks. Ein russischer Parlamentär mit weißer Fahne
und Trompeter ritt den Ofsizieren entgegen und teilte mit, daß der Kommandant zur
llebergabe bereit sei. Er bat die Ofsiziere, in das Kernwerk hereinzukommen. Die russischen Soldaten umringten in hellen Scharen die deutschen Ofsiziere, küßten ihre Sättel
und Mäntel und gaben in jeder Weise ihre Chrerdietung zu erkennen. Durch das offene
Tor strömten gleich viele Hunderte von Russen hinaus und gaben sich den hannoverschen
Landstürmern, die draußen warteten, gesangen. Man fand bei manchen Gesangenen
Literslaschen voll Kognak, und viele waren völlig betrunken.

Die deutschen Ofsiziere waren mittlerweile im Auto ins Innere des Kernwerks gefahren worden. Bor den Ofsizierskasematten erwartete sie der Kommandant, General der Kavallerie Bobyr, Generaladjutant des Zaren, ein würdiger Herr mit weißem Bollbart. Er erklärte sich bereit, über die Bedingungen der llebergabe zu verhandeln. Unsere Ofsiziere erwiderten, es könne nur von bedingungsloser llebergabe die Rede sein. General Bobyr zuckte bei dieser Eröffnung zusammen und starrte sinster vor sich hin. Schließlich willigte er ein, sich gleich im Auto zu dem Führer der deutschen Einschließungsarmee, General v. Beseler, zu begeben. Der eigentliche Führer der russischen Besatungsarmee, Generalleutnant Kohlschmidt, dessen Großvater noch deutscher Staatsangehöriger war, begleitete ihn auf der schmerzlichen Fahrt.



Die Pontonbrude jur Bitadelle ber Festung Nowo: Georgiewst



Bhot. 2B. Braemer, Berlin

Die von den Russen gesprengte Eisenbahnbrucke über den Narem in der Festung Rowo-Georgiewsk



Ein erbeutetes ruffisches 28 cm-Geschüß in der Festung Nowo-Georgiewst



Uhot. H. Sennede, Berlin

Eine Beutesammelftelle in der Feftung Nowo: Georgiewst

Während die deutschen Truppen die einzelnen Teile des sehr ausgedehnten Kernwerts besetzen und mit dem Abtransport der vielen Tausenden von Gesangenen begannen, erhielten sie von den Südsorts noch Feuer. General Bobyr wurde in dem Quartier von Ezzellenz v. Beseler, im Radziwillschen Schloß Zegrzynnet am Narew, zwischen Fort Zegrze und Serock, ausgesordert, die Einstellung des Feuers zu besehlen. Er antwortete, er habe darauf keinen Ginsluß mehr. Da wurde den beiden russischen Generalen kurz und bündig mitgeteilt, daß man sie erschießen werde, wenn das Feuer nicht innerhalb einer Stunde eingestellt sei. Das half. Herr Bobyr gewann seinen Einsluß auf die Forts plöglich wieder, und das Feuer verstummte. Im Kernwerk weigerten sich zweiundzwanzig Ofsiziere mit einer Kompanie, die Uebergabe anzuerkennen. Sie beschossen unsere eindrinzgenden Truppen und mußten gewaltsam entwassen. Einer der Ofsiziere schoßsich eine Kugel vor den Kops. Ein anderer bekam einen Butansall, bei dem ihm der Schaum auf die Lippen trat."

In nur funf Tagen mar die fur uneinnehmbar gehaltene Festung Nomo-Georgiemst gefallen. Die Berlufte auf beutscher Seite maren erfreulich gering, die Bahl ber Berwundeten nicht tlein, aber die Bunden fast durchweg leicht. Die Tätigkeit der Artillerie verdiente hohes Lob; über alles Lob erhaben aber maren die Leiftungen der bartigen Belben von Landfturm und Landwehr und auch ber Jungeren vom ungedienten Landfturm, die hier mitgefochten hatten, ber Sohne Sannovers, Dibenburgs, Braunfchmeigs, bes Rheinlandes und ber Grengmarten Schlefiens. Raifer Bilhelm eilte herbei, um perfönlich feine Unerkennung und ben Dant bes Baterlandes auszusprechen. 20. August 1915, nachmittags 41/2 Uhr, traf er auf bem Schlachtfelde ein, schritt gefolgt von ben Generalen v. Befeler und v. Schalfcha, von Generalfelbmarichall v. hindenburg und seinem getreuen Belfer v. Ludendorff, dem Generalftabachef v. Faltenhann, bem Graf Gulfen-Safeler und ben Bringen Dstar und Joachim von Breugen, die Front der fiegreichen Krieger ab und hielt dann eine turze Ansprache. Er dankte feinen treuen, tapferen Truppen für bie große Tat, die fie vollführten in fo überrafchend turger Beit. Er bantte ben Gubrern bes fiegreichen Beeres und bantte ben Betreuen und Opferfreudigen in der Beimat. "Der beharrliche, tapfere Rampf im Felbe, ber Glaube, die Zuversicht und bas unerschütterliche Gottvertrauen ju Saufe bas gebort zusammen, fo muß es fein, und weil es fo ift, brum ift ber Sieg bei uns!"

Nach der Rüdfehr ins Hauptquartier fandte Raifer Wilhelm am 21. Auguft 1915 bas nachstehende Telegramm an den Reichstanzler v. Bethmann Hollweg:

"Dant dem gnädigen Beistand Gottes und der bewährten Führung des Eroberers von Antwerpen, General v. Beseler, der heldenhaften Tapserkeit unserer prächtigen Truppen und der vortrefslichen beutschen und österreichisch-ungarischen Belagerungsartillerie ist die stärkste und modernste Festung Nowo-Georgiewst unser. Tief ergriffen habe ich eben meinen braven Truppen meinen Dank auszgesprochen. Sie waren in prachtvoller Stimmung. Siserne Kreuze ausgeteilt; alles Landwehr und Landsturm. Es ist eine der schönsten Bassentaten der Armee. Die Zitadelle brennt. Lange Kostonnen Gesangener begegneten mir auf hin- und Kücksahrt. Dörfer meist von Russen auf Rückzug total zerstört. Es war ein erhabener Tag, für den ich in Demut Gott danke. Die Beute in Kowno ist auf 600 Geschütze gestiegen."

Der Reichstanzler antwortete dem Raifer mit folgenden Worten:

"Ew. Majestät danke ich ehrsuchtsvoll für das prächtige Telegramm aus Ciechanow, das soeben bei mir eingetroffen. Boller Dank gegen Gott jubelt das ganze Bolk über die Heldentaten der Armee und blickt im Bewußtsein seiner gerechten Sache voller Bertrauen in die Zukunst. Es dankt Ew. Majestät als dem Obersten Kriegsherrn, der den tapferen Landwehrs und Landsturmleuten, die Nowos Georgiewsk stürmten, das Siserne Kreuz selbst auf die Brust heftete. Der einmütige Beschluß des Reichstages (vgl. S. 18 f.) zeigt, wie das ganze Bolk sest zusammensteht hinter unserer herrlichen Armee. Tausende sangen gestern abend vor dem Reichstanzlerpalais Siegeslieder und "Run danket alle Gott" (vgl. S. 91). Ew. Majestät untertänigster v. Bethmann Hollweg."

#### Die Beute

Die Beute war ungeheuer: 90 000 Gefangene, barunter 15 Generale und über 1000 Offiziere, 1640 Geschüße, 103 Maschinengewehre, 160 000 Schuß Artilleriemunition, 7000 000 Sewehrpatronen und ungeheure Borräte an Schanzmaterial, Ausrüstungszegenständen und Lebensmitteln, Korn, Mehl, Fleisch und Konserven, dazu zwei Milslionen Rubel in Gold. Allerdings war die innere Zitadelle vollsommen ausgebrannt und die Narewbrücke gesprengt; dagegen war das eigentliche Militärlager, Schuppen, Kasernen, Laboratorien, Munitionsdepots, Lazarette und Offizierswohnungen mit kleinen Gärten, alles Polzbauten, größtenteils erhalten. Auch das gewaltige Getreidemagazin am Süduser der Weichsel war gänzlich unversehrt.

Der dänische Artillerieleutnant H. A. A. Selding, der im Herbst 1915 Polen bes suchte, hat in einem Bortrag, den er in Ropenhagen über seine Reise hielt, nach der "Franksurter Zeitung" (30. I. 1916) u. a. mitgeteilt, "daß in jedem der unversehrt ers halten gebliedenen 34 großen Kühlräume der Festung 500 Stück geschlachtetes Bieh lagerten, von denen jedes Stück 150 bis 200 Kilo wog; daneden standen 5500 Fässer mit bester Butter, 60 Kilo in jedem Faß. In andern Räumen sand man drei Milslionen Bottiche mit Konserven, 4000 Tonnen Mehl, 29 000 Kilogramm Tee, 5000 Kilogramm Zwiedack und viele andere Eßwaren, im ganzen Borräte für 100 000 Mann auf drei Jahre. Die Kühlanlage war von der Firma Borsig in Berlin eingerichtet und war gerade sertig geworden, als der Krieg außbrach." Die Zahlen geben einen Begriff von der Größe und Bedeutung von Nowo-Georgiewst, lassen aber auch erstennen, daß die russische Heeresleitung plante, die Festung bis zum Beginn der Frühzighrsossensive 1916 zu halten. Munition und Verpstegung waren sür ein volles Jahr vorhanden und schon lagerten vor den Magazinen Kähne voll Belze und Wintermützen, die nun den deutschen Heeren zugute kamen.

## Die Zuftände in Nowo-Georgiewst vor dem Fall

"Wir hatten Befehl, uns wenigstens acht Monate lang zu halten. Meine demoralisierten Truppen machten aber jeden Versuch eines ernsten Biderstandes zu schanden," erklärte der Kommandant General Bobyr, dem man auch in persönlicher Beziehung manche verwunderlichen Eigenschaften nachsagte, nach seiner Gesangennahme. "Und es ist wahr," schried ein Offizier der "Franksurter Zeitung" (15. X. 1915), "viele der in Nowo-Georgiewst gesangen genommenen Leute gehören dem: "Schipp-schipp-Hurra"-Kommando, den mit der Wasse nicht ausgebildeten Druschen (Reichswehr) an; aber darunter sind eine ganze Menge gesunder kräftiger Männer, die in der langen Zeit von Oktober dis Juli — wenigstens zum Verteidigungskrieg — leicht hätten ausgebildet werden können. Die Ofsiziere ihrerseits machen dem Oberbesehlshaber den Borwurf der Feigheit und behaupten, sie hätten die Festung nicht ausgeliesert! Warum aber haben sich so viele von ihnen saft ohne Schwertstreich ergeben? Vielleicht sind die Gerüchte wahr, daß in den letzten Tagen vor dem deutschen Einmarsch eine Art von Soldatenmeuterei in der Festung stattgefunden hat? Jedensals beklagte sich ein russisschen Oberst, daß ihm seine 25 000 Rubel von den eigenen Soldaten "abgenommen" wurden.

Hören wir nun die Aussagen der Soldaten: "Wir haben es satt, uns abschlachten zu lassen, während die Offiziere mit den barmherzigen Schwestern, weit hinten, im sicheren Versted Orgien seiern," sagte ein stämmiger Soldat und seine Kameraden nickten Beisall. Wir sind keine "Strojewije" (Kampsoldaten), uns hat man nur zur Arbeit einberusen, sagte ein anderer, nicht minder krästiger Kerl, der zur Reichswehr gebörte, weil er ansangs besonderer Privilegien wegen nicht als Soldat eingezogen worden war! Wer hat nun Recht? Wenn man die Aeußerungen der Soldaten mit denjenigen

ber Generale vergleicht, so kommt man zu der Schlußfolgerung, daß der Soldat friegsmüde war, daß der oberste Führer dies wußte und nur der unverantwortliche Offizier einen Krieg fortführen wollte, in dessen von keinen Sorgen für die Zukunft getrübtem Taumel er den Genüssen des Augenblicks nachjagen konnte." Das wurde bestätigt durch die Briefe, die von der Besatungsmannschaft in einem Freiballon kurz vor der Kapitulation nach dem inneren Außland abgeschickt worden waren, aber in deutsche Hände sielen, weil der Ballon bei Cholm zum Landen gezwungen wurde (vgl. S. 183).

Roch charafteriftifder aber find die Tagebucheintragungen eines gefangenen Ufrainers über die Ereignisse vor der Uebergabe von Nowo-Georgiewst, die von der "Nordbeutschen Allgemeinen Zeitung" (8. I. 1916) in beutscher Uebersetzung veröffentlicht worden find. Ginige Auszüge mögen hier folgen: "Am 7. (20.) bis 8. (21.) Juli ging in ber Festung das Gerücht um von einem Unglück, ober war es für jemand auch ein Glück? — Der Befehlshaber ber Ingenieure und drei feiner Gehilfen maren in Gefangenschaft geraten, mit ihrem Auto und bem Chauffeur. Ich erfuhr es privatim; aber aus irgendwelchen Quellen verbreitete fich bas Berücht in ber Feftung - bie Solbaten erwarteten einen Rayonbefehl als offizielle Beftätigung. Ploglich erftarb bas Gerebe, als fei es im Blan ber Beeresleitung vorgesehen gemefen, bag in ben erften Tagen ber Belagerung bie eigentlichen Stugen ber Berteibigung gerabe in Gefangenschaft geraten mußten; die Bermutung schien einigermaßer berechtigt, daß bei diesen Ingenieuren die wichtigsten Plane ber Ingenieurarbeiten maren. Da ging ein Jammern und Stöhnen durch die gange Barnifon unter ben niederen Chargen und die Stimmung fant beträchtlich. fant noch mehr, als verlautete, daß ein deutsches Automoblil mit leichten Geschützen in ber Nahe bes fiebenten Forts angefahren war und zwei Schuffe in die Bentralzitabelle, mehrere auf die Alexanderbrude abgefeuert hatte — zu einer Zeit, wo die ganze Garnison noch vierzehn Tage lang teine folchen ungebetenen Gafte erwartet hatte. verwundert, mas für ein Teufel da geschoffen habe, ob das Fliegerbomben feien, aber es waren nur Artilleriegeschoffe — welch ein Entsetzen! . . . .

Danach begann die regelrechte Belagerung. Allabendlich vom 15. (28.) Juli an dröhnten am Nordteil der Feftung Sunderte von Geschüten von beiben Seiten; bas bauerte etwa acht Tage, d. h. bis zum 23. Juli. Am 23. Juli (5. Aug.) begannen Angriffe auf ber ganzen Die Rommandeure der Berteidigung und die Leiter der Zusuhr von Berpflegungsmitteln warteten nicht ab, bis die Geschoffe in der Nähe der Zitadelle einschlagen würden, und vergruben fich in den Rellern wie die Ratten; es gab welche, die hatten fogar Angft, jum Gffen hervorzufriechen, besonders im Reller des Defowstiturmes, und das zu einer Zeit, wo nach Unsicht der niederen Chargen die deutsche Artillerie noch etwa 35 Werft von der Festung entfernt war. Alle Soldaten waren überzeugt, daß noch nicht die geringfte Gefahr-fei, und fahen fich die Banit ber flaglichen Helden an, die fich fogar vor dem Schall der Kanonen klaftertief unter die Erde Bahrscheinlich ift irgendeine hohe Personlichkeit in die Festung gekommen und hat ihnen folch einen Schreden eingejagt; fogar Schoßhunde haben fie zu fich genommen. So fprachen die Soldaten. Was ftellte fich heraus: Allen wurde klar, daß fie fich nur verstedten, um ihr Leben vor Schrapnellen und Granaten zu bewahren. Reiner hatte Luft, vor der Beit gu fterben. Go hoch und teuer schätten fie ihr Leben. Ja es gab fogar etliche Militärbeamte, die planten, fich nach bem Kriege mit Autos zu versehen und nur noch in Mostau am Roten Plat zu wohnen, zur Sommerzeit aber die Rurorte ju besuchen; fie bedauerten bloß, daß gegen Deutschland Rrieg geführt werde, wo doch die schönften Rurorte seien — mahrend fie vor dem Kriege als armselige Gehilfen eines Bezirksichreibers ober als Agenten und Taschenguder auf ber Gifenbahn ober als Börfendiener mit den Drofchkenkutschern gelebt hatten.

Die einfahrige Borbereitung von Nowo-Georgiewst ift berart - fo fagte mir ein Ramerad -, bag bie Deutschen bie Reftung nicht nehmen werben, weil fie megen ber Borbereitung nicht juganglich ift. Außerbem muß man in Betracht gieben, bag bas allermeifte vom Rommandanten abhängt, und ber Rommandant ber Feftung mar - bas tonnte man auf den erften Blick feben — ein Belb! Alles für die Berteidigung Notwendige war getan, als da ift: alle Sunde ber Garnison hatten rechtzeitig Maultorbe betommen, die Mülltaften waren nie überfüllt, teine Zigarettenftummel lagen auf ben Trottoirs, feine Ruche flagte über Fliegen. Er liebte feinen Larm im inneren Ragon, das Leben erftarb in tiefer Stille; fogar in den letten Tagen, schon unter bem Feuer ber beutschen Artillerie, befahl er, von allen Bäumen bie Refter ber Raben und Rraben berunterzuholen, da fie die Rube fiorten. Befondere Aufmerkfamkeit verdient ein Befehl folgenden Inhalts: "1. (14.) Juli 1915, Tageb. Rr. . . . , Barnifonbefehl für die Feftung Nowo-Beorgiewst: 3th befehle allen leitenden Stellen, ihre Untergebenen anzuweisen, daß fie mahrend des Gottesbienftes in der Feftungstirche das huften unterlaffen. Buwiderhandelnde unterziehen fich den schwerften Strafen, und zwar alle Abteilungs: tommandeure einschließlich ber Rompaniechefs," gez. Unterschrift. Er schlief nicht und lag Tag und Nacht ben genannten notwendigen Beschäftigungen ob, um bie Uebergabe ber Festung vorzubereiten.

"D, bu mein Freund! Das ist doch keine Ariegsvorbereitung!"... Hm, das ist wohl nicht meine Sache; die Strategen haben ja doch andere Köpfe als unsereiner. Die wissen, daß die Deutschen ein Kulturvolk sind, daß man für sie Reinlichkeit und Sauberkeit vorbereiten muß, vor allem Stille und Ordnung. Was aber die Kampslinie anbelangt — da ist Sand genug, wird schon wo ein Plätzchen sein, sich zu verstecken vor den 16 zölligen Granaten; das ist nicht so wichtig, da ist niemand außer niederen Chargen, und von diesem Mist haben wir in Rußland ja so viel — so sagte ein junger Leutnant in der Garnisonbadeanstalt und da waren viele dabei: "Warum sollen wir leiden? Soll doch der Mist verderben, dessen gibt es genug in Rußland!"...

An einer anderen Stelle heißt es: "Am 3. (16.) August wurden in der Kommandantur der Festung Beratungen gepstogen, unter welchen Umständen die Festung zu übergeben sei. In erster Linie wurden alle Kommandeure um ihre persönliche Meinung befragt. Es zeigte sich bei allen die übereinstimmende Ansicht und Bereitwilligkeit, alle Vorräte, Geschüße, Geschosse, Dieh und Kleidung zu vernichten. Dann bekräftigte das Haupt der Bersammlung den Beschluß, indem er nunmehr nur zu den allergewichtigsten Führern sprach: "Nun, meine Herren, so bemühen sie sich also, alles in bester Ordnung zu vernichten, lassen Sie Vorrat nur sür vier Tage, nicht mehr. Wir wollen vor den Mauern der Zitadelle noch eine Entscheidungsschlacht schlagen. Bedenken Sie doch, ich habe eine sehr zahlreiche Garnison, in der Zitadelle leben an Unbewassneten, Verpstegungsstompanien, Arbeitskommandos an die 10000 Mann, man muß doch auch diesen mal einen Schreden einjagen; wir müßten ja in der Gesangenschaft erröten, wenn man sagen könnte, daß wir eine erstklassige Festung ohne Kamps übergeben haben."...

Und weiter: "Am Morgen des 4. (17.) August zog ein Teil der Soldaten zu den Zeughäusern und Lagern, ein anderer holte Naphthassüssissischen zum Begießen, damit man
die Intendantur in Brand stecken könnte. Gegen 10 Uhr war schon eine Anzahl schrecklicher Brände entsacht, viele rannten hin, sie zu betrachten, besonders wer nicht wußte,
wozu all das unternommen wurde. Die einen sagten: "Laßt uns löschen," andere
fragten ausgeregt, wozu der Brand sei, wieder andere sagten, deutsche Lusttorpedos
hätten das Feuer angezündet; so wuchs die Erregung, die es allen klar wurde, daß
hier die Borräte vernichtet wurden, damit sie den Deutschen nicht in die Hände sielen.
Es ging ein Gerede um in der ganzen Garnison, wozu dieser Unsug diene, ob denn



Die Wirtung eines der schweren Mörser in den Festungswerken von Nowo:Georgiewsk



Phot. R. Sennede, Berlin

Bon den Kasematten des Forts II der Festung Nowo-Georgiewsk Davor zerstörte Hindernisse



Phot. Berliner Jauftrations-Gefenichaft, Berlin

Deutsche Feldpost beim Sortieren der Postsäcke im Hofe eines von den russischen Bewohnern verlassenen Hauses hinter der Front



Phot. R. Gennede, Berlin

Ruffifde Gefangene werden in einem Dorfe hinter ber Front jum Abtransport gesammelt

wirklich die Uebergabe ber Feftung bevorftehe! Die Brande griffen weiter und weiter um fich. Bu ber Beit glaubte man, die Feftung murbe fich einer ftarten Befchießung aussehen megen bes allenthalben ausgebreiteten Feuers, bas bide Rauchschwaben gum himmel fdidte. Die Arbeit an ber Bernichtung aller Schäte nahm ihren Berlauf. Man gerichlug, man verfentte im Rluß; bie Solbaten marfen fich auf alles wie ein Rubel hungriger Bolfe. Das Berg murbe einem traurig und schwer. Alles erwartete bas Ende, aber welches Ende, bas mußte niemand. Die einen fprachen, wenn alles vernichtet fei, murbe bie Feftung in die Luft gesprengt werden; andere meinten, man würde einen Ausfall nach Sedlice machen, aber niemand mußte etwas. Man fuhr unmillig in ber Arbeit fort, jebem tat es leib um bie mertvollen Sachen, besonbers um bie egbaren Borrate: Butter, Tala, Ruder, Tee, Rleifch und Tabat. Bei allen ermachte die Gier; obwohl man ichon übergenug getrunten, gegeffen und geräubert hatte, wollte man noch mehr haben. Dann fam jedem der Gedanke: wozu fo viel nehmen, teiner entrinnt dem Tode oder der Gefangenschaft! Mit tierischen Mienen lief man umber, mit weit aufgeriffenem Munde, als follte alles verschlungen werden, um fich wenigstens auf lange Zeit einen inneren Borrat ju fichern. Es gab welche, die vor Sinnlofigfeit nicht wußten, was fie taten, die einen riffen den Bferben die Schwänze und Mähnen aus, andere griffen Saushunde auf und fchleppten fie in ihren Gaden auf bem Ruden herum. Befonderen Gindrud machte ein Solbat, ber einen Riegenbod an ben langen Bornern führte. Befragt, wogu, entgegnete er, die Deutschen follten ihn nicht haben. "Dich felbft werden ja die Deutschen fangen!" — Tut nichts, bann nehme ich ben Riegenbod mit mir. — Solch ein Anblid! Alle ohne Ausnahme tamen von Sinnen, Tieren kaum ähnlich, noch weniger Menschen.

So kam ber Morgen des 5. (18.) August heran, obwohl auch die Nacht unter den Feuerscheinen keine Nacht war. Die unsinnige Arbeit hatte noch kein Ende. Noch größeren Eindruck auf die Leute machte das Erschlagen der Pferde. Um 7 Uhr morgens am 5. (18.) August richtete man die armen Tiere in zwei Gliedern aus, mehr als eine Werst in die Länge. Die unvernünftigen Tiere standen gehorsam da, wartend, dis man ihnen den Hafersack unter das Maul binde; aber es harrte ihrer ein trauriges Schicksal. Born standen vier Leute mit Revolvern in der Hand und mit einem Borrat Patronen. Die Pferdesnechte sührten die Tiere einzeln vor die Bewassneten, die sie durch den Ropf schossen. Die armen Pferdchen! Die einen ergaben sich ruhig und sielen, andere stampsten ausschehreiend und keuchend den Boden mit den Husen, als wollten sie sich nicht sügen, wieder andere sühlten mit ihrem Tierverstand die drohende Gesahr, als sie das Schicksal der schon erschlagenen Kameraden sahen, und drückten in ihrer Pferdeschnauze mit den gestelschten Zühnen und Tränen in den Augen einen jammervollen Zustand aus. So kamen von den ärmsten unschuldigen Tieren an die tausend um und ertrugen wie Menschen die Schrecken des Todes.

Am 6. (19.) August traten wir auf der ganzen Front den Rückzug auf die Zitadelle an. Nun kam die Zeit auch für jene zehntausend Unbewassneten, die in den inneren Diensteweigen tätig waren. Denn von zwei leichten Geschossen abgesehen, die in der Nähe des Ronstantin-Tores niedergingen, sand die schwere Beschießung des inneren Festungsringes mit großen Kalibern statt. Jede Arbeit hörte aus. Alles suchte sich zu retten, wohin es jedem glückte; überall füllten sich die Keller, die leeren Pulverlager, die Gebäude mit dicken Mauern. Je nach dem Range verkroch man sich um so sicherer, je älter man war. Auch die dunkelsten Keller waren sämtlich angefüllt. . . Die grausame Beschießung dauerte den ganzen Tag dis 6 Uhr abends. Alle saßen vor Gesahren geborgen und warteten ständlich, daß es anders werden würde. Um 6 Uhr war alles siil. Man begann aus den quälenden Berstecken hervorzukriechen und ging zum Essen; nachts

wurden die Wein- und Schnapskeller geleert. Da gab's nun Einladungen, es begann ein lustiges Leben; Tanz, Gesang, Fluchen, Stöhnen, Weinen — alles erwachte. Die Nacht verlief ohne Schlaf, wie die heilige Ofternacht. Am 7. (20.) August früh morgens kamen dann die deutschen Soldaten, und fort ging's in die Gesangenschaft."

# Die Offensive der Heeresgruppen Prinz Leopold von Bavern und v. Mackensen

Bom 11. August bis 4. September 1915

Chronologische Uebersicht nach den Meldungen der deutsch en Obersten Heeresleitung und des öfterreichisch = ungarischen Generalstabs

Alle wichtigeren Meldungen bes ruffifchen Großen Generalftabs find beigegeben.

Borbemerkung: Die Melbungen über die Kampftätigkeit des linken Flügels der heerese gruppe des Generalfeldmarschalls v. Mackensen, der Armee des Feldzeugmeisters v. Puhallo, sind, soweit sie nicht für die Operationen gegen Brest-Litowsk von Wichtigkeit waren, des Zusammenhangs wegen in das folgende Kapitel über die "Ereignisse auf dem südöstlichen Kriegsschauplate" aufgenommen. 12. August 1915.

Heeresgruppe bes G.F.M. Prinz Leopold von Bapern: Unter vielfachen Kämpfen mit feindlichen Nachhuten murde die Verfolgung fortgesetzt und der Muchawka-Abschnitt überschritten. Lukow ist besetzt.

Heeresgruppe des G.F.M. v. Mackensen: Nachdem die verbündeten Truppen an mehreren Punkten in die zäh verteidigten feindlichen Stellungen eingebrochen waren sind die Russen seit heute nacht auf der ganzen Front zwischen Bug und Parczew im Rückzug.

Aus der österreichisch=ungarischen Meldung: Die nördlich des unteren Bieprz versfolgenden österreichisch=ungarischen Kräfte haben heute Lukow genommen und die Bystryza westzlich Radzyn überschritten. Zwischen der Tysmienica und dem Bug wurden gestern die Russen von unseren Verbündeten an mehreren Stellen geworfen. Der Feind räumte heute das Gefechtszfeld und zieht sich zurück. Sonst ist die Lage unverändert.

Aus der ruffischen Meldung: Zwischen Bieprz und Bug unternahm der Feind am 11. August erbitterte Angriffe in Richtung Parczew und auf den Straßen nach Cholm und Blodawa, wurde jedoch überall mit schweren Verlusten zurückgeschlagen, besonders öftlich von Oftrow, wo die deutschen Leichen vor unseren Stellungen enorme Haufen bilden.

13. August.

Heeresgruppe bes G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Unfere in Gewalts märschen verfolgenden Truppen haben kämpsend die Gegend von Sokolow und — nachdem die Stadt Siedlce gestern genommen war — den LiwiecsAbschnitt (füdlich von Mordy) erreicht.

Heeresgruppe des G.F.M. v. Mackensen: Die verbündeten Truppen sind auf der ganzen Front in voller Bersolgung.

Bei der Borbewegung stießen die deutschen Marschsaulen auf allen Straßen auf die zurückströmende arme polnische Landbevölkerung, die von den Russen, als sie den Rückzug antraten, mitzgeführt worden war, jett aber, da sie den recht eiligen russischen Truppenbewegungen natürlich nicht mehr solgen kann, dem tiefsten Elend preisgegeben ist.

Aus der österreichisch zungarischen Meldung: Westlich des Bug setzten unsere Armeen die Versolgung des schrittweise zurückweichenden Gegners fort. Die nördlich des unteren Wieprz vordringenden österreichischzungarischen Truppen sind dis Radzyn gelangt. Unsere Verbündeten nähern sich Wlodawa.

Aus der rufsischen Meldung: Auf den Straßen der mittleren Weichsel haben wir gemäß ben Forderungen der allgemeinen Lage Sokolow, Siedlee und Lukow geräumt. 14. August 1915.

heeresgruppe bes G.F.M. Pring Leopold von Bayern: Berbundete Truppen nahern sich dem Bug norböstlich von Sokolow. Westlich der Linie Losice-Miedzyrzecz

versuchte der Feind durch hartnädige Gegenstöße die Berfolgung zum Stehen zu bringen; alle Angriffe wurden abgeschlagen.

Heeresgruppe bes G.F.M. v. Madensen: Der in ben Kämpfen vom 10. und 11. Ausgust geschlagene Feind fand gestern nicht mehr die Kraft, sich ben unaufhaltsam vordringenden versbündeten Truppen zu widersehen. Die Armeen überschritten in der Verfolgung die Straße Radzyn — Dawidy—Blodawa.

Aus der öfterreichische ungarischen Meldung: Die im Raume westlich des Bug vorbringenden verbündeten Armeen drängten auch gestern in der Versolgung die Rachhuten des Gegners vor sich. Desterreichischeungarische Truppen haben, beiderseits der Bahn Lutow—Breste Litowsk vorrückend, den Raum westlich und südlich Miedzurzecz erreicht. Deutsche Truppen gewannen die Gegend von Bispnice und drangen über Blodawa hinaus.

#### 15. August 1915.

Heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Dem Vordringen der Heeresgruppe setzte der Feind ebenfalls zähen Widerstand entgegen. Im Laufe des Tages gelang es, die seindlichen Stellungen bei und nördlich von Losice und halbwegs zwischen Losice und Miedzyrzecz zu durchbrechen; der Gegner weicht. Allein die Truppen des Generalobersten v. Woyrsch machten vom 8. dis 14. August 4000 Gefangene, darunter 22 Offiziere, und erbeuteten neun Maschinengewehre.

Heeresgruppe bes G.F.M. v. Madensen: Der geschlagene Feind versuchte gestern an der Linie Rozanka (nördlich von Wlodawa) — südwestlich von Slawatycze — Horodyszec — Miedzyrzecz wieder Front zu machen. Unter dem Druck unseres sofort einsetzenden Angriffs setzt der Gegner seit heute früh den Rückzug fort.

Aus der öfterreichisch-ungarischen Meldung: Der Gegner machte gestern an der ganzen Front westlich des Bug in vorbereiteten Stellungen erneut Halt. Die verbündeten Armeen griffen an und bahnten sich an zahlreichen Punkten den Weg in die feindlichen Linien. Seit heute früh besinden sich die Russen abermals überall im Rückzug.

#### 16. August.

heeresgruppe bes G.F.M. Bring Leopold von Bayern: Der linke Flügel erzwang in ber nacht ben Uebergang über ben Bug westlich von Drobiczyn.

Nachdem Mitte und rechter Flügel am gestrigen Bormittag Losice und Miedzyrzecz durchsschritten hatten, stießen sie an dem Abschnitt der Toczna und Klukowka (zwischen Drohiczyn und Biala) auf erneuten Widerstand; er wurde heute bei Tagesanbruch östlich von Losice durch den Angriff schlesischer Landwehr gebrochen. Es wird verfolgt.

Heeresgruppe bes G.F.M. v. Madensen: Die Berfolgung murbe fortgeset; Biala und Slamatycze sind durchschritten. Destlich von Blodawa dringen unsere Truppen auf dem Oftufer des Bug vor.

Aus der öfterreichisch ungarischen Meldung: Im Raume westlich des Bug nahm die Berfolgung der Russen Fortgang. Die im Zentrum der Berbündeten vordringenden österreichisch-ungarischen Kräfte hefteten sich dem westlich Biala über die Klukowka weichenden Feind an die Fersen. Die Divisionen des Erzherzogs Josef Ferdinand gewannen abends unter Kämpfen den Raum südlich und südwestlich von Biala, überbrückten in der Racht die Krzna und überschritten sie heute früh. Feindliche Nachhuten wurden, wo sie sich stellten, angegriffen und geworfen. Die Truppen des Generals v. Köveß brängten den Gegner über die obere Klukowka zurück. In der Gegend von Biala und gegen Brest-Litowsk hin sieht man zahlreiche auszedehnte Brände.

#### 17. August 1915.

Die heeresgruppe des G.F.M. Pring Leopold von Bayern und bie heeres: gruppe bes G.F.M. v. Madenfen find im weiteren fiegreichen Fortschreiten.

Aus der öfterreichisch=ungarischen Meldung: In scharfer Versolgung des unablässig weichenden Gegners sind die k. u. k. Truppen, die unter dem Kommando des Feldmarschall=leutnants v. Arz stehen, dis Dobrynka, 20 Kilometer südwestlich von Brest=Litowsk, vorgedrungen. Gine russischen Rachbut, die bei Piszczac Stellung gesaßt hatte, wurde von ungarischer Landwehr geworsen. Die von Erzherzog Josef Ferdinand gesührten Kräfte sind im Vorzücken auf Janow am Bug. General v. Köveß hat den Feind in der Gegend von Konstan=

tynow über den Bug geworfen. Rörblich des unteren Bug tampfen im engen Anschluß an deutsche Reiterei öfterreichisch-ungarische Kavalleriekörper.

#### 18. August 1915.

heeresgruppe bes G.F.M. Pring Leopold von Bayern: Der linke Flügel traf geftern am Ramionka=Abschnitt beiderseits Siemiatycze und am Bug bei Fürstendorf (südöstlich von Siemiatycze) auf erneuten starken Wiberstand; der Uebergang über die Abschnitte wurde erzwungen, der Feind geworfen. Der rechte Klügel erreichte das Bug-Südufer.

Heeresgruppe bes G.F.M. v. Mackensen: Die Heeresgruppe hat ihren Gegner über ben Bug und in die Borstellungen der Festung Brest: Litowsk geworsen. Destlich von Wlodawa drangen unsere Truppen über die Bahn Cholm—Brest: Litowsk nach Osten vor.

Aus der öfterreichische ungarischen Meldung: Die Truppen des Feldmarschalls leutnants von Arz trieben, mährend deutsche Kräfte längs des linken Bugusers vorgingen, die Ruffen beiderseits der von Biala heranführenden Straße in den Bereich der Festungsgeschütze von Brest-Litowst zurück. Der Einschließungsring auf dem westlichen User ist geschlossen. Im Raume von Janow säuberte die Armee des Erzherzogs Josef Ferdinand das Süduser des Bug vom Feinde.

#### 19. Auguft.

heeresgruppe des G.F.M. Pring Leopold von Bayern: Der linke Flügel trieb ben Feind kampfend vor sich her und erreichte abends die Gegend westlich und sudwestlich von Mieslejczyce. Der rechte Flügel, über den Bug bei Mielnik vorbrechend, marf den Gegner aus seinen starken Stellungen nördlich des Abschnittes und ift im weiteren Borgehen.

Heeresgruppe des G.F.M. v. Madensen: Auch hier wurde zwischen Niemirow und Janow der Bug-Nebergang von den verbündeten Truppen erzwungen. Bor Brest-Litowst drangen deutsche Truppen bei Rokitno in die Borstellungen der Festung ein. Destlich von Wlodawa solgen unsere Truppen dem geschlagenen Feinde. Unter dem Druck unseres Borgehens hat der Gegner das Ostuser bes Bug auch unterhalb und oberhalb von Wlodawa geräumt. Er wird versolgt.

Aus der öfterreichisch=ungarischen Meldung: Die unter den Besehlen des Erzsberzogs Jose Ferdinand und des Generals von Köveß stehenden österreichisch-ungarischen Kräfte erkämpsten sich nördlich von Janow und Ronstantynow den Uebergang über den Bug. Niemirow und andere Orte am Norduser wurden gestürmt. Der Feind ist geworsen, die weitere Bersolgung im Sange. Die Sinschließungstruppen von Breste-Litowsk, in deren Mitte sich die Divisionen des Feldmarschalleutnants von Arz besinden, entrissen dem Gegner einige Borselbstellungen.

Aus ber russischen Melbung: An der Front von Ossowiec bis Brest-Litowsk und weiter südlich dauern die Kämpse sort und nehmen auf gewissen Abschnitten einen äußerst heftigen Charatter an. Der Segner zeigte besondere Hartnäckigkeit, als er am 17. und 18. August unsere Truppen am unteren Bug, in der Richtung von Bielsk längs der Eisenbahnlinie Czremtcha— Wlodawa angriff.

#### 20. August 1915.

heeresgruppe des G.F.M. Bri ng Leopold von Bayern: Die heeresgruppe ift im weiteren Borbringen.

Heeresgruppe des G.F.M. v. Mackensen: Der linke Flügel warf ben Feind hinter den Koterka: und Pulwa: Abschnitt (südwestlich von Bysoko: Litowsk) zurück. Südlich des Bug wurde gegenüber Brest: Litowsk Gelände gewonnen. Destlich von Blodawa erreichten die Truppen in scharfer Berfolgung die Gegend von Piszcza.

Aus der öfterreichische ungarischen Meldung: Das Bordringen der Berbündeten auf Breste Litowst hat im Bereiche der Festung beträchtliche Teile mehrerer russischen Armeen regels los zusammengedrängt. Um das auf wenige Uebergänge beschränkte Abstießen der Truppen und Trains gegen Nordost zu ermöglichen, seht der Gegner insbesondere westlich von Breste Litowst auf beiden Seiten des Flusses unserem Bordringen starten Widerstand entgegen. Dessenungeachtet hat sich der Nordslügel der Einschließungstruppen östlich Rositno weiterer Borseldstellungen bemächtigt und die auf dem nördlichen Buguser vorstoßenden Truppen des Erzherzogs Joses Ferdinand vertrieben gestern vor Einbruch der Dunkelheit den bei Bolczyn verschanzten Feind mit stürmens der Hand. Die Gruppe des Generals von Köveß dringt gegen die obere Pulwa vor.



Phot. G. Berger, Botsdam

Deutsche Truppen lagern vor einem von den Ruffen vor ihrem Abmarsch in Brand gesteckten Dorfe



Phot. G. Berger, Botebam

Aus einem von den Ruffen bei ihrem Rudzug in Brand gesteckten ruffischen Dorfe



Ein ruffisches Dorf, das von den Ruffen vor ihrer Flucht in Brand geftedt wurde



Phot. Rilophot, Wien

Von den Russen auf ihrem Rückzug zur Auswanderung gezwungene polnische Juden rasten auf der Flucht

#### 21. Auguft 1915.

22. August.

heeresgruppe bes G.F.M. Pring Leopold von Bagern: Erneuter feinblicher Bibersftand wurde gestern abend und mährend der Nacht gebrochen. Der Gegner ist seit heute früh in weiterem Ruchzuge. Es wurden über 1000 Gefangene gemacht.

Heeresgruppe des G.F.M. v. Madensen: Nachdem der linke Flügel über den Koterka= Abschnitt und den Bug an der Pulwa=Einmündung vorgedrungen war, setzte der Feind auch auf dieser Front den Rückzug fort. Bor Brest=Litowsk und östlich von Wlodawa wurden weitere Fortschritte gemacht.

Aus der öfterreichisch=ungarischen Meldung: Der Feind leistete gestern an der unteren Pulwa und westlich Bysoko=Litowsk erneuert heftigen Widerstand gegen die nachedrängenden österreichisch=ungarischen Truppen. Er ließ es an vielen Stellen auf den Bajonettsturm ankommen, so bei der Berteidigung des an der Straße nach Bysoko=Litowsk gelegenen Dorses Tokary, das nach heftigem Ringen genommen wurde, und im Rampf um einen Stützpunkt bei Klukowicze, dessen sich siedenbürgische Infanterie um Mitternacht bemächtigte. Mehrsach durchsbrochen und durch deutsche Truppen auch bei Tymianka geworsen, räumten die Russen heute früh die Pulwastellung und weichen gegen den Lesna=Abschnitt zurück. Bor Brest-Litowsk zogen wir den Einschließungsring abermals enger. Während die Berbündeten an die Krzna=mündung vordrangen, warf Feldmarschalleutnant von Arz den Feind beiderseits der von Biala heransührenden Straße gegen den Gürtel zurück.

heeresgruppe bes G.F.M. Brinz Leopold von Bayern: Unter siegreichen Gesechten überschritt die heeresgruppe gestern die Eisenbahn Kleszczele — Bysoko Litowsk. Den ersneut sich stellenden Gegner warsen deutsche Truppen heute früh aus seinen Stellungen. Es wurden über 3000 Gesangene gemacht und eine Anzahl Maschinengewehre erbeutet.

Heeresgruppe des G.F.M. v. Madensen: Die Angriffe der deutschen und österreichische ungarischen Truppen in den Abschnitten der Koterka, der Pulwa, am Bug oberhalb Ogrodeniki, sowie am Unterlauf der Krsna schreiten vorwärts. Bor der Südwestfront von Brestellich von Fiszcza (nordöstlich von Blodawa) dauern die Kämpse an.

Aus der öfterreichisch=ungarischen Meldung: Die Truppen des Generals von Köveß warsen den Gegner abermals aus mehreren Stellungen und trieben ihn über die Bahn Brest=Litowst—Bielst zurück. Die Armee des Erzherzogs Josef Ferdinand gewann unter erneut einsehenden Kämpsen bei Bysoto=Litowst Raum. hier sowie westlich Brest=Litowst und östlich Blodawa setz der Feind dem Bordringen der Berbündeten hestigen Widerstand entgegen.
23. August 1915.

Heeresgruppe des E.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Die Heeresgruppe hat unter hartnäckigen Kämpsen die Linie Kleszczele — Rasna überschritten und ist im weiteren günstigen Angriffe. Es wurden 3050 Gefangene gemacht und 16 Maschinengewehre erbeutet.

heeresgruppe des G.F.M. v. Mackensen: Der Uebergang über den Pulwa-Abschnitt ift auf der Front zwischen Razna und der Mündung nach heftigem Widerstand erzwungen; der Ansgriff über den Bug oberhalb des Pulwa-Abschnittes macht Fortschritte. Bor Brest-Litowsk ist die Lage unverändert. Beiderseits des Switzaz-Sees und bei Piszcza (nordöstlich von Wlodawa) wurde der Feind gestern geschlagen und nach Nordosten zurückgetrieben.

Aus ber öfterreichische ungarischen Melbung: Destlich ber unteren Pulwa und ber von Rasna nach Norben führenden Sisenbahn ist ein Kampf von großer Heftigkeit im Gange. Der Feind verteidigt jeden Fußbreit Bodens auß zäheste, wurde aber entlang der ganzen Front an vielen Punkten geworsen, wobei zahlreiche Gesangene in unsere hand sielen. Besonders heiß kämpsten unsere bewährten siebenbürgischen Regimenter dei den nördlich Rasna gelegenen Dörfern Gola und Suchodol. Das Infanterieregiment Ar. 64 nahm bei der Erstürmung einer von russischen Grenadieren verteidigten Schanze die aus sieben Ofsizieren und 900 Mann bestehende Besahung gefangen und erbeutete sieben Maschinengewehre. Vor Brest-Litowsk nichts Neues. Destlich Blodawa drangen beutsche Truppen über die Seenzone hinaus.

Aus der ruffisch en Meldung: Auf der Front zwischen dem Bobr und der Gegend von Brests Litowät fuhren wir fort, unsere Stellungen Schritt für Schritt zu verteidigen. In der Gegend von Böltertrieg. XII. Bielsk in öftlicher Richtung, auf der Front Kleschtscheli— Wysoko-Likowsk, rechts des Bug und öftlich Wlodawa, in der Gegend der Seen, bei Piszcza dauerten die Hauptangriffe des Feindes fort. Am Abend des 22. August machte der Feind auch in der Richtung auf Kowe einen Versuch, zur Offensive überzugehen.

#### 24. Auguft 1915.

Heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Auf den höhen nordöstlich von Kleszczele und im Waldgebiet füdöstlich dieses Ortes wurde der Gegner gestern von unseren Truppen erneut geworsen. Die Verfolgung nähert sich dem Bialowiestasforst. Der Feind verlor über 4500 Mann an Gesangenen und neun Maschinengewehre.

Heeresgruppe des G.F.M. v. Mackensen: Bor dem Angriff der über die Pulwa und den Bug östlich der Pulwamundung vorgehenden deutschen und österreichisch-ungarischen Truppen räumte der Feind seine Stellungen. Die Berfolgung ist im Gange. Auf der Südwestfront von Brest-Litowst wurden die Höhen bei Kopytow gestürmt. Unsere durch das Sumpsgebiet nordöstlich von Wlodawa vordringenden Truppen versolgen den gestern geworsenen Feind.

Aus ber öfterreichisch=ungarischen Melbung: Der nordwestlich Brest=Litowst Widerstand leistende Feind wurde gestern in der Gegend von Wierchowicze und Rasna neuerzlich geworfen und zum Weichen gezwungen. Die Zahl der von der Armee des Erzherzogs Josef Ferdinand in den letzten Kämpfen eingebrachten Gesangenen beläuft sich auf vier Ofsizziere und 1300 Mann.

Rordöftlich Blobama haben unsere Berbundeten ben Gegner abermals zuruckgebrängt und Raum gewonnen.

Desterreichische, ungarische und beutsche Reiterei ber Armee bes Feldzeugmeisters Puhallo zog in Verfolgung bes Feinbes in Kowel ein und ruckt weiter nordwärts vor. 25. August.

heeresgruppe bes G.FM. Prinz Leopold von Bayern: Der Feind versuchte verzgeblich, unsere Berfolgung zum Stehen zu bringen. Er wurde angegriffen und in den Bialozwieska-Forst geworfen. Südlich des Forstes erreichten unsere Truppen die Gegend öftlich von Wierchowicze. Es wurden über 1700 Gefangene gemacht.

Heeresgruppe des G.F.M. v. Mackensen: Die Heeresgruppe nähert sich, dem geschlagenen Feinde folgend, den Höhen auf dem Bestuser der Lesna. Auf der Südwestfront von Brestseitowst bei Dobrynta durchbrachen gestern österreichisch-ungarische und deutsche Truppen die vorgeschobenen Stellungen der Festung. Auf dem Oftuser des Bug nördlich von Blodawa drangen Teile der Armee des Generals v. Linsingen unter Kämpsen nach Norden vor.

Aus ber öfterreichisch zungarischen Melbung: Die Truppen des Erzherzogs Josef Ferdinand und des Generals v. Köveß drängen im Berein mit den Berbündeten den Feind unter unausgesetzten Kämpsen gegen die Lesna zurück. Auch der Widerstand der noch südwestlich von Brest-Litowst kämpsenden Russen ist gebrochen. Sie wurden durch die Divisionen des Generals v. Arz und durch deutsche Truppen an den Fortsgürtel geworsen. Nordsöftlich Wlodawa treiben deutsche Kräste den Feind immer tieser in die Wald- und Sumpszone.

Die Reiterei des Feldzeugmeisters v. Puhallo geht beiderseits der von Kowel nach Kosbryn führenden Straße vor. Honvedhusaren erstürmten ein verschanztes Dorf an der Bahnlinie Kowel-Brest: Litowst.

Aus der ruffischen Meldung: Auf der Front zwischen Bobr und Breste Litowsk setzte ber Feind sein energisches Borwäcksdrängen auf dem Abschnitt unserer Stellung westlich des Waldes von Bialowiez sort, zwischen der Straße von Bielsk, der Station von Gojnowka und Wisoko-Litowsk-Pruzana. In der Gegend westlich von Brestellungen wir am 24. u. 25. August seindliche Bersuch, unsere Stellungen anzugreisen, zurück. Auf dem rechten User des Bug verstärkte der Feind seine Stellung, indem er längs der Straße Piszicza-Waloryto vorrückte.

26. August 1915.

Heeresgruppe bes G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Der schwer geschlagene Feind stücktete in das Innere des Bialowiesta: Forstes. Nur südlich des Forstes in der Gegend nordwestlich von Kamieniec: Litowst hält er noch stand.

heeresgruppe bes G.F.M. v. Madensen: Die Festung Brest=Litowst ist gefallen. Bahrend das österreichisch=ungarische Korps des Generals v. Arz gestern nachmittag nach Ramps

amei Forts der Weftfront nahm, fturmte das Brandenburgifche 22. Referveforps die Werke der Norde weftfront und brang in ber nacht in bas Rernwert ein. Der Feind gab baraufhin bie Feftung preis. Auf ber gangen Front ber Beeresgruppe vom Bialowiesta-Forft bis jum Sumpfgebiet bes Pripjet ift bie Berfolgung im vollen Gange.

Aus ber öfterreichisch = ungarisch en Melbung: Die Arstung Breft = Litowst ift ae= fallen. Die ungarifche Landwehr bes Generals v. Arg entriß geftern bem Reinb bas fubmeftlich ber Reffung gelegene Dorf Robn lann, burchbrach bamit bie außere Gurtellinie und fiel bem que nachftliegenden Bert in ben Ruden; weftgaligifde, ichlefifde und nordmabrifde Becresinfanterie erfturmte gleichzeitig ein Fort füblich ber Drifchaft Roroszczyn.

Deutsche Truppen bemächtigten fich breier Werte an ber Nordweftfront und besetzten heute fruh bie an ber Bahnbrude gelegene Bitadelle. Unterbeffen brangten bie Berbundeten ben Feind auch über die Leana und im Balb- und Sumpfgebiet fuboftlich Breft-Litowet jurud und unfere von Rowel nordwärts verfolgende Reiterei warf ruffifche Nachhuten bei Bucyn und Bngma. 27. August 1915.

heeresgruppe bes G. F. M. Bring Leopold von Bayern: Die heeresgruppe verfolgt; ibr rechter Flügel fampft um ben Uebergang über ben Abichnitt ber Lesna - Prama (norböftlich von Ramieniec-Litowst).

Heeresgruppe des G.K.M. v. Mackensen: Nordöstlich von Brest-Litowsk nähern sich unsere Truppen ber Strafe Ramieniec=Litowst - Mysgegyce. Subofilich von Breft-Litowst wurde ber Feind über ben Ryta = Abichnitt gurudgeworfen.

Aus der öfterreichifchenng arischen Deldung: Die bei Breft-Litowst geschlagenen ruffifden Armeen find in vollem Rudjuge beiberfeits ber nach Minst führenben Bahn. Die Truppen bes Erzherzogs Josef Ferbinand rücken gestern zu Mittag durch die brennende Stadt Ras mie nie c = Lit owst an ber Lesna. Deutsche Streitfrafte verfolgen von Weft und Gub in ber Richtung auf Kobryn. Bei Rowel nichts Neues.

Aus ber ruffischen Melbung: In Breft - Litowst haben mir die Reftungswerte und Bruden gesprengt gemaß ben erhaltenen Befehlen; die Garnifon hat die Felbarmee erreicht. 28. Auguft.

heeresgruppe des G. F. M. Bring Leopold von Bayern: Die heeresgruppe ift im Bordringen in dem Bialowieska= Forst und über die Lesna= Prawa, beren öftliches Ufer im Unterlauf bereits gewonnen ift.

heeresgruppe bes G. F. M. v. Madensen: In ber Lerfolgung ift die Straße Kamie: niec = Litowst-Myszczyce überschritten. Zwischen bem Duchamiec und bem Bripjet = Fluß treiben unsere Truppen den geschlagenen Feind vor fich her. Deutsche Reiterei marf gestern bei Samary (an ber Strafe Rowel-Robryn) eine feindliche Ravalleriebivifion.

Aus der öfterreichisch=ungarischen Meldung: Nördlich der Pripjetsumpfe nähern fich unfere Berbundeten ber Stadt Robryn von Guden und Beften. Die bei Ramieniec : Li= tomet tampfenden öfterreichifch-ungarifden Streitfrafte ichlugen ben Feind aus feinen Stellungen nördlich und öftlich biefer Stadt gurud.

29. Auguft 1915.

heeresgruppe des G.F.M. Pring Leopold von Banern: Die durch den Biglo: wiesta : Forft verfolgenbe Beeresgruppe nabert fich mit ihrem rechten Rlugel Szereszomo.

heeresgruppe des G.F.M. v. Madensen: Unter Nachhuttämpfen murden bie Ruffen bis in die Linie Poddubno (an der Straße nach Pruzana)—Tewli — Kobryn gedrängt. Unsere von Suben ber durch bas Sumpfgelande vordringenden Berbande haben den Feind bis nabe vor Robryn verfolgt.

Mit einer Robbeit, die unfere Truppen und unfer Bolf mit tiefem Abichen erfullen muß, haben bie Ruffen gur Mastierung ihrer Stellungen Taufende von Ginwohnern, ihre eigenen Landsleute, barunter viele Frauen und Rinder, unseren Angriffen entgegengetrieben. Ungewollt hat unfer Feuer unter ihnen einige Opfer geforbert.

Aus der öfterreichisch zungarischen Meldung: Bei Kobryn, wo unfere Berbundeten weiter Raum geminnen, fteben ben Ruffen nur mehr bie Bege nach Rorboften offen. Defterreichifch= ungarifde Rrafte erreichten in ber Gegend von Szereszowo ben Gudoftrand ber Biglowiesta-Busgega (Forft).

### 30. August 1915.

heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Im Bialowiedla-forst wird um den Uebergang über den oberen Narew gekämpft. Die deutschen und österreichisch-ungarischen Truppen des Generalobersten v. Boyrsch warfen den Feind aus seinen Stellungen bei Suchospol (am Oftrand des Forstes) und Szereszowo; sie sind in scharfer Versolgung begriffen.

Heeresgruppe des G.F.M. v. Madensen: Um den Rüdzug ihrer rüdwärtigen Staffeln durch das Sumpfgebiet öftlich von Pruzana zu ermöglichen, stellten sich die Russen gestern in der Linie Pobdubno in der Gegend füblich von Kobryn noch einmal zum Kampf. Sie wurden geschlagen, trozdem sie bereits abmarschierende Teile wieder in den Kampf warfen. Auch die Fortsührung des in der Kriegsgeschichte aller Zeiten unerhörten Bersahrens, zum Schutz der slücktenden Armeen die auf dem Rückzug mitgeschleppte Bevölkerung des eigenen Landes zu vielen Tausenden, darunter hauptsächlich Frauen und Kinder, in unseren Angriff hineinzutreiben, nutzte ihnen nichts.

Aus der österreichisch = ungarischen Melbung: Die im Bialowiedta-Forst tämpfenden t. u. k. Truppen schlugen die Russen bei Szereszowo und verfolgen sie gegen Pruzana.

## 31. Auguft.

heeresgruppe bes G.F.M. Pring Leopold von Bayern: Der Nebergang über ben oberen Narem ift stellenweise bereits erkämpft. Der rechte Flügel der heeresgruppe ift im Borgeben auf Pruzana.

Heeresgruppe des G.F.M. v. Madenfen: Die Berfolgung erreichte den Muchawiec= Abichnitt. Feindliche Nachhuten murden geworfen, 3700 Gefangene fielen in unfere hand.

Mus ber öfterreichisch : ungarifden Melbung: Unfere nördlich Kobryn tampfenben Streitkrafte brangen bis Brugana am oberen Muchawiec vor.

## 1. September.

heeresgruppe des G.F.M. Pring Leopold von Bayern: Der Oberlauf des Narew ift überschritten; nördlich von Prugana ist der Feind über das Sumpfgebiet zuruckgedrängt.

heeresgruppe bes G.F.M. v. Madenfen: Die Berfolgung blieb im Gange. Bo ber Feind fiellte, murbe er geworfen.

(Neber die Angahl ber von ben beutschen und öfterreichisch-ungarischen Truppen im Monat August 1915 an der Oftfront gemachten Gefangenen und Beute vgl. S. 129 und 187.)

### 2. September.

Heeresgruppe bes G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Der Austritt aus dem Nordsoftrand des Bialowieska-Forstes ist gestern erkämpst. Durch Uebersau bemächtigten wir uns nachts der Jasiolda-Uebergänge im Sumpfgebiet nördlich von Pruzana. 1000 Gesangene wurden eingebracht.

heeresgruppe bes G.F.M. v. Madensen: Der Muchawiece Abschnitt wurde auf der ganzen Front in der Berfolgung überschritten.

Aus ber öfterreichisch sungarischen Melbung: Die nordöftlich Kobryn kampfenden k. u. k. Truppen treiben im Bereine mit unseren Berbündeten den Feind allmählich in das Sumpfsgebiet ber oberen Jasiolba zurud.

#### 3. September.

heeresgruppe des G.F.M. Pring Leopold von Bayern: Der Kampf um ben Austritt ber Berfolgungskolonnen aus ben Sumpfengen nördlich von Prugana ift im Gange.

Heerengruppe des G.F.M. v. Madensen: In der Verfolgung ist die Jasiolda bei Sielec und Bereza-Kartusta und die Gegend von Antopol (30 km östlich von Kobryn) gewonnen.

Defterreichisch-ungarische Truppen bringen sublich bes Boloto-Dubowoje nach Often vor.

Aus der österreichischeungarischen Meldung: Auch bei unseren an der oberen Jasiolda fechtenden Streitkräften dauern die Kämpfe fort. Die Russen wurden aus einigen am Rande des Sumpfgebietes angelegten Verschanzungen geworsen.

#### 4. September 1915.

heeresgruppe bes G.F.M. Pring Leopold von Bayern: Die Kämpfe um die Sumpfeengen nörblich und norböftlich von Pruzana bauern an.

heeresgruppe bes G.F.M. v. Madensen: Der Feind halt sich noch in bem Brudentopf Berega-Rartusta. Beiter sublich murbe ber Gegner in ber Gegend von Drobiczyn (60 Kilometer westlich von Binst) guruckgeworfen.



Phot. B. Berger, Potsdam

Deutsche Soldaten bei den Aufräumungsarbeiten der von den Ruffen zerstörten Lesna-Brude bei Bistycze nördlich von Brest-Litowst



Phot. R. Sennede, Berlin

Deutsche Soldaten bei den Bergungsarbeiten vor der von den Ruffen in Brand gesteckten Bitadelle in Brest-Litowet



Bhot. 28. Braemer, Berlin

Ein von den Ruffen völlig niedergebrannter Stadtteil von Breft-Litowst. - Es ftehen nur noch die Defen und vereinzelte Brandmauern



Phot 2B. Braemer, Berlin

Deutsche Soldaten beim Löschen eines brennenden Häuserblocks in dem von den Ruffen vor ihrem Abzug in Brand gesteckten Brest-Litowsk

Aus der öfterreichisch sungarischen Meldung: Bei ben k. u. f. Streitfräften nordöftlich von Pruzana trat feine Aenderung der Lage ein. 5. September 1915.

heeresgruppe bes G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Der Austritt aus den Sumpfengen bei und südöstlich von Nowy: Dwor (nördlich von Pruzana) ist erkämpft; auch weiter nördlich sind Fortschritte erzielt. Es wurden über 400 Gesangene gemacht und drei Maschinen: gewehre erbeutet.

heeresgruppe bes G.F.M. v. Madensen: Der Brüdenkopf von Bereza-Kartuska ift vom Feinde unter dem Drud unseres Angriffs geräumt. In der Gegend von Drohiczyn und stüdlich leistete der Gegner gestern nochmals Widerstand. Er wird weiter angegriffen.

## Die Einschließung, Zerstörung und Einnahme von Brest-Litowsk Vom 16. bis 26. August 1915 Die Einschließung

Die Feftung Breft-Litowst, an der Ginmundung bes Muchawiec in den Bug gelegen, ift der füdöftliche Eckpfeiler des polnischen Festungssystems und als Knotenpunkt von fechs großen ftrategischen Gisenbahnlinien sowie durch ihre Lage zwischen dem Walde von Bialowiez und dem Sumpfgebiet ber Boljesje von großer ftrategischer Bedeutung. Sie war außerbem ber Mittelpunkt ber Linie Siemiatycze-Janow-Breft-Litowsk-Robryn, der letten Stellung eines Syftems von Feldbefeftigungen, die in dem Gelande von der Weichsel oberhalb Jwangorod über den Wieprz bei Krasnostaw und über den Bug bis Rowel angelegt worden waren zur möglichsten Deckung des Rückzugs der ruffifchen Beere von ber Beichsel ins Innere bes Reiches. Dagegen hatten die Beeres. leitungen der Berbündeten die Beeresgruppe des Generalfeldmarichalls v. Madenfen eingesett, mit der Armee des Erzherzogs Josef Ferdinand auf dem linken Flügel, der Bugarmee v. Linfingen in der Mitte und der Armee Buhallo auf dem rechten Flügel. Der Bormarich ber Bugarmee, bie in unermublichen Rampfen Stellung um Stellung bezwang und fich in den Tagen vom 13. bis 17. August bei Wlodawa den Uebergang über ben Bug erfämpfte, ift bereits früher (IX, S. 147) berichtet worden. Gleichzeitig erreichte ber linke Flügel Mackenfens Miedzyrzecz an ber Bahn Warschau-Breft-Litowst, mahrend fein außerfter rechter Flügel Bladimir-Bolunstij bereits am 4. Auguft befett hatte (vgl. IX, S. 148). Schon am 16. Auguft mar die Beereggruppe v. Mackenfen bis an die Linie Slamatycze-Biala gelangt, mahrend links davon ber rechte Flügel der Beeresgruppe Bring Leopold von Bayern die Linie Biala-Drohicgun übermand und die Ruffen an den Bug unterhalb Breft-Litowst trieb (vgl. die Ueberfichtskarte in Bb. IV vor S. 33). Am 18. Auguft war Breft-Litowst in großem Bogen eingeschloffen: Bring Leopold hatte ben Bug mit dem rechten Flügel feiner Geeresgruppe bei Mielnif überschritten, Madensen mit feinem linken Flügel, ben Truppen unter Erzherzog Josef Ferdinand und General v. Roveß, bei Janow und Niemirow. Die Mitte feiner Angriffstruppe marf die Ruffen bis in die Stellungen unmittelbar vor ben ftandigen Werken von Breft-Litowsk, ihr rechter Flügel griff weit fudöftlich herum, um von Wlodawa über Piszcza gegen Kobryn vorwärts zu fommen.

Nach der Darstellung, die Oberst Immanuel in seinem vorzüglichen Werke "Wie wir die westrussischen Festungen erobert haben" (Mittler, Verlin 1916) gibt, versuchten die Russen nochmals, den Ansturm der Verbündeten im Vorseld von Vrestelitowsk auszuhalten; in den Abschnitten der Pulwa, des Bug oberhalb der Pulwamindung und der unteren Krzna, sowie im Waldgelände an der Straße Viala—Vrestelitowsk und namentlich bei Piszczac entwickelten sich nach dem 19. August heftige Gesechte. Aber die Verbündeten drängten die Russen über die Pulwa an die Lesna, südöstlich Rokitno bei Kijowiec über die untere Krzna und östlich Viala über die Zielawa zurück, durchbrachen die

starken russischen Stellungen an den Engen bei Piszcza und am Switjaz-See und stürmten am 23. August die beherrschenden Höhen bei Ropytow und Dobryn, wodurch sie sich dis auf zehn Rilometer an die Forts der Westfront von Brest-Litowsk herangearbeitet hatten. Da außerdem der Anmarsch der Armee v. Linsingen die Linie Brest-Litowsk—Robryn aus süblicher Richtung ernstlich bedrohte und die Ravalleriedivisionen Puhallos unaufhaltsam gegen die Bahnlinie Brest-Litowsk—Pinsk vorstießen, auch die Truppen unter General v. Röveß und nördlich daran anschließend die Armee des Erzherzogs Joses Ferdinand rasch über die Lesna hinaus vordrangen, die Festung also von Norden und Süden durch Umklammerung bedroht und ihre Berbindung nach Osten nahezu durchsschnitten war, erlahmte die zähe Berteidigung der Russen.

Die beutsche Truppen, ein Regiment, bas aus oft- und westpreußischen Attiven fowie Berliner und Samburger Reserven bestand, am Morgen bes 21. August ben Uebergang über ben Bug bei Darodniti erzwangen, erzählte Leutnant b. R. Lamp'l, ber Rührer bes Bugs, ber querft übersette, in ber "Täglichen Rundschau" (24. X. 15). 40 Mann waren in vier Bontons unbemerkt über den Fluß gekommen und trafen die ruffischen Braben am jenfeitigen Ufer, Die raffiniert angelegt und mit Zweigen und Rafenftuden der Umgebung angepagt maren, unbefest an. Denn "ein feltfames Glud wollte es, daß die ichläfrigen, forglosen Bachen und Boften ben tuhnen Uebergang ber Deutschen erft entbedten, als bereits zwei volle Rompanien übergesett waren; bie nachften vier Rompanien batten ichon Berlufte beim Ueberseten. Geche beutschen Rompanien gelang ber Uebergang, ehe bas ruffifche Sollenfeuer uns von unferem Regiment abidnitt. Unfer Bataillonsführer, ber mit ben erften Rompanien übergeseht mar, gab ben Rompanieführern Anweisungen und Befehle, und unsere Schütenlinien gingen vor. Jest maren wir fürs erfte ftart genug. Die erften beiben Buge hatten die Ruffen gufammenichießen tonnen, als fie überfetten. Jest griffen wir an. Die ruffischen Boften und Batrouillen waren balb vertrieben. Unfere Schütgenlinien lagen 900 Meter vor ber feindlichen Sauptstellung und gruben fich ein.

Dann griffen die Russen an. Schwere russische Artillerie bestrich den Fluß und die jenseitigen User, so daß Berstärkungen nicht übergesetzt werden konnten. Fast gefühlse mäßig hatten wir unsere Schützenlinien in die richtige Front gebracht. Trothem bekamen wir von links und rechts Flankenseuer, als der Sturm der Russen gegen unsere Linie begann. Der Sturm brach vor unseren Gewehren zusammen. Die russische Heerese leitung wollte uns aber auf jeden Fall in den Bug zurückwersen; denn mit diesem Uebergang war 18 Kilometer westlich Breste Litowsk ein Einbruch in die russische Front gelungen. Wir lagen im Rücken der russischen Armee, die gen Norden den Ansturm württembergischer Regimenter und der Armee des Prinzen Leopold von Bayern abwehrte. Drei Tage lang lagen wir in einem Artilleries, Maschinengewehrs und Insanterieseuer, daß uns Hören und Sehen verging. Ein Mann meines Zuges wurde taubstumm.

Unaufhörlich sausten die russischen Schweren über uns weg in den Bug. Wohl 40 Weter hohe Wassersaulen spristen gen Himmel. Unsere rückwärtigen Berbindungen wurden gewaltig unter Feuer genommen. Auf die grauen Klumpen unserer Schützenlinien schoß die russische Artillerie sich erst mit Schrapnellen ein, dann kam Ausschlag, und schließlich bestrichen die russischen Schweren unsere Linie. Die Granaten krepierten sehr oft nur zwei Weter vor oder zwei Weter hinter uns, und manches Mal in unseren Linien. Bir preßten uns in die Erdlöcher, die wir uns gegraben. Der Sand kam uns in Nase, Ohren und Augen. Die Erde erdröhnte, bebte, zitterte unter den gewaltigen Explosionen der Granaten, die sich in unsere Linie wühlten. Aber unsere Tapferen hielten stand. Mancher riß noch seinen Wit, wenn dicht vor ihm eine Erdsäule von 15 Wetern Höhe ausgewühlt wurde und mit den Granatsplittern herniedersausse. Für die Russen muß

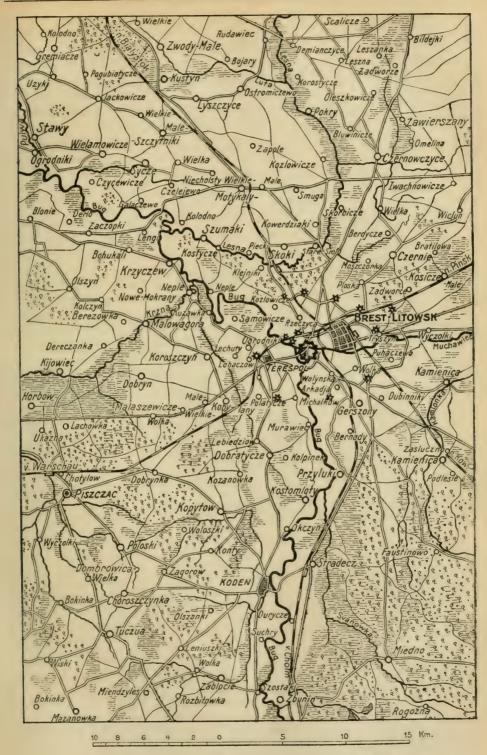

Ueberfichtstarte über das Rampfgelande um Breft=Litomst

bieses wohlgezielte russische Artilleriewirkungsschießen ein herzerquickender Anblick gewesen sein. Aber sie hatten sich doch in den Finger geschnitten, wie einer meiner Soldaten sagte. Als in dem Rauch und Nebel der Explosionen unsere letzten Reservegruppen sich in unsere Linie stürzten, glaubte der "Panje Rußti" wohl, wir rissen aus. Die russischen Maschinengewehre bestrichen noch einmal unsere Linie, und dann begann der russische Infanterieangriff auf die "zermürbten, zersetzten deutschen Linien", die ruhig und springslebendig den Sturm abschlugen. Wir hatten doch schon zu gut gebuddelt, als daß das russische Artilleriewirkungsschießen uns so start hätte erschüttern können. Die Feuerzdiszielin, die Standhaftigkeit unserer Truppe hatte auch in diesem Höllenseuer nicht gelitten. Da versuchten es die Russen mit einem dritten, mehrstündigem Artilleriewirkungsschießen und einem Angriff auf unseren rechten Flügel, der ebenso schnell durch einen Gegenangriff im Entstehen erstickt wurde.

Unsere Feldgrauen hatten sich wieder einmal helbenmütig geschlagen, trothem unsere Artillerie wenig schoß, trothem keine Berstärfungen, keine Maschinengewehre in die Linie geworsen werden konnten, trothem sie an vielen Stellen schon nach Patronen schrien. Unser Bataillonsstab war vollkommen vom übrigen Korps abgeschnitten, bis einige kühne Schwimmer gegen Mittag die Telephonverbindung herstellten. Die von den Russen versnünstigerweise in der Eile ihres Rückzuges nur halb verbrannte und zerschossene Brücke konnte notdürstig so weit hergestellt werden, daß Infanteristen einige Pack Patronen über den etwa 100 Meter breiten Fluß schleppen konnten. 12 Stunden nach dem Uebergang bauten sich dann einige Maschinengewehre in unserer Stellung ein, Patronen wurden verteilt, und in alter Ruhe und Frische rauchte der, wer noch hatte, eine Liebesgabenzigarre, die in der Hise des Gesechts vom Regen ausgegangen war, weiter.

In der Nacht vom 21. zum 22. August kamen unsere Feldküchen ans Ufer, unsere Artillerie baute sich ein, Berstärkungen setten über. Am 22. und 23. griffen wir an. Den dritten Tag lagen wir schon ohne Ablösung in diesem furchtbaren Artillerieseuer, das am betäubendsten an der Stelle war, wo unsere Schützenlinie in einem Wäldchen lag. Die zerschofsenen Riesern sausten krachend herunter. Ueber uns, über den Baumskronen ein Heulen und Brausen, ein Sausen und Anattern, und dann die Explosionen der Granaten und Schrapnelle. Trotz der unsaufhörlich ratternden seindlichen Maschinengewehre arbeiteten sich unsere Schützenlinien dis 200 Meter vor die seindlichen Drahtverhaue. Am 24. August früh war die russische Stellung genommen. Der Gegner hatte sich auf der ganzen Linie zurückgezogen."

## Die Groberung und Berftorung

Nach Berichten aus dem "k. u. k. Kriegspressequartier" (27. u. 29. VIII. 15) "erteilte der Festungskommandant General Leiming etwa am 18. August 1915 den Besehl zur Evakuierung. Niemand durste in der Stadt bleiben, die gesamte Bevölkerung, etwa 50000, mußte ihren Bereich verlassen. Flieger der Berbündeten beobachteten den Auszug der Bertriebenen, denen eine einzige Straße längs der Eisenbahnlinie nach Kobryn zur Berfügung stand. Auf dieser bewegte sich drei Tage lang, einer ungeheuren schlange gleich, der traurige Zug nach Osten. Außerdem sollen alltäglich vierzehn Bahnzüge mit Evakuierten und ihrem Besit abgegangen sein. Aber immer neue Scharen slüchteten aus dem Ostausgang der Festung hinaus, Männer, Frauen und Kinder, die ihr Hab und Sut auf allen erdenklichen Fahrzeugen mit sich sührten. Bierzig Kilometer lang war schließlich der traurige Zug. Ein Teil der Bevölkerung begab sich nach Wilna, wo man ihm aber den Einlaß verwehrte. Infolgedessen verblieben viele Familien in der Wilnaer Vorstation Nowo-Wileisk, andere auf freiem Felde in Zelten. Unter den Einwanderern herrschte großes Elend.

Als die öftlich gelegenen Orte die Menschenmengen aufgesogen hatten, begann der Abtransport der in der Stadt versammelten Truppen und der aufgestapelten Borräte. Fieberhaft wurde die Arbeit auf der Bahnlinie. Der Bahnhof von Brest-Litowsk verschwand in einem Meer von Kauch; vierzig, fünszig Lokomotiven mit langen Waggonzeihen suhren oft dicht aufgeschlossen hintereinander aus der Stadt. Aber über ihnen kreisten unaushörlich Fliegergeschwader der Berbündeten. Füns, sechs Flieger versolgten zu gleicher Zeit die mit Bolldampf davonsausenden. Büge. Ein Regen von Bomben prasselte auf sie und die Bahnanlagen nieder. Der Bahnhof von Kobryn allein wurde mit 100 Bomben belegt. Die Bemühungen der Abwehrzeschüße waren vergeblich; unsermüdlich wurde das Werk fortgesest. Nachträglich konnte sestgestellt werden, daß mindestens ein Drittel der abgeworsenen Bomben ihr Ziel erreicht hatten. . . .

Die über den Abzug der Russen berichtenden Meldungen führten zu Abänderungen des bisher geplanten Versahrens. Der belagerungsmäßige Angriss wurde fallen gelassen. An seine Stelle trat der anbesohlene Handstreich. Dadurch sollte es auch dem Feind erschwert werden, die bereits in Angriss genommene Zerstörung der Festungswerke zu vollenden. Der Hauptverteidigungsgürtel der Festung zog sich von der Höhe 144 südwestlich des Ortes Kobylany an der Bahnlinie über die Höhe 141, südlich des Ortes Koroszezyn, nördlich der Straße zum Nordwestsestre. Bor dieser Linie war ein Borstellungsgürtel angelegt. Geschlossen gedeckte Stützpunkte, durch Laufgräben verbunden und mit doppelten Hindernisanlagen versehen, boten einer energischen Berteidigung eine tressliche Basis. Weitaus stärter war der innere Gürtel. Die beiden Werke Kobylany und Koroszezyn waren sehr stark ausgebaut, mit vielsachen dichten Drahthindernissen, Wolfsgruben, Wassen, Wällen, nicht ganz vollendeten Betonpanzerungen und Schutschilden versehen. Dagegen genügten die ursprünglichen inneren Besestigungswerke von Brestelitowsk, die Jnnensorts und die Zitadelle, modernen Berteidigungsmerke von Brestelitowsk, die Innensorts und die Zitadelle, modernen

Auf Seiten der Verbündeten operierten im Nordosten der russischen Berteidigungsfront beiderseits des Bug preußische Garde (das 41. Reservesorps) unter General d. Inf. v. Plettensberg, an die rechts das 22. Brandenburger Reservesorps unter General der Kav. v. Falsenhayn (dem Bruder des Chefs des Generalstabes) anschloß. Das 6. K. u. K. Korps des Feldmarschalleutn. v. Arz ging beiderseits der Straße Biala—Brest-Litowsk vor; südlich des Bahndammes der Eisenbahn Warschau—Brest-Litowsk arbeitete sich das deutsche Beskidenkorps, der linke Flügel der Armee Linsingen, an die Festung heran.

Nachdem ber por ben Borftellungen gelegene Balb genommen worben mar, ließ Feldmarschalleutn. v. Urz am 24. August ben neuen Gurtel und die vor diesem liegenden Stuppuntte mit 15 cm-Saubigen beschießen. Trogdem die Ruffen bei der erften Beschießung Schut in ihren bombenficheren Unterftanden fanden, vermochte bas Feuer boch foviel auszurichten, daß in der Nacht jum 25. Auguft die vorderen Stellungen geräumt murben. Sofort rudte die dicht vor biefen liegende Infanterie nach. Noch in ber Nacht wurden die ftarken Stugpunkte Dobryn 158 (westlich von Sohe 141) und Wolka-Dobrynka an ber Bahn genommen. Unmittelbar vor bem Gurtel gog fich beim Morgengrauen die Angriffslinie hin. Bon den öfterreichisch-ungarischen Truppen lag die Rrakauer Division 125 des Feldmarschalleutnants Restranek, nördlich der Straße gegenüber ber Bobe 141, füdlich von ihr und ber Strafe die Regimenter 9 und 11 ber Kaschauer 39. Honveddivision des Feldmarschalleutnants Hadfy v. Livno gegenüber ber Bobe 144. Die Festungsartillerie fuchte durch ftartes Feuer ihre Stellungen gu erschüttern, vermochte aber ebensowenig etwas auszurichten wie am Bortag, wo fie bie Balbftellungen vergeblich unter mutendes Streufeuer genommen hatte. Die Art ber ruffifchen Berteidigung ichien einem plötlichen jaben Angeben gunftig. Das brachte am 25. August den Besehl: Das 6. Korps hat den Streisen von Koroszczyn dis zur Bahnlinie anzugreisen. Die Divisionen massierten sich zum Angriss: Nördlich der Straße die galizischen, schlesischen und mährischen Regimenter, beiderseits der Straße dis zur Bahn die Ungarn. Die Artillerie eröffnete um vier Uhr nachmittags von den eingenommenen russischen Stützpunkten aus das Feuer auf die Werke und zwar Stodahaubigen des Kalibers 15, die sich mit Fliegerhilse von Dobryn aus eingeschossen hatten, gegen Werk 141 und deutsche Sinundzwanziger, Kruppmörser, von südlich Wolka-Dobrynka aus auf Werk 144. Die Wirkung war sehr gut. Sine ganze Reihe von Bolkressern riß blutige Lücken in die Verteidigungsmannschaften. Auf Kobylany tötete ein einziges Geschoß elf Russen. Auf Kovoszczyn reihte sich Trichter an Trichter. Die Rückseite des betonierten Walles war hier in der Nähe von Trichtern über und über mit Blutsprizern bedeckt.

Gleichwohl dauerte der Kampf in den Hindernissen des südlichen Wertes von 5 Uhr 45 Minuten bis 10 Uhr 45 Minuten abends. Unter heftigem russischem Insanteries und Maschinengewehrseuer mußten die zehnsachen Drahthindernisse mit Kolben und Spaten zerstört und die in den Hindernissen angelegten dichten Minenselber überschritten werden. Da der Zwischenraum nördlich dieses Wertes schwächer besetzt war, wurde dahin ein Angriff gerichtet, worauf auch diese Linie von den Aussen eine stärtere Bessahung erhielt. Um 8 Uhr abends begann die Wegräumung und initiativer Sturm, wodurch das Intervall durchbrochen wurde. Sodann erfolgte der Angriff von der Rehle auf das Wert. Ein erbitterter Bajonetttamps schloß sich an. Die noch übrigsgebliebene Besatung sich gegen den Bug.

Bom Werke Kote 141 bei Koroszczyn, das anfangs ftark besetzt war, wurde ein lebshaftes Infanteriefeuer gegen die angreisenden Truppen gerichtet. Gegen 8 Uhr abends ist auch hier vom K. u. K. Neusandecer Infanterieregiment 20, Heinrich Prinz von Preußen, der Division 12, gestürmt worden. Troh Stacheldraht, Baumverhauen, Sumpfgräben, Flansterungskoffern und Betondeckungen wurde es im ersten Ansturm genommen. So heftig war der Anprall, daß die Besatung nicht dazu kam, das Minensystem in Funktion zu sehen, das die Forts sprengen sollte. Aus Furcht, die Zentrale könnte es zur Entladung bringen, bevor die überraschte Mannschaft sich zurückgezogen hatte, schnitt ein Pole der Besatung dann noch überdies das Kabel durch. Das links anschließende Honvedregiment 16 sand die Nebenwerke geräumt und drang in die Zwischenlinie ein. Die Kussen hatten dort von vornherein nur je eine Kompanie gelassen, von denen je dreißig dis vierzig Wann abgesangen wurden. Gleichzeitig war das 22. beutsche Keservetorps im Sumpsgelände von Lechuty gegen die drei Werke des Nordwestabschnittes vorgerückt, hatte sie genommen und auch das weitvorspringende große Fort "Graf Berg" besett.

Nach der Ginnahme der Werke 144 und 141 und der Eroberung der drei Nordwestsforts, die gegen 11 Uhr nachts durchgeführt war, zogen sich die Russen auf der ganzen Linie zurück; kurze Zeit hernach schoß ringsum ein gewaltiger Brand empor — die Stadt war angezündet worden.

Noch in der gleichen Nacht nahmen die siegreichen Truppen den Vormarsch auf. Der Brand der Stadt und der Jnnensorts, die nicht mehr verteidigt wurden, waren ihnen Wegweiser. Bis vor den Bug solgten die Regimenter den Nachrichtendetachements. Eine Floßbrücke über den Bug, die vom dritten Bataillon des Beszterczer Honvedzegiments gegen 3 Uhr morgens erreicht wurde, stand schon in Flammen, konnte aber noch gerettet werden. Während von Nordwesten her deutsche Abteilungen auf gleicher Pöhe sich heranarbeiteten, schwamm der Reserveoberkeutnant des Beszterczer Honvedzegiments Bogany mit einem Unterossizier zum östlichen Buguser und band dort einen Rahn los, auf dem dann die ersten Patronillen in die Stadt gelangten. Nachher gingen die Truppen über das den Bug stauende Schutwehr, dis ein Brückenschlag ers

folgt war. Morgens um 5 Uhr wehte bereits auf der Zitadelle die ungarische Fahne. Die Truppen, die am Bormittag durch die brennenden Straßen zogen, kamen in eine völlig zerstörte Stadt. Ein starker Wind bließ in die Flammen, die sich von einem der mit Betroleum getränkten Häuser zum andern fortpslanzten. Fortwährend stürzten Gebäude ein. Auch die Zitadelle ging in lohenden Brand auf; dagegen gelang es, eine Reihe schon mit Betrol übergossener Magazine mit großen Borräten zu retten, darunter große Wengen an Fleisckonserven, Reis, Wehl und Sago, genug um zwei Armeen zehn Tage hindurch zu verpslegen. Auch viele Maschinenteile und eiserne Desen, die zum Beheizen der Schüßengräben bestimmt waren, befanden sich unter der Beute.

Die Straßen waren völlig menschenleer; einsam stand in der Hauptallee ein kleines Schaukelpferd, und in einem Garten hockte vor seinem niedergebrannten Haus mit seiner Frau und vier Kindern der einzige Bewohner Brest-Litowsks, Moses Berles, dem es dadurch, daß er den Kosaken seine goldene Uhr gab, gelungen war, in einem Berstede in der Stadt zu bleiben."

"Mit der vollendeten Technit des Mordbrennens ist die Zerstörung Brest-Litowsks durchgesührt worden," schreibt Kriegsberichterstatter Dammert im "Stuttgarter Neuen Tagblatt" (7. IX. 1915). "Zwei Regimenter wurden eigens zu dem Zwecke zusammensgestellt, sämtliche Borräte der Stadt zu vernichten. Sie haben ihre Schuldigkeit getan. Trozdem wurden noch manche Borräte gefunden. Besonders sorgsam wurde der stattliche Bahnhof zerstört. Der beste Helsershelser aber war das Feuer, mit dem der Russe so gut zu jonglieren versteht. Er zeigte sich auch hierbei wieder ersinderisch. 3000 Steinhäuser einzuässchern ist eine mühsame Arbeit. Man vereinsachte sie, indem man die Gashähne öffnete und durch Zündschnüre den Inhalt der Steinmauern als eine Feuerwolke in die Lust sliegen ließ. Die Brandlegung war so gründlich, daß sogar die Holzräder zurückgelassener Geschüße angekohlt waren. Die Getreideläger wurden durch Pechtonnen in ein Nichts verwandelt. Nur die Kirchen, Kasernenbauten und einige Holzhäuser sind übrig geblieben."

Nach einer amtlichen Schätzung, die im März 1916 bekannt wurde, find in Breft= Litowsk Werte von 300 Millionen Mark vernichtet worben.

"Als Ursachen des überraschend schnellen Falles der für die russischen Stellungen überaus wichtigen Festung Brest-Litowsk bezeichnen frühere Einwohner der Stadt," nach Mitteilungen der Wiener "Neuen freien Presse" (4. IX. 1915), "in erster Reihe die am 18. November 1914 ersolgte Explosion des Artillerie- und Munitionsparks, wie auch den Brand des technischen Laboratoriums der Festung. Bon ofsizieller Seite wurde damals angegeben, daß nur mehrere tausend Artilleriegeschosse vernichtet wurden. In Wirklichseit war aber der im Geschütztand angerichtete Schaden überaus empsindlich. Das Feuer vernichtete auch einen großen Teil der von der Militärintendanz angehäuften Borräte. Der Berdacht der Täterschaft siel auf einen Polen. Bis zur Zeit der Känmung der Festung war das zerstörte Laboratorium noch nicht wiederhergestellt.

Bur Desorganisation der Verteidigung von Brest-Litowsk hat auch das Oberkommando der russischen Urmee durch seine Versügungen wesentlich beigetragen. Zahlereiche Festungsgeschüße wurden im Winter nach Praszunsz und im Frühjahr nach Galizien fortgebracht, wo sie auch verblieben. In den letzten Tagen des Monats Juli 1915 war ein Transport japanischer Geschüße in Brest-Litowsk angekündigt; es trasen aber daselbst bloß vier japanische Artillerieossiziere ein. Nach der Wiedereroberung Przemysls durch die Verbündeten begab sich der Festungskommandant von Brest-Litowsk, General Leiming, in das russische Hauptquartier, um auf die Retablierung der seiner Obhut anvertrauten Festung und auf die Ergänzung der ersorderlichen Vorräte zu dringen. Seine Bemühungen hatten jedoch keinen Erfolg. Im August soll dann ein

neuer Festungskommandant von Brest-Litowsk ernannt worden sein, die Berhältnisse blieben jedoch nach wie vor höchst mißliche, so daß die Entmutigung der Besatzungsmannschaft und die allgemeine Berwirrung mit jedem Tag überhandnahmen."

Mit dem Fall von Breft-Litowsk am 26. August 1915 war die westrussischen Festungssfront im Norden der Poljesje gebrochen. Das Tor Rußlands stand offen und der Fall von Grodno, der einzigen noch unbezwungenen Feste (vgl. S. 144 f.), war nur noch eine Frage von Tagen. Die Aufgabe, den Rückzug der Russen zu decken, hatte die Festung, wenn auch unter außerordentlich hohen Berlusten an Mannschaften und Material, einigermaßen gelöst, ihren höheren Zweck, die Bersolgung der Berbündeten zu hemmen, und ihren Nachschub, der größtenteils über Brest-Litowsk geleitet werden mußte, durch langen Widerstand zu unterbinden, vermochte sie nicht zu erfüllen.

So war die Gewinnung bieses wichtigen Stutpunktes burch die Berbundeten ber Abschluß einer ber ausschlaggebenden Feldjugsabschnitte bes "Bölkerkriegs". Und auch die Tatsache, daß die Ruffen den Blat schließlich faft ohne Rampf räumten, und es ihnen offenbar auch gelang, ben größten Teil der Feftungsbefagung und Ausruftung in Richtung Robryn wegzuschaffen, vermag baran nichts zu andern; auch nicht die folgende berichtigende Mitteilung ber ruffischen Generalftabsleitung vom 28. Auguft 1915, die wohl hauptfächlich zur Beruhigung im eigenen Lande und bei ber Entente ausgegeben worden ift. Die Meldung lautet: "Gewiffe Telegramme aus Berlin befagen, die Feftung Breft-Litowsk fei nach einem von öfterreichischebeutschen Truppen ausgeführten Sturm: angriff gefallen. Diese Mitteilung ift unrichtig und offensichtlich tenbenzibs. Schon feit einiger Zeit war bekannt geworden, daß die Ginschließung einer Garnison von 100 000 Mann auf diesem Blate dem zu erreichenden Riele nicht genügen murbe. Infolgedeffen murbe bas koftbarfte Material in nüglicher Zeit weggeführt und bloß die Werke links des Bug leifteten Wiberftand, um ber in dieser Gegend operierenden Armee zu ermöglichen, fich gegen Often gurudgugieben. Als diefe Bewegung ausgeführt mar, murden die Befestigungen und die Brücken zerftört, worauf sich die Garnison mit der Feldarmee vereinigte."

Auf der Seite der verbündeten Mittelmächte war die Freude über den raschen und glänzenden Erfolg groß, der Kaiser Wilhelm am 28. August 1915 in einem Telegramm an den Generalseldmarschall v. Mackensen folgendermaßen Ausdruck gab:

"Der schnelle Fall der mächtigen Festung Brest-Litowst, deren Ausgabe es war, den Beg zum Serzen des seindlichen Landes zu sperren, ist das Ergebnis der glänzenden Operationen, die die unter Ihrer Führung vereinigten verbündeten Armeen, seit sie vor sechs Bochen von der Rordgrenze Galiziens antraten, in Berbindung mit anderen Heerekgruppen durchgesührt haben. Bürdig schließen sich Ihre und Ihrer Truppen Leistungen in diesem Teil des Feldzuges jenen an, die unsere Bassen vom Dunajec an den San und von dort dis zur Besreiung Lembergs dis an den Bug trugen. Weder die überlegene Zahl des Gegners, noch wegelose Sümpse und Urwald haben ihren Siegeslauf zu hemmen vermocht. Die dankbare Erinnerung an solche Taten, vom Führer dis zum letzten Mann, wird in unserem Bolke nie erlöschen. Ich verleihe Ihnen Meinen Hohen Orden vom Schwarzen Abler, und den kommandierenden Generalen, deren Maßnahmen die schnelle Einnahme von Brest-Litowsk herbeisührten, dem General d. Kav. von Falkenshan, dem General d. Ins. Arz von Straußenburg und dem Generalleutnant Hosmann den Orden Pour le mérite."

Auch dem General d. Inf. v. Linfingen, dem Oberbefehlshaber der Bugarmee, hat Raifer Wilhelm nachstehende allerhöchste Order zugeben laffen:

"Mit Dank für die hocherfreuliche Meldung von der Ginnahme Brest-Litowsks ersuche ich Sie, ben braven Truppen der Bugarmee für ihre hingebende Tapferkeit und Ausdauer meine höchste Anerkennung und meinen königlichen Dank auszusprechen."

Noch vor dem Abschluß der Operationen gegen Brest-Litowsk hatte Kaiser Franz Josef den Feldmarschalleutnant Artur Arz v. Straußenburg, den Kom-



Die von den Ruffen gesprengte Bug-Brude bei Breft-Litowst



Phot. 28. Braemer, Bertin

Mus dem durch die Beschiefung völlig gerftorten Fort Dubinniti bei Breff:Litowst



Phot. Severin Schon, Colmar i. E. Generalleutnant Hofmann



Phot. G. Berger, Botsbam

General b. Inf. Freiherr v. Plettenberg, Kommandeur des Gardetorps, links von ihm Major von Kummer, rechts Prinz Sitel Friedrich und Hauptmann von Fritsch

manbeur ber t. u. f. Truppen vor Breft-Litowst, jum General ber Infanterie ernannt; nach bem Kall ber Festung empfing er ben Divisionar, Feldmarschalleutnant Reftra. net, vom Rorps bes Generals v. Arg in langerer Audieng gur Berichterftattung. Der Armeeoberkommandant aber, Feldmarichall Erzherzog Friedrich, begab fich junächft in bas Standquartier bes Felbmarfchalls v. Madenfen, um ihm Dant und Anertennung auszusprechen, und dann am 30. August 1915 nach Breft-Litowst, wo er dem Korpstommandanten v. Arz in feinem Standort ben ihm von Raifer Frang Sofef verliehenen Leopoldsorden I. Rlaffe mit der Kriegsbekoration an die Bruft heftete.

Artur Ary v. Straugenburg (Bilbnis vgl. Bb. VI por S. 181) entftammt einer fieben= burgifden Familie in Bermannftabt, trat als Ginjährig-Freiwilliger in ein Felbjägerbataillon ein, ließ fich als Reserveoffizier aktivieren und wurde nach bem Besuch ber Rriegsschule bem Generalftab jugeteilt. Als Major mar er Flügelabjutant bes Generaltruppeninspettors Felbzeugmeifter, Freiherrn v. Schönfelb, als Oberftleutnant bem Korpstommando Wien zugeteilt, als Oberft Chef bes Direktionsbureaus bes Generalftabes und murbe bann Generalmajor und Rommandant ber 61. Infanterie= brigade. Spater jum Rriegsminifterium gurudberufen, murbe er gelbmaricalleutnant und Gettionschef sowie Borftand ber Generalftabsabteilung. Im Rriege erhielt er querft bas Kommando einer Division und bann bas bes Kaschauer VI. Korps.

## Im Bialowieska-Forst Bom 25. Auguft bis 1. September 1915

Um 24. Auguft 1915 hatte fich die Heeresgruppe des Prinzen Leopold von Bayern auf der Berfolgung der Ruffen dem Bialowieska-Forft genähert und war am 25. Auguft in bas weite Balb- und Sumpfgebiet eingebrungen, bas Berben von Bifente (nach der Bezeichnung der Feldgrauen "Auerochsen") und das faiferliche Jagbschloß Bialowiez birat.

An der Landstraße von Bielst zur Oberförsterei Gajnowka am Westrand bes Sumpfwalbes ift heftig gefämpft worden. Als Dr. Wilhelm Feldmann wenige Tage fpater Diefe Strage gog, fab er, nach feinem Bericht im "Berliner Tageblatt" (9. IX. 15) in ben Feldern zu beiben Seiten bes Straßendammes gahlreiche Schütenstellungen, die hier alle fünf Rilometer einander folgten, mährend fonft Abstände von etwa fünfzehn Kilometern eingehalten murben. Das Innere des Urwalds, in dem fich beim faiferlichen Jagbfcloß die Straße von Bielst gegen Nordoften nach Wolfowyst und füböftlich nach Brugang gabelt, mar nur schwach verteidigt worden. "Man fieht hie und da ruffische Stellungen", erzählt Dr. Wilhelm Feldmann an gleicher Stelle, "aber es liegen feine Batronenhülfen herum; die Ruffen haben aus diefen Stellungen also nicht gefeuert. Berschiedene Beichen beuteten auf beschleunigten Rudgug bin. Auch bie kleinen Bruden, beren eiferne Biergelander mit großen eifernen Doppeladlern geschmudt find, maren in diesem Teil bes Waldes nicht gerftort. Die Straße felbst war tabellos erhalten; nur einige Seitenschneisen waren durch Baumstämme gesperrt. Die Ruffen hatten natürlich die Absicht, auch die Sauptstrage ju fperren; an mehreren Stellen fah ich angefägte Fichten. rafche Bordringen des deutschen Beeres hatte fie jedoch bei der Arbeit gestört."

Bereits am 31. Auguft murbe ber Uebergang über ben oberen Narem und am 1. Sep. tember ber Austritt aus bem Nordoftrand ber Bialowieska-Busgega (Bilbnis) erkampft worauf sich die Russen in die Sumpfengen nördlich und nordöstlich von Bruzana zurückzogen. Aber auch hier konnten fie fich nicht halten. In der Nacht auf den 2. September bemächtigten sich die Truppen des Prinzen Leopold von Bayern durch einen Ueberfall ber Jafiolda-Uebergänge und erkämpften am 4. September bei und füböftlich Nowy-Dwor auch die Ausgänge aus diesem Sumpfgebiet. Damit hatte die Beeresgruppe des Prinzen Leopold von Bayern, in Fortsetung des vom rechten Flügel der heeresgruppe von hindenburg besetzten Ros: Abschnittes, die Linie Wolkowysk-Rowy: Dwor-Pruzana erreicht. Das faiferliche Jagbschloß Bialowiez liegt inmitten einer großen Waldlichtung umgeben von vier von den Russen teilweise zerstörten Dörfern. "Das Popenhaus war", nach dem Bericht Dr. Wilhelm Feldmanns, "natürlich stehen geblieben. Die Deutschen konnten es aber nicht als Quartier benutzen. Denn die Wanzen liesen an den Wänden in zu hellen Scharen auf und ab. In der benachbarten Hoffirche hatten die Russen alle Fagencebilder aus den steinernen Rahmen gebrochen. Im Turm klasste ein großes Loch, durch das die Glocken auf einen Berg von Laub herabgelassen worden waren. Die ganze Kirche, wie die zurückgebliebenen Meßgewänder, starrten von Schmutz.

Stehen geblieben war auch das gar nicht üble Dienstgebäude des kaiserlichen Wildmeisters. Im Innern sah es freilich recht übel aus. Teppiche, Möbel, Bilder waren entsernt, Elektrizität, Gas und Wasserleitung zerstört. Die Russen hatten sogar die Türschilder aus Messing mit den Klinken abgeschraubt und die Kamintüren weggenommen. Die Fußböden waren mit einer hohen Dreckschicht bedeckt. In allen Ecken lag schmutziges Gerümpel herum. Neben dem Wildmeisterhaus stand ein ganz neues Jagdmuseum, das viel Geld gekostet hatte und demnächst übergeben werden sollte. Dies Gebäude war seltsamerweise völlig niedergebrannt. Natürlich nur, damit sein wertvoller Inhalt nicht in deutsche Hände fallen konnte. Un seine rechtzeitige Bergung hat man scheindar nicht gedacht, obsgleich sonst alles Wertvolle aus Bialowiez geborgen worden ist.

Stehen geblieben ift dann vor allem das kaiferliche Jagdschloß mit Ravalierhäusern, Raferne, Dienstgebäude, Stallungen und dem überzierlichen Hofbahnhof. Das Schloß, ein geschmackloser Bau in falschgotischem Kitschstil, paßt zu dieser lächerlichen Puppenhaltestelle aus bunten gedrehten Psiockchen.

Die Auffen haben das Jagdschloß ihres Zaren in unerhörter Verwüftung zurückgelaffen. Man kann begreifen, daß sie die gesamte Einrichtung bis zum letten beweglichen Stück mitgenommen haben. Man kann allenfalls verstehen, daß sie Wasserleitung und Elektrizität vor dem Abzug zerstörten. Aber es zeugt von sinnlosem Wüten, daß die seidene Wandbekleidung eines Zimmers der Zarin in traurigen Fehen heruntergerissen worden ist, daß die Wandtäselung mehrerer Zimmer in abscheulicher Weise zertrümmert wurde, daß rohe Hände aus einer schönen Ledertapete große Stücke herausschnitten.

Bu diesen und ähnlichen Frevelspuren denke man sich den widerlichen Schmuß, von dem alle Gemächer des Schlosses starrten, und den zugehörigen Gestank. Ich hatte start den Eindruck, daß Haß gegen den Schloßherrn und nicht der Wunsch, die Deutschen zu ärgern, russische Soldaten zu solchen Ausschreitungen getrieben hat. Der deutsche Geeneral, der hier kommandierte, hat sosort ein Protokoll über die Verwüstung des Schlosses ausnehmen lassen. Dies deutsche Protokoll wird vielleicht einst in Petersburg ausmerksfam gelesen werden."

## Auf den Spuren der Bug-Armee I

Bolnische Eindrücke aus dem Sommer 1915. — Berichte aus dem deutschen Großen Hauptquartier vom 12. und 13. November 1915

Das erste Kriegsjahr war sast herum. Wieder war es Sommer, wie damals in den Tagen der Modilmachung. Die Luft war voll von Erinnerungen an den Ansang des Feldzuges. Aus Galizien wälzten sich endlose Kolonnen nordwärts nach Polen hinein. Das alte Bild: die knirschenden Straßen überlastet mit marschierenden Truppen, mit rüstig vorwärtsrollender Artillerie, mit Karawanen von Trains. In tausendmaliger Wiederholung derselben Einheiten vertieste sich der Eindruck der gegliedert zusammen-hängenden Gesamtmasse und ließ den Begriff des Oberkommandos über eine ganze Armee ins Märchenhaste wachsen. Planwagen hinter Planwagen, kilometerweise, eine lange, nie abreißende Kette.

Je größer ber Abstand bes Betrachters, befto muchtiger prägt fich ber allgemeine Bormartsbrang ein, die gleiche Richtung, die gleiche Bewegung. Man erlebt bas Epos ber reifigen Beerfahrt. Gemahren mir einen Unterschied gegen früher? Ronnen mir bemerken, ob die neuen Sahrgange ben alteren ebenburtig, ob die Bferde in berfelben guten Berfaffung find wie ehemals? Alles in allem, wenn auch in frifcher Rollenbefetzung, genau dasfelbe Stud, das fich gleich in ben erften Tagen bes Feldzuges fo unvergeglich vor unferen aufgeregten und barum boppelt empfänglichen Ginnen abgefpielt hat: eine Bielheit von Typen, durch den großen, gemeinsamen Zwed auch innerlich uniformiert. Bie aus beftimmten Störungen bes feelischen Gleichgewichts immer wieder diefelben ober ähnliche Borftellungen geboren werden, fo treibt auch ber Rrieg immer wieder Diefelben Bluten bes Dentens und Empfindens; biefelben Lieder, Diefelben Scherzworte, Rernfpruche, Schimpfnamen, höchftens abgewandelt nach Beimat und Proving.

Zwar: bem Liebhaber bes Befonderen verblaffen die bezeichnenden Trennungslinien niemals gang. Er fieht nicht alles felbgrau in felbgrau. Durch die Uniform hindurch ertennt er ben Landmann, ben Sandwerter, ben ftadtischen Arbeiter, ben schmächtigen Rriegsfreiwilligen, ben behabigen Lanbfturmer, ben Lehrer, Schüler, Studenten, Bandlungsgehilfen, Berufsfoldaten.

Beneiden unsere öftlichen Rrieger ihre Rameraden im Weften? Um ben Stillftand ber Rriegshandlung gewiß nicht; vielleicht mitunter um ihre Feldzeitungen und ihren Befangverein und um die Möglichfeit, Blumenbeete anzulegen und jedem hervorfpriegenden Reim ein Schild mit bem lateinischen Ramen um ben Sals ju hangen. Denn unfere lieben Deutschen find immer noch vom Stamme bes alten Jean Baul.

Bor ihnen breitet fich ein neues Land. Beitere Gbenen, flachere Gelandemellen als in Galizien. Rechts und links unüberfehbare Felber, Wiefen, Moore. Bier und ba Windmühlen, lange nicht gesehene. Waldbeftande, wie man fie in Deutschland nicht gewohnt ift: durcheinander gemischt Riefern, Gichen und Birten, auch Pappeln und Efchen, wenig burchforftet, niedriges Solg. Die fliebenden Ruffen haben Balb und Relb zu verfengen getrachtet, aber meiftens nur fleine Streifen und Infeln vernichtet: da ftehen die Laubbaume mitten im Juli tahl wie im Fruhjahr und die Nadelbaume rot und braun wie Buchen im Winter. Alle paar Rilometer ferben fich Schugengraben und Unterftande in die Landichaft und burchschneiden Ader und Forft, Bugel und Taler, meifterhaft angelegt, liftig verbedt, teilweise unberührt und unverteidigt im Stich gelaffen. Abfeits bes Beges viele, viele Solbatengraber, einzeln ober ju Friedhofen vereinigt. Die Ruffen beftatten ihre Toten mit Andacht. Doppelarmige griechische Rreuze verraten ihre Begrabnisftatten. Manchmal erhebt fich ein Golgatha von gahlreichen dreimannshohen Rreugen, ein fremdartiger Unblid. Doch nicht immer fanden fie auf ihren eiligen Rudzugen Zeit bagu. Manchmal vertundet ein scharfer Bermefungegeruch, daß Tote unbeftattet liegen bleiben mußten. Man ftogt bann, allerbings nur gang felten, auf schwarze, gedunfene Leichen, von Millionen frabbelnder Tiere jo gräßlich angenagt und entstellt, bag alles Berfonliche verwischt und bas Menschentum fo gut wie ausgetilgt ift.

Der Bormarich bewegt fich meilenweit auf fonderbaren Stragen. Sind bas noch Strafen? Rein Unterbau. Ginschnitte in den bald fandigen, bald lehmigen, bald moorigen Boden. Bei trodenem Wetter abwechselnd muftenhaft flaubig, fteinhart und fanft nachgiebig, bei Regen burchweg unzuverläffig, tudifch, gefahrdrohend. Die Laft bes ununterbrochenen Rolonnenverkehrs rettet fich links und rechts immer weiter in bie Rander bes Feldes hinein, fcneibet immer neue Spurbreiten davon ab, fo baß fich Rahrbahnen von 50 bis 100 Metern Breite bilden, Die nur bei Stragenbruden und

Furten sich notgedrungen verengern. Alle Brücken, auch die von den Russen verschont gebliebenen, müssen dauernd erneuert und gestützt werden, denn auf solche Zumutungen waren sie niemals berechnet. Die Kraftwagen, slinke Personenautos und gigantische Lastsuhren, brausen und taumeln über Ackersurchen und tieseingedrückte Gleise, über lose Bretterstege, klappernde Knüppeldämme, durch teichähnliche Pfüzen und Gruben tollkühn dahin, von Zeit zu Zeit heillos versinkend, dis ein Vorspann von etlichen Pferden und die Kraft einer nachschiebenden Truppe sie endlich wieder slottmachten.

Den Weg fäumt eine betrübende Strecke verendeter Pferde. Noch andere Kadaver verpesten die Luft und locken die gierigen Krähenschwärme herbei. Die Russen haben allem Vieh, das sie nicht schnell genug wegtreiben oder verzehren konnten, den Garaus gemacht und es auf oder neben der Straße liegen gelassen: Ainder, Schweine, Schafe, mutwillig niedergeknallt oder abgestochen, um dem Verfolger einen Tort anzutun, dem keine Beute in die Hand fallen soll außer Usche und Nas.

Fern von der Heerstraße mögen unangetastete Dörser liegen, heile, normale menschliche Siedelungen. Man bekommt sie nicht zu sehen. Wo die Russen vor uns gewesen, schreiten wir über Scherben und Trümmer. Langgestreckte Dörfer, von vorn bis hinten nichts als öbe Zeilen von Feuerstellen und Schornsteinen.

Nur die Kirchen haben sich einigen Respekt verschafft. Sofern sie nicht von Geschoffen durchlöchert und abgedeckt wurden, stehen sie noch sauber und überirdisch da mit ihren weißen oder rosafarbenen Holzwänden, den knallblauen oder kirschroten Kuppeln und den blanken Bergoldungen. Nicht Bauern-, sondern Priesterkunst färbte diese wertlosen Gotteshäuser so betörend süß und hell, daß sie auf Weilen hinaus unter den armselig braunen Hütten wie ein Märchenzauber hervorschimmern. Gin Zauber sür Kinder: inmitten der Berwüstung prangen sie wie Konditorware.

Alles andere ift in Flammen aufgegangen oder in sich zusammengesunken. Bon dem zerfallenen Giebel eines stattlichen Landhauses grüßen noch die Worte: "Procul negotiis".

Aus dem allgemeinen Schutt ragen einzelne Geräte und Möbel hervor: verbogene Bettstellen, zusammengeknickte Nähmaschinen, halbgeschmolzene Pfannen und Töpfe. Zusweilen kann man sich aus dem Muster der guten Kachelösen, aus der Zeichnung der berußten Tapeten oder der schwarzüberrauchten Bandmalereien noch eine Art Borsstellung des einstmaligen Zustandes machen. Hier und da sind kleine Ecken und Winkel wunderbar erhalten geblieben und haben das rings wütende Berderben harmlos überslebt: Stückhen eines Blumengartens, eine Blattlaube, darin ein Tisch mit Decke und Kasseegschirr. So frisch und neu die Verschüttung noch ist, man träumt von Pompezi, belebt sich den offenbaren Tod und bevölkert die Einsamkeit der Walstatt mit friedslichem Dasein.

Auf einem geborstenen Schornstein steht ein ernster Storch, der denkt sich sein Teil zu dem unbegreiflichen Treiben der Menschen; schließlich gibt er sich einen Ruck, spannt entschlossen feinen Fallschirm aus, läßt sich nieder in den vertrauten Wassertümpel und vergißt den Tumult der wildgewordenen Bölker bei seinen genießbareren Fröschen. Durch das Labyrinth einer eingestürzten Scheune hinkt ein großer schwarzer Kater, zerzaust, beschädigt, schon halb toll vor Hunger, bösartig wie ein angeschossener Panther. Die unkenntlichen Gassen entlang traben Rudel wildernder Hunde, schnuppern an Unrat und Leichen, ruhelos lungernd, jeden Tag dreister, bis man sie abschießen muß.

Nur wenige Menschen halten es auf dieser gottverlassenen Bühne des Elends aus. Manchmal schreiten ein paar dünne, langröckige Juden zwischen den kulissenhaften Ruinen des eingeschrumpften Marktplates dahin, ihr Bündel Siebensachen auf der Schulter, gleich Ahasverus. Ihre Familien leben noch eine Zeitlang von dem, was



Thot. R. Gennede, Berlin

Die ruffische Kirche eines Dorfes im Bialowieska-Forst mit einer deutschen Reiterpatrouille



Phot. Berliner 3auftrations-Wefellicaft, Berlin

Deutsche Soldaten im Quartier in einer ruffischen Kirche Ruffisch-Polens



Phot. G. Berger, Botsbam

Deutsche Kavallerie überschreitet den Bug bei Ogrodniki auf einer Pontonbrude



Bhot. Bhotothet, Berlin

Die Maschinengewehre einer deutschen Abteilung werden auf Pferden an die Front gebracht

sich unter dem Kehricht des Brandes und aus den zerstampsten Feldern zusammensscharren läßt. Sie tochen und backen auf einem der frei an der Straße stehenden Kochsösen und bieten ihre kümmerliche Ware auf einer bretternen Auslage seil, ein letzter Bersuch, durch neuen Handel ihr Leben zu fristen. Bei den Frauen, gleichviel welcher Nationalität, will es immer so scheinen, als hätten sie aus der grenzenlosen Versheerung gerade ihre besten und buntesten Gewänder gerettet. Bon weitem leuchten die Farben so lustig, wie wenn gar nichts geschehen wäre. Kommt man nah an ihnen vorsbei, dann sieht man freilich, wie wenig die Aermsten am Leibe tragen.

Mehr als einmal stehen wir betroffen vor dem rührenden Bilde einer Rast auf der Flucht nach Aegypten. Gine kleine Familie — ist sie allein dageblieben, als alles wegsog, oder schon wieder heimgekehrt, weil es draußen auch nirgends besser ist? In dem Garten eines geplünderten Bauernhoses haben sie sich aus verkohlten Latten eine Art Stall zusammengesügt, darin hausen sie dürstiger als die Zigeuner. An einen Strauch haben sie ihre Ruh gedunden, im zerrausten Gemüse weidet ein Esel. Die Mutter hockt da, den Säugling an der Brust. Bater und Sohn stochern in einem glimmenden Aschenhausen und wärmen eine Handvoll Kartosseln, genügsame Schatzgräber.

Schon sett im großen die Rückwanderung ein. Den Truppen begegnen lange Züge von Einheimischen, zu Fuß und zu Wagen, die mageren Ueberbleibsel ihrer Herden zärtlich mit sich führend. — Bas haben sie erlebt?

Eines Tages waren die Rosafen erschienen und hatten zu ihnen gesagt: "Reine Seele darf hierbleiben. Die Deutschen nahen, die Deutschen martern euch alle zu Tode. Steckt für zwei, drei Tage ein, was ihr mitschleppen könnt. Alles andere muß versbrannt werden, damit die Deutschen nichts Brauchdares vorsinden." Dann haben die plöglich Entrechteten von der Heimat Abschied genommen und sind ohne Besinnen loszgewandert, die einen fortgetrieben wie das Vieh, Tag um Tag ins Ungewisse weiter, die anderen in Wagentolonnen dis zur nächsten Gisenbahn, die dritten geordnet und geführt von ihren eigenen Bürgermeistern und Aeltesten. Im Junern Rußlands sollen sie sich eine neue Heimat gründen. Der Zar wird für sie sorgen. Außland ist mächtig und reich. Es lockt die Deutschen in die Sümpse und läßt sie dort kläglich ersausen. Es zieht sie heran bis nach Moskau und bereitet ihnen dort das tödliche Schicksal von 1812. Genau wie Napoleon wird es diesmal den Deutschen ergehen.

Allein diese patriotische Hoffnung entschädigt die Bauern nicht für die verlorene Deimat. Zwar dürfen sie sich jeden Tag sattessen. Auf den Rastplägen speist man sie aus Feldsüchen, die von der russischen Deeresintendantur geliesert und ausgestattet und von bürgerlichen Komitees verwaltet werden. Hunger leiden sie nicht. Dafür leiden sie desto ärgeres Heimweh, und der Ueberdruß am sortwährenden Wandern, der Widerwille gegen die Fremde, die Abneigung gegen das unordentliche Nomadenleben bestärkt sie in dem Entschluß, dei der ersten Gelegenheit abzuschwenken und den langen Wegnach ihrem Dorse zurück zu suchen, den schrecklichen Deutschen entgegen.

Aber die Welt hat sich inzwischen umgekehrt; die Heimat ist nicht wiederzuerkennen; da ist nichts, aber auch gar nichts beim alten geblieben. Wo überhaupt noch ein bewohnbarer Winkel, haben sich Fremde eingenistet. Die neue Regierung spricht deutsch, regiert und verwaltet deutsch. Seuchenschutz und politische Borsicht wehren der Freizzügigkeit dieser Obdachlosen. In geschlossene Städte läßt man sie nicht hinein, verbietet ihnen den Durchzug. Draußen auf dem Lande hat die Gendarmerie der Etappe ein wachsames Auge auf sie. Denn immer häusiger bilden sich abenteuerliche Gesellschaften, Staaten im kleinen und auf eigene Faust. Handseste kerle benutzen die niemals wiederkehrende Stunde, wersen sich zu Führern und Tyrannen der verwahrlosten

Bölferfrieg. XII.

Schwärme auf, organisieren neue Gemeinden, über die sie machtvollfommen herrschen, geben Gesetze, verhängen Strafen und vollstrecken ihren eigenen Willen, wie es ihnen beliebt. Die deutsche Verwaltung hat allen Grund, mit Ordnung und Autorität das gegen einzuschreiten. Die Bevölkerung wird registriert, und ohne Ausweis darf niemand mehr eins und auswandern.

Außer ben fchlimmen polnischen Landwegen gibt es gepflegte, tüchtige Sauptstraßen, vereinzelt fogar meilenweit mit harten Rlintern gepflaftert. Gine folche lauft fcnurgerade von Guben auf die Stadt Cholm gu. Rilometerlang fieht man vor fich bas schmaler und schmaler werbende Band ber Strafe, im hintergrunde einen Balb, burch ben fie mitten hindurch und hinanführt, am Ausgang bes Balbes, auf der Schulter bes vorgelagerten Bergrudens bie weißen Rloftergebaube bes ruffifchen Bistums Cholm, funf, fechs weiße Turme in ben blauen himmel emporfendend, beren jeber von einer golbenen, in ber Sonne funkelnben Zwiebeltuppel gefront ift. Weit und breit, nach allen Seiten verfundet diefer fchimmernbe Bifchofffit feine Sobeit und Ueberlegenheit. Nähert man fich ihm bis auf wenige hundert Schritt, dann gewahrt man erft im Zuge bes nordwärts abfallenden Bugeltammes die langgeftrectte, niedrige tleine Stadt. Der Alofterkompler beberricht die Landichaft, wie es die altertumlichen Burgen und Rlöfter taten, ein febr einbrucksvolles Sumbol ber orthodor-ruffifchen Miffion unter ben Undersgläubigen. Bon hier oben murbe bas große Befehrungsnet über Polen und Galigien ausgespannt; hier arbeitete bie Druderei, von ber ungegählte Traftate und Beiligenbilber über bas Land geftreut murben; bier in ber prächtigen, bygantinisch überlabenen Kirche (in ber ber beutsche evangelische Divisionspfarrer unter ben Augen eines bartigen Bopen den Geburtstag Seiner Apostolischen Majestät verherrlichte) bingen die mundertätigen Reliquien, ju benen bas mubfelige und belabene Bolf malfahren mußte, wenn es Erquidung begehrte.

Der gepflasterte Hof mit der weißen Kathedrale und dem weißen Glockenturm, zu beiden Seiten und im Hintergrunde die weißen Wohn- und Verwaltungsgebäude, rings- umher seierliche alte Bäume und zwischen den Zweigen hindurch der Blick in die tiese, nebelnde Ebene hinunter — das Ganze vom Vollmond mit gletscherblauem Licht über- blendet, ein magischer Bezirk, der die Sindildungskraft geheimnisvoll aufrührte: da füllte sich die Szene mit Popen und polnischen Juden, mit gefangenen Kosaken und deutschen Eroberern, und wer die Mitte des Dramas voller Spannung wie im Traume mitserlebte, fragte sich ratlos, wie das alles einmal enden würde.

Nach ber halb ländlichen Aleinstadt Cholm das große, wohlhabende Lublin. Unsere Leute waren so lange nicht durch breite Straßen, an vielstödigen Häusern mit bunten Schausenstern vorbeigekommen — seit Lemberg nicht —, daß dies alles sie wie schmuckes Westeuropa anmutete: Denkmäler, Straßenbahnen, elektrische Beleuchtung, Warenhäuser, Konditoreien, und nach all den barfüßigen Bauernfrauen auf einmal wieder geputte Damen mit Sonnenschirmen und Stöckelschuhen.

Indessen wie gleichgültig die Architektur, wie wenig charakteristisch die Anlage der Stadt, die Sitten des Bolkes, die Moden der Begüterten, wenn nicht auch hier Krieg, Not und Elend dem mittelmäßigen europäischen Großstadtbild ihre krassen und greuen Lichter aufsgeseth hätten. An den Toren einzelner Berwaltungspaläste ein Gewimmel trostloser Flüchtslinge: Greise, Frauen, kleine und kleinste Kinder in Lumpen, Obdach heischend und die dürren Arme ausstreckend nach Brot. Auf allen Plägen die den Berkehr stauenden Begegnungen und Kreuzundquermärsche von deutschen Truppen, von österreichischzungarischen Kolonnen und von langen braunen Rotten der zur Arbeit marschierenden russischen Gesangenen.

Unter den langweilig wohlgekleideten Herren und Damen, Mädchen und Jünglingen tauchen nur ab und zu Gestalten auf, die uns erinnern, daß wir im Often sind: die langen, dünnen Juden im Raftan und die Judenfrauen mit ihren unnatürlichen Perücken; und die Bettler und Bettlerinnen, so ausgehungert und nack, so triefäugig und versseucht, daß einem in ihrer Nähe der Bissen im Halse steechen blieb, wenn man sich argloß auf die Terrasse eines Gasthoses geseht hatte, um das Treiben der Straße zu genießen.

Ein paar Tage später war Breft-Litowsk genommen. Hinter den Truppen, die nachts die Festungswerke gestürmt und sich den Eingang in die Stadt erzwungen hatten, drängten vom frühen Morgen an große Abteilungen der verbündeten Heere auf allen Straßen herbei, Infanterie, Artillerie, Ravallerie, Pionierkolonnen, Trains, ungeduldig dazwischen hin die schnaubenden Autos der höheren Stäbe, alles begierig, in die große Stadt einzuziehen und von der wertvollen Beute Besitz zu ergreisen.

Welche Enttäuschung! Schon von weitem verkündeten Wolken von Staub und Qualm das Schickfal der berühmten Festung. Die Bugbrücken waren alle zerstört, die eisernen gesprengt, die hölzernen verbrannt. Nur langsam konnten einzelne Trupps auf Notstegen zur Zitadelle hinüber. Alles andere häufte und verknäulte sich auf beiden Seiten der Straße in den Wiesenniederungen, das flache Land unabsehdar ausstüllend mit einem einzigen buntbewegten Kriegslager: Pferdegruppen, Feldküchen, ausruhende Fußsoldaten,

ungählig die weißen Budel der nebeneinander aufgereihten Planwagen.

Wer aber hineingelangte nach Breft: Litowsk, sah zum ersten Male eine große Stadt so tollwätig ausgerottet wie sonst nur Dörser. Hunderte von Häusern, Aberhunderte von menschlichen Heimstätten, bis in die Fundamente zerpulvert oder zu einem sinnlosen Gemäuer verstümmelt, das nichts birgt als Gerümpel und Asche und höchstens ein in der Lust hängendes Treppengeländer. Dies alles nicht etwa die Wirkung der allmählich weiternagenden Wut einer langen Belagerung, nein: eine russische Stadt von heut auf morgen ruiniert auf Besehl und durch die Hand der väterlichen Landesrezierung. Etwa ein Viertel war völlig oder doch bruchstückweise bewohndar geblieben. Nur in der Zitazdelle fanden sich noch größere Vorräte an Wehl und Konserven, Wassen und Munition, Kriegs- und Eisenbahnmaterial, die der wohlvorbereiteten Sprengung entgangen waren, durch Zufall gerettet, weil der Feind schlechterdings keine Zeit gesunden hatte, auch hier sein Zerkörungswerk zu vollenden und alle Minen springen zu lassen.

Gin Gegenstüd zu solchen furchtbar maffenhaften Mordbrennereien, glückliche Dafen inmitten ber gewaltsam bewerkftelligten Büstenei, bilden einzelne polnische Abels = höfe, an denen das Berderben aus irgendeinem Grunde rücksichtsvoll vorübergegangen ift. Meist liegen sie in unmittelbarer Nähe eines niedergesengten und ausgeräucherten Dorfes.

Die älteren Schlösser auf diesen Landsigen sind in einem naw gestümperten, aber biederen und würdig gemeinten Empirestil erbaut, regelmäßig mit der polnischen, von vier Säulen getragenen allzu hohen und schmalen Giebelhalle vor dem Portal. Das äußerlich vornehme, innen sehr einsach ausgestattete Kavalierhaus und die nahen Ställe und Wirtschaftsgebäude sind alle gleichsalls ein bischen antit überstillisert. Nach französischem Muster ist das Herrenhaus mit Plan und Vorbedacht so in den Part hineinsgesett oder der Grundriß des Parts so auf den des Hauses abgestimmt, daß sich auf jeder der vier Seiten dem Blick ein anderes, in sich abgeschlossens Bild darbietet. Zum Beispiel: vorn das stattliche, von Wappensiguren bewachte Tor als Eingang in den steisen Chrenhos, Vorsahrt um ein Rondell, in dessen Mitte eine Statue oder ein Springsbrunnen oder ein Teppichbeet. Auf der Rückseite die angenehme Reihensolge kunstvoller Blumens, Obsts und Gemüsegärten, umrahmt und gegeneinander abgegrenzt durch dichte,

buntle Alleen, auf schönen seitlichen Rasengründen Tennisplat und Reitbahn. Links hinaus die gezähmte Wildnis eines kleinen Gehölzes. Rechts zwischen mächtigen Baumzeihen die länglichen Spiegel wohlabgestufter Teichz oder Kanalanlagen. Und überall erscheinen in den Ausschnitten des Laubwerks fern die Gesilde der ländlichen Wirtschaft und der freien Natur. Gleichsam aus den Fenstern des Parks blickt der Gutsherr über die Weiden, Aecker und Wälder hin, für die er arbeitet und die ihn ernähren. In der Zurückgezogenheit seiner herrschaftlichen Wohnung schließt er sich gegen das eigentliche Arbeitsseld ab, hält es sich vom Leibe, verliert es aber nie aus den Augen.

Ein jüngeres Geschlecht will sich von dem französischen Schema losmachen. Es bevorzugt die Kultur des englischen Landguts und sucht besonders dessen Wohnbequemlichteiten in allen Punkten zu erreichen. In der kamingeheizten Halle liegen viele Jahrzgänge des "Country Lise" umher. Ein Blick verrät uns, wie sorgfältig, aber auch wie unselbständig Herr und Herrin den hochentwickelten englischen Komsort im Polenlande einzubürgern bemüht waren. Zwischen heimatlichen und exotischen Jagdtrophäen hängen an den Wänden die bekannten englischen Sportz und Jagdbilder, daneben Photographien des Schloßherrn und seiner Freunde, wie sie gewissermaßen eine englische Fuchsjagd aufsühren: englisches Kostüm, englische Sitten und Bräuche, in Polen so fromm und folgsam nachgeahmt wie überall sonst in der ganzen Welt.

Die Bibliothek enthält überwiegend französische Romane, polnische Dichter und hiftoriker und englische Prachtwerke, nur wenig beutsche und noch weniger russische Bücher.

Dinge von Wert und Kostbarkeit sind meistens, bevor der Eigentümer sich ensernte, in aller Gile weggeräumt und versteckt worden. In verschlossenen Kellern, in abseits gelegenen unscheinbaren Pfarrhäusern sinden sich, gesucht oder ungesucht, persische Teppiche, Treppenläuser, chinesische Basen, Ropenhagener, Wiener und Meißener Porzellan, Tafelgeschirr, Hauswäsche, Tischdamast.

Die Barbaren, die hier Quartier fanden, haben allmählich heraus, mo fie nachsehen muffen, und forbern bas Berborgene mit geubter Schnelligkeit gutage. Gie richten fich häuslich ein, fo gut es ohne Hausfrau geht. Freilich, auch ber befte Kommandant bes Sauptquartiers mit einem Troß wohlgedrillter Burschen ersett nicht die Berrin, die bas Reffort ber inneren Angelegenheiten zu lenken verfteht. Darin macht fich gang beilfam die Not der Zeit geltend. Man tommt nicht dazu, fich wie im Frieden oder im Manover ju fühlen, auch in üppigen Schlöffern nicht. Man führt eben einen Stegreifhaushalt, bei weitem nicht fo fauber, fo gefund, fo anftectungsfrei wie im geregelten Bang bes privaten Betriebes. Bas nugen alle fomfortablen Ginrichtungen, wenn ber Bind burch mangelhaft geflictte Fenfterscheiben blaft, wenn bie überanftrengte Bafferleitung ewig ftreitt und bie Beleuchtungs- und Beizapparate ben fremden Technifern nur widerwillig und nachlässig gehorchen. Auf Schritt und Tritt getröftet man fich : es ift eben Rrieg. Burushalber werben bie Schlöffer von den hohen Staben nicht aufgefucht. Bei dem monatelangen Wanderleben in der Fremde genießt zwar jeder es dankbar, wenn ihn das Glud auf einige kurze Wochen in eine halbwegs behagliche und anheimelnde Umgebung versett. Man murbigt gern die häuslich veranlagten Kameraben, die es verftehen, mit einfachen Mitteln - fei es auch nur durch ein paar Blumen oder burch eine zierliche Form bes Unrichtens - ben schönen Schein der Wohnlichkeit hervorzurufen. Aber es find boch die Geifter britten und vierten Ranges und bie in Nebenrollen beschäftigten Bersonen, Die auf folche Aeugerlichkeiten übertrieben viel Wert legen. Ber tennt nicht von Reifen ber biefe Art Menfchen: im Sotel und an Bord, überall find fie darauf erpicht, anspruchsvoller zu leben, als fie es zu Saufe gewöhnt maren.

Worauf es im Ernft bei einem guten Stabsquartier ankommt, das ift das Beieinander genügend vieler, großer und heller Räumlichkeiten, die es gestatten, Offizierswohnungen



Deutschie Soldaten und gefangene Ruffen vor einer Kirche in Oftgalizien



Bhot. Frantt, Berlin

Defterreichisch:ungarische Soldaten an einem Dorfbrunnen in Oftgalizien



Phot. Franti, Bertin Arbeitskolonnen ber beutschen Subarmee auf ber Raft



Phot. Frantl, Berlin

Vor der deutschen Feldpost in Kolomea

und Geschäftszimmer möglichst unter einem Dache oder doch in enger Nachbarschaft zu vereinigen. Jedes hohe Kommando benötigt eine Menge Kanzleien für alle seine versschiedenen Dienstzweige, im Kriege sowohl wie im Frieden. Dabei verlangt der Krieg das hundertsache Maß von schlagsertigem Zusammenwirken und pünktlichem Ineinandersgreisen. Was sich während einer bewegten Kriegshandlung von morgens früh dis in die Nacht hinein und ununterbrochen die ganze Nacht hindurch in diesen Geschäftsräumen abspielt, ist Verwaltung, wie wir sie auch im Frieden kennen und üben, aber Verwaltung auf einer Höhe der Aktivität, Verantwortlichkeit, Entschlüßfreudigkeit, von einer Tragsweite und konzentrierten Vielseitigkeit der Entschlüßfeidungen, wie keine Friedenszeit sie von den Sterblichen fordert.

Tag und Nacht empfangen die zahlreichen Telegraphen und Fernsprecher mittels oft fehr kunftlicher und geführdeter Drahtverbindungen die Meldungen, Berichte, Anfragen und Gesuche von der Front, geben Besehle, Beisungen, Bescheide und Auskunfte zuruck und stehen gleichzeitig in einem ebenfolchen Verkehr mit den übergeordneten Heeresstellen.

Die Zahl der dauernd zu überwachenden Gegenstände ift Legion: Bewegung der eigenen und feindlichen Streitfräfte; Beränderung in der Lage unserer und der gegnerischen Stellungen; Nachrichten- und Kundschafterdienst; Berluste, Ersap, Personalfragen; Bählung und Bergung von Beute und Gesangenen; Unterbringung, Berpstegung, Bertleidung, Bewassnung der Truppe; Gesundheitspsiege, Seuchenbesämpfung, Lazarette, Genesungsheime; Gerichtsbarkeit, Seelsorge, Liebesgaben; Erhaltung eines gesunden und außreichenden Pserdebestandes; Klima, Wetter, Wasserstand; Zustand der Straßen, der Brücken, der Besessigungswerke; Berkehrs- und Berständigungsmittel aller Art: Eisen-bahnen, Post, Fahrparks, Tragtiere, Lastträger; Flieger; Telegraphen- und Funkerstationen.

Und alle diese Dinge sind innerhalb des zunächst unterstellten Bereichs in stündlichem Wechsel begriffen und immersort ganz unvorhersehbaren Beränderungen ausgesetzt, dazgegen nach außenhin abhängig von den Greignissen bei den Nachbargruppen, von der militärischen und politischen Gesamtlage und von den Beschlüssen und Eingriffen der Obersten Heeresleitung. Rommen nun gar mehrere Heeresleitungen in Frage, die sich über jede Aktion und Reaktion erst einigen, bevor sie handeln, dann muß oben und unten mit einer niemals stockenden Tatkrast gearbeitet werden, um die täglichen Fortschritte zuwege zu bringen, die wir nun schon so lange staunend erleben.

Wer in seinem deutschen Abendblatt regelmäßig den Tagesbericht der Obersten Heeres-leitung liest, kann schwerlich ermessen, wie unbegreislich es ist, daß die Kunde von all den Einzelheiten ihm so wenige Stunden nach den fernen Geschehnissen schon gedruckt vorliegt. Nur durch eine Höchstspannung aller verantwortlichen Kräfte wird es erreicht, daß die Weltgeschichte sich selbst schreibt, indem sie abläuft.

Diese zugleich antreibende und berichtende, zugleich handelnde, beobachtende und Rechenschaft ablegende Tätigkeit erfordert den Besitz vieler männlichen Tugenden: die Energie starker Nerven, Klarheit, Klugheit, Kenntnisse, Selbstbewußtsein und Selbstbescheidung. Jeder Besehlende nimmt teil an ihr. Aber zu den bedeutendsten Leistungen verdichtet sie sich in den Spizen der hohen Kommandostellen.

Auf schlechter Straße marschiert um Mitternacht eine Kolonne am Stabsquartier vorüber. Mancher blickt nach den erleuchteten Fenstern des Schlosses: Die haben es gut! Es hat jeder seine Blage.

Die Sommermonate schwanden vor uns dahin wie die Russen. Es war keine Kleinigkeit, im raschen Bormarsch der Armeen die kaum eroberten Felder abzuernten. Was da vollbracht wurde, wird ein besonderes Wirtschaftskapitel in der Geschichte dieses gewaltigen Krieges ausfüllen.

Bo bie weichenden Reinde die Frucht auf bem Balme nicht verbrennen ober gerftoren tonnten, hatten fie menigftens bie Erntegerate und landwirtschaftlichen Dafchinen fei es mitgeschleppt, fei es gertrummert ober in die Teiche geworfen. Auch an Arbeitern fehlte es burchaus, benn bie einheimische Bevollerung mußte mit von bannen. Bas tun? Unter ber Leitung agrarifch bewanderter Offiziere und Beamten traten eigene Birtichaftsausschüffe gusammen, die vereinigten alles, mas fich an Genfen, Sicheln, Eggen, Dreichmaschinen uim, aufftobern und wieberherftellen ließ, und beftellten im Sinterlande hundert. und taufendweife, mas ihnen noch fehlte. Auf neuen Felb. und Förderbahnen murde nachgeschafft, soviel zu erlangen mar, und binnen turgem fab man Bataillone von gefangenen Ruffen als friedliche Schnitter auf Die Felber gieben. Die Lotomobilen verschlangen bie Alehren und fpien bie Rorner wieder aus; Dampf- und Bindmublen begannen die eingerofteten Gliedmaßen wieder ju regen und ihr germalmendes Wert zu tun; nahe dabei ftanden die Feldbadereien Tag und Nacht unter Dampf und füllten die Borratsfpeicher mit vielen Zentnern Rommigbrot und nach langer Reit auch wieder mit feinem Beigbrot, bas immer weißer murbe, querft 50 Progent Beigen, bann 75 und ichlieglich 100 Prozent. Die Provianttolonnen brauchten nicht mehr bie weiten Reifen ju machen; fie verforgten fich in ben naben Depots mit ben Früchten, die der deutsche Organisator mit ruffischer Arbeitstraft dem polnischen Ader abgewonnen, und zweigten von bort nach allen Simmelsrichtungen auseinander, zu ben Ausgabestellen ber Stappe und zu den verschiedenen Fronten.

Die russischen Gefangenen bewährten sich im allgemeinen als Feldarbeiter nicht schlecht. Ber oft große Mengen bieser Braunkittel gesehen und genauer hingesehen hat, wird scharf unterscheiden und sich vor törichten Berallgemeinerungen hüten. Es ist weber lauter asiatisches Gesindel, noch sind es ausnahmslos baumstarke seelengute Hünen, deren bloßes Erscheinen etwa genügte, uns von der kommenden Allmacht des Panslawismus zu überzeugen.

Neben kleinen, häßlichen Mongolen und minderwertigen Mischtypen begegnen und reinrussische Gestalten von vorzüglichen Eigenschaften: große, gesunde, blonde Männer, wie stämmige Landsknechte, geistig vielleicht etwas langsam und starr, aber keineswegs blöbe; bei aller Ungeschliffenheit doch nicht wüst und plump, sondern von einem ruhigen, bäurischen Anstand. Merkwürdig unbekümmert, wohl und getrost sehen sie aus. Der tadellose Zustand ihrer Nerven und ihrer Verdauungswerkzeuge ist es denn auch, was manchen Beobachter verleitet, einer im Kern so unverbrauchten Nation jede körperliche und später sogar jede geistige Herkulesarbeit zuzutrauen.

Einstweilen haben wir die Russen als nicht zu unterschätzende Soldaten kennen gelernt, tapfer, zah, ausdauernd, genügsam. Welche Talente und wieviel selbständigen Unternehmungsgeist die Zukunft in ihnen entwickeln wird, läßt sich heute wirklich noch nicht voraussagen. Bielleicht müssen sie erst vollends aufwachen; nur fragt es sich, ob ihnen der wache Zustand ebenso gut bekommen wird wie der bisherige, offenbar gedeihliche Halbschlaf des Hirns.

Was die Gefangenen sich auf Befragen an Urteilen und Auskünften entloden lassen, klingt eintönig und manchmal wie eingepaukt und auswendig gelernt: Wir sind wohl kriegsmüde, aber wir werden durchhalten bis zum unausbleiblichen Siege. Haben wir Verluste gehabt, Rußlands hilfsquellen sind unerschöpslich. Was bedeutet die Wegsnahme von Polen und Kurland? Das russische Reich bleibt dennoch das größte und mächtigste der Erde. Die Deutschen können wohl eindringen bis tief nach Rußland, aber sie sinden den Weg nicht wieder heraus.

Eines Tages tam unverhofft etwas vom himmel heruntergefallen, mitten in eine Bäckereikolonne im Felde. Es war schon dunkel, da schwirrte das überraschende Meteor auf den Parkplatz nieder. Die tapseren Bäcker greisen zum Gewehr und knallen in die Dunkelheit. Dann stürzen sie vor und entdeden ein russisches Flugzeug — leer. Sie suchen im nahen Gedüsch und ziehen nach wenigen Minuten zwei kräftige Männer hers vor, einen großen, dreiktnochigen Oberleutnant und einen gedrungenen, verdissenen kleinen Fähnrich. Der Nachrichtenossizier vernimmt die im Triumph eingebrachten Gesangenen. Bei einem warmen Abendbrot tauen die ansangs wie Erstarrten etwas auf. Sie werden warm und redselig, doch verraten sie nichts. Den Russen ist es schlecht ergangen, jawohl, jawohl. Aber sie haben zu Hause noch Reserven im llebersluß, und das Kriegszusich ist launisch und wandelbar. Man zeigt ihnen die Lagekarte: Hier stehen wir Deutschen, all eure Festungen in unserer Hand Der Große lacht gemütlich: Wenn schon. Der Kleine rust mit bligenden Augen: "Geht nur immer weiter nach Rußland hinein. Ihr rennt in die Wüste. Ihr rennt in den Winter. Ihr werdet schon sehen."

Gin andermal ereignet fich etwas Aehnliches. Ueber einem beutschen Truppenlager zeigt fich, auffallend niedrig, ein rufsischer Freiballon. Noch ehe man ihn angreifen und abwehren tann, fieht man ihn finten, fchnell und fteil niederfinten, als hatte er fein Biel glücklich erreicht. Man braucht nur aufzustehen, um die beiden seindlichen Offiziere und ben verbonnert banebenftehenden Mann in Empfang zu nehmen. Gie tommen aus Nowo-Georgiewsk (vgl. S. 155), dem inzwischen genommenen. Zwölf Stunden vor der Ueber gabe find fie ausgeflogen, Archive und Boft in der Gondel, um der Beimat die letten Nachrichten ber in ihr Schicksal ergebenen Festung zu überbringen. Bas bewog fie, zu landen? Die Offigiere schnauben Born, und wer wird ihren Merger nicht nachfühlen: Bei der nächtlichen Abfahrt hat fich ein ruffischer Solbat beimlich ins Takelwerk geklemmt, um die Fahrt in die Heimat mitzumachen. Stunden um Stunden hat er fich da festgeklammert, und sein Gewicht hat die ergrimmten Ballonführer gezwungen, immer mehr Ballaft hinauszuwerfen, fogar die Meginftrumente und die Speisevorräte. Bis der Auftrieb nicht mehr genügte und man vor Ueberfliegung der beutschen Linie hinunter mußte. Auch fie, wie ihre Flugzeugkameraben, behalten alle militärischen Geheimniffe für fich, plaudern nur aus, mas jedermann miffen darf, und ergeben fich in Bermunichungen bes blinden Baffagiers, des Untergebenen, ber fie und fich wider Willen den Deutschen in die Bande gespielt hat und bem fie jest nichts mehr anhaben tonnen.

Der schnell geprüfte Inhalt bes Postsacks erweist sich militärisch und politisch als ziemlich belanglos, menschlich nicht ganz. Auf Briesbogen, beren erste Seiten mit Darsstellungen von russischen Helbentaten und mit einem amtlich vorgedruckten Musterbrief an die Daheimgebliebenen bedeckt sind, teilen die Belagerten übereinstimmend den Ihrigen mit, daß ihr Schicksal besiegelt sei: Nowo-Georgiewsk kann sich nicht halten, in wenigen Stunden wird es dem Feinde ausgeliesert werden; sie alle sallen in die Gewalt der undarmherzigen Deutschen, dieser Tiere, die bekanntlich ihre wehrlosen Opser zu Tode quälen. Gott sei den armen Seelen gnädig! Manchen paßt auch zu dieser kurzen Nachzricht eine Ansichtskarte mit der Berherrlichung des Vierverbandes; andere wählen das Bildnis einer verliebten Atrobatin. Giner schreibt unter die farbige Wiedergabe des Vöcklinschen "Sommertages": Im Lande der Barbaren wird man uns verschmachten lassen!

Herbst. Durch die Fasanerien der Güter, über die Stoppelfelder und durch den buntsichedigen Wald streisen die Jäger, die Luft fracht von ihren Schüffen. Mit dem erslegten Wild, Hühnern, Fasanen, Hasen, Böcken und Hirschen, kehren sie stolz zu ihrer Truppe zurück, gerötet von der Kälte und der Bewegung und dem Glück des Jagens.

Immer golbener leuchtet das Laub, jedes Blatt in der Oktobersonne durchscheinend und aus sich heraus glühend wie die glimmende Pracht alter Glasmalereien. Aborn, Esche, Birke, Rastanie, Giche und Buche, untermischt mit borstigen Riefern und zartsbehängten Lärchen, alles reckt sich zum himmel und saugt die letzte Wärme des alternsben Jahres ein, mit einer Miene geisterhafter Schönheit und verklärter Bollendung.

Der erste Oktobersonntag bringt das Erntedanksest. In seiner soldatischen Amtstracht, grau und violett, auf der Brust das silberne Kreuz, tritt der Feldgeistliche vor die ernsthaft lauschende Truppe und predigt über das tägliche Brot:

Dank für die reiche, glücklich geborgene Ernte, Dank für die neu bewiesene wirtschaftsliche Kraft des deutschen Bolkes. Aber der Mensch lebt nicht von Brot allein. So nötig wie Geld und Gut und die Frucht des Feldes brauchen wir Speise der Seele: Glauben, Mut, Fröhlichkeit; brauchen wir Nahrung des Herzens: Anteil der Heimat, Liebe und Zuspruch der fernen Familie, Treue des Freundes, des Kameraden. Denn das Baterland verlangt das Aeußerste von dir:

Wenn dein Arm erlahmt, wenn bein Herz erbebt, Tilgt mich Gott von dieser Erbe aus, Schutt und Asche wird dein Elternhaus, Und der beutsche Name hat gelebt.

Und eines anderen Schnitters gedenken wir, der schwingt seine Sichel tagaus, tagein. Was er zu Fall bringt und was er abmäht, sind unsere Bäter, unsere Söhne, unsere Brüder, unsere Freunde, ist unser Liebstes und Bestes. Auch für diese Ernte ein Dankssest; Ja, auch für diese. Dank ihnen, die ihr Fleisch und Blut und alle Verheißungen der andrechenden Mannesjahre willig dahingaben fürs Vaterland. Dank nicht mit Wehstlagen, sondern mit dem indrümstigen Willen, das Werk zu vollenden, das sie früh verslassen mußten.

Bleich und schwach lösen sich die herbstlichen Blätter bei einem leisen Windstoß von den Zweigen, sallen zu Boden und vermodern. Aber der beraubte Stamm lebt und wächst weiter. Der Winter vergeht, und ein Frühling zieht ein: da belaubt er sich neu, grünt und prangt in alter Kraft und Herrlichkeit, der Baum Deutschland, größer denn je zuvor, und seine Größe undenkbar ohne das scheinbare Absterben und den Blätterfall des vorigen Jahres. Amen.

## Die Offensive auf dem südöstlichen Kriegsschauplaß

Bom 11. August bis 1. September 1915

Chronologische Uebersicht nach den Meldungen des öfterreichisch-ungarischen Generalstabs und der deutschen Obersten heeresteitung

Alle wichtigeren Meldungen des ruffischen Großen Generalftabs find beigegeben 13. und 14. August 1915.

In Oftgalizien und im Raume von Wlabimir = Wolnnskij ist die Lage unverändert. 16. August.

Bei Blabimir-Bolynstij, wo mir an mehreren Stellen auf dem öftlichen Bugufer feften Fuß gefaßt haben, und in Oftgalizien ift die Lage unverändert.

Aus ber ruffischen Melbung: An der Zlota-Lipa, sublich von Dunajow, gelang unseren Borhuten am 13. August eine Erkundigung. Sie zerstörten die deutschen Sperrvorrichtungen und nahmen zwei Reihen Schühengraben, deren Berteidiger sie toteten.

17. Auguft 1915.

An unseren Fronten bei Blabimir = Bolynstij und in Dftgaligien herricht Rube.

Aus der beutschen Meldung: In ihrem amtlichen Bericht vom 16. August 1915 behauptet die ruffische Heerekleitung, daß rufsische Borhuten am 18. August bei Dunajow an der

3 Iota = Lipa zwei Reihen deutscher Schützengräben erobert und deren Berteibiger niedergemacht hätten. Unseren an dieser Stelle kämpsenden Truppen ist nur eine russische Patrouillenunternehmung in der Nacht vom 12. zum 13. August bekannt, die völlig scheiterte, bei der der Gegner vier Tote und zwei Berwundete vor unserer Stellung ließ, und die uns keinen Berlust brachte.

18. Auguft 1915.

Un unserer Front in Oftgaligien fiel nichts von Bebeutung vor.

19. und 20. Auguft.

Bei Bladimir = Bolynstij und in Oftgalizien nichts Reues.

21. Auguft.

Unsere brüdenkopfartige Stellung nördlich Mladimir-Molynskij wurde erweitert, wobei unsere Truppen stärkere seindliche Abteilungen aus dem Feld schlugen. In Oftgalizien blieb die Lage unverändert.

22. Auguft.

Rmifden Blabimir = Bolynefij und Czernowit ift bie Lage unveranbert.

23. und 24. Auguft

Im Raume um Bladimir=Bolynskij schoben wir unsere Sicherungen bis gegen Turnjsk und in die Gegend östlich Luboml vor. Die Russen wurden zurückgetrieben. In Ostgalizien herrschte Ruhe.

25. Auguft.

Bwifden Bladimir = Bolynstij und ber beffarabifden Grenze herricht Rube.

26. und 27. Auguft.

Bei Rowel, Bladimir = Wolynskij und in Oftgalizien nichts Neues.

28. August.

Unsere in Ostgalizien stehenden Armeen haben gestern die seit Wochen eingebaute russische Front an der Blota-Lipa an mehreren Stellen durchbrochen. Sie kämpften hierbei auf dem Ehrenfelde der ersten großen Schlachten, die zu Beginn des Krieges östlich und südöstlich Lemberg ausgekämpft wurden und sich in diesen Tagen zum erstenmal jähren. Sowohl östlich von Przemyslany als auch westlich von Podhajce und Monasterzyska drangen wir in die seindlichen Linien ein.

Zwischen Gologory und Brzezany wurden die russischen Stellungen in einer Ausdehnung von 30 Kilometern genommen, wobei zwischen Gologory und Dunajow österreichisch-ungarische Regimenter und nächst Brzezany unsere und deutsche Truppen stürmten. Der geschlagene Feind, der 20 Offiziere und 6000 Mann als Gesangene zurückließ, versuchte vergebens, die verlorenen Positionen durch Gegenangriffe wiederzugewinnen. Er mußte das Schlachtseld räumen und trat heute früh an der ganzen Front den Rückung an. Auch östlich von Wladimir-Wolynstij kam es zu Kämpsen größeren Umsanges. Die Armee des Feldzeugmeisters v. Puhallo warf den Feind in der Richtung gegen Luck zurück und hat die Verfolgung ausgenommen.

Aus der deutschen Meldung: Unter Führung des Generals v. Bothmer haben deutsche und österreichisch-ungarische Truppen gestern an der Zlota-Lipa nördlich und südlich von Brzezzany die russischen Stellungen durchbrochen. Nächtliche seindliche Gegenangrisse wurden blutig abgewiesen. Heute früh gab der Gegner nach weiteren blutigen Mißersolgen den Widerstand auf. Er wird versolgt.

Aus der rufsischen Meldung: Auf dem rechten User des Bug hat der Feind am 26. August in der Gegend von Bladimir-Wolynskij begonnen, in den Richtungen auf Torczyn (westlich von Luck), Lokacze (Lugasluß) und Poryck, vorzurücken. In diesen Richtungen haben sich Kämpse entsponnen. Am oberen Bug, an der Zlota-Lipa und am Onjestr versuchte der Feind in der Nacht vom 27. August und am folgenden Tage ebenfalls, uns an verschiedenen Punkten anzugreisen, indem er seine Offensive mit besonderer Anstrengung, vor allem in der Gegend nördlich von Brzezzany und westlich von Podhajce führte, wo es ihm gelang, sich auf dem linken User der Zlota-Lipa sestzusehen.

29. August 1915.

Unsere Erfolge öftlich Blabimir=Bolynstij und an der Zlota-Lipa haben an einer Front von 250 Kilometern den Widerstand des Gegners gebrochen. Der Rückzug der Russen ist überall durch brennende Ortschaften und zerftörte Ansiedlungen gekennzeichnet. Die Zahl der in unseren handen gebliedenen Gesangenen erhöhte sich auf 10000. Die Truppen des Generals der

Kavallerie Freiherr v. Pflanzer=Baltin, bei beren vorgestrigem Durchbruch die bemährten kroatischen Regimenter und das Infanterieregiment Nr. 52 wieder Proben ihrer Tapferkeit abgelegt haben, folgen dem Feind auf Buczacz. Die aus beutschen und österreichisch=ungarischen Kräften zusammengesetzte Armee des Generals v. Both mer dringt über Prodhajce und gegen Zborow vor. Die von den Russen in Brand gesteckte Stadt Zloczow ist im Besitze der Armee des Generals der Kavallerie v. Böhm=Ermolli. Die Korps des Feldzeugmeisters v. Puhallo warfen seindliche Rachhuten und bleiben dem gegen die Festung Luck weichenden Keind an den Fersen.

Aus ber beutschen Relbung: Die verbündeten Truppen warfen den gestern geschlagenen Feind über die Linie Pomorzany-Roniuchy-Rozowa und hinter den Roropiec=Abschnitt zurud.

Aus der russischen Meldung: Da der Feind starke Kräfte südlich von Bladimir-Bolynskij zusammendrängte, um seine Offensive in den Richtungen gegen Luck und Rozyszczesche zu entwickeln und die rechte Flanke unserer Stellungen in Galizien aufzurollen, haben wir die notwendigen Maßnahmen zur Umgruppierung unserer Truppen ergriffen, die gedeckt durch Kämpfe nordwestlich von Luck am 27. und 28. August ausgeführt wurden.

30. August 1915.

Die Armeen ber Generale Pflanzer=Baltin und Bothmer brangen gestern bis an die Strypa vor. Der Gegner versuchte an verschiedenen Geländeabschnitten unsere Berfolgung einzusdämmen, wurde aber überall zurückgetrieben, besonders hartnäckiger Widerstand mußte am unteren Koropiechach gebrochen werden. Die Truppen des Generals v. Böhme Ermolli stießen östlich Floczow und in einer von Bialykamien über Toporow gegen Radziechow verlausenden Linie auf start besetzte Stellungen. Der Feind wurde angegriffen und an zahlreichen Bunkten der Front geworfen. In Wolhynien haben unsere gegen Luck drängenden Streitkräfte abermals Raum gewonnen. Swiniuchy und andere zäh verteidigte Dertlichkeiten wurden dem Feind entrissen.

Aus ber ruffischen Melbung: In ber Gegend von Blabimir: Bolynskij unternahm ber Feind, ber die Berteilung seiner Truppen geändert hatte, in der Nacht vom 29. August eine Offensive mit großen Kräften, in der Richtung von Bladimir: Bolynskij gegen Luck. Nördlich des letzteren Punktes haben sich auf beiben Seiten des Flusses Kämpfe entwickelt.

31. August.

Der nörblich und nordöstlich von Luck angetroffene Gegner wurde gestern unter heftigen Kämpsen nach Süben zurückgeworsen. Er ließ 12 Offiziere, über 1500 Mann, fünf Maschinengewehre, fünf Lotosmotiven, zwei Sisenbahnzüge und viel Kriegsmaterial in unserer Hand. Auch bei Swiniuchy, Gorochow, Radziechow und Turze zwangen unsere Truppen die Russen, den Rückzug fortzuseten. Mit gewohnter Tapserseit erstürmten im Raume südlich von Radziechow die Regimenter der Budapester Heeresdivision eine startverschanzte Linie. An der Strypa wird um die Uebergänge gekämpst, wobei die Russen unsere Versolgung an einzelnen Punkten durch heftige Gegenstöße aushalten. Am Onjestr und an der bessenzabischen Grenze nichts Neues.

Aus der deutschen Meldung: Die Berfolgung der nörblich von Brzezany durchgebrochenen deutschen und österreichisch-ungarischen Truppen wurde an der Strupa stellenweise durch den Gegenstoß starter russischer Kräfte ausgehalten.

Aus der rufsischen Meldung: In der Segend von Bladimir=Bolynskij haben wir ungefähr 200 Sefangene gemacht, indem wir am 29. August östlich von Swiniuchy feindliche Angriffe unterdrückten. In Salizien haben deutsche und österreichische Truppen nach einer längeren Ruhe energische Angriffe längs unserer ganzen Front unternommen. Der Offensive war ein sehr heftiges Feuer der schweren und leichten Artillerie voraußgegangen. Der Feind unternahm besonders erbitterte Angriffe nördlich von Bloczow, in den Gegenden von Pomorzany und Iborow sowie auf der Front des Strypaflusses. Zwischen den Eisenbahnen, die gegen Tarnopol und Czortłow führen, unternahm der Feind stellenweise dis zu acht auseinandersolgende Angriffe, die alle zurückgewiesen wurden. Dabei erlitt der Feind, der an mehreren Stellen genötigt wurde, einen überstürzten Rückzug einzuleiten, schwere Berluste. Dank unsern Gegenangriffen haben wir auf einer breiten Front einen beträchtlichen Erfolg davongetragen, indem wir dem Feinde 30 Kanonen, 24 Maschinengewehre abnahmen und ungefähr 3000 Gefangene machten, wovon die Hälfte Deutsche waren.

## 1. September 1915.

Die Festung Lud ist seitern in unserer Sand. Das altbewährte falzburgisch-oberöfterreichische Infanterieregiment Erzberg. Rainer Nr. 59 warf die Ruffen mit dem Bajonett aus dem Bahnhof und den

verschanzten Baradenlagern nörblich des Plates und drang zugleich mit dem flüchtenden Feind in die Stadt, die dis in die Abendstunden gefäubert war. Der geschlagene Gegner wich gegen Süden und Südosten zurück. Bei Bialptamien in Nordostgalizien durchbrach die Armee des Generals v. Böhm=Ermolli in einer Ausdehnung von 20 Kilometern die seinbliche Linie. Die solcherart erlittene doppelte Niederlage zwang die noch westlich des Styr kämpsenden russischen Kräfte zum Rückzug hinter diesen Fluß. Die rückgängige Bewegung des Feindes dehnte sich im Laufe des heutigen Morgens auch auf die Front bei Zborow aus, das gestern von der Armee des Generals Graf v. Bothmer genommen wurde.

An der Strypa wird noch gekampft. Einer ber russischen Gegenangriffe hatte gestern in der Gegend von Rozowa eine deutsche und eine ofterreichisch-ungarische Brigade auf einige Kilometer zurückzgebrängt. Der von unseren Truppen zur Bertreibung des Feindes angesetzte Flankenstoß veranlaßte die Russen, noch ehe er zur Wirkung kam, zum schleunigen Rückzug auf das Oftuser der Strypa.

Auch nördlich Buczacz wurden mehrere feinbliche Angriffe abgewiesen, wobei der Gegner schwere Berluste erlitt. Die Zahl der in den letzten Tagen in Oftgalizien und östlich von Bladimir-Bostynskij eingebrachten Gefangenen stieg auf 36 Offiziere und 15250 Mann.

Insgesamt wurden im Monat August von den unter öfterreichisch-ungarischem Oberbesehl tämpfenden verbündeten Truppen 190 Offiziere und 53 299 Mann gefangen, 34 Geschütze und 128 Maschinengewehre erbeutet. Die Gesamtzahl der von diesen Streitkräften seit Anfang Mai 1915 eingebrachten Gesangenen beläuft sich auf 2100 Offiziere und 642 500 Mann. Die Zahl der bei diesen Operationen erbeuteten Geschütze stellt sich auf 394, die der Maschinengewehre auf 1275.

Aus der deutschen Melbung: Die Truppen des Generals Graf v. Bothmer stürmsten gegen hartnäckigen seindlichen Widerstand die höhen des öftlichen Strypasufers bei und nördlich von 3borow. Der vorübergehende Aufenthalt durch russische Gegenstöße ist nach Abwehr berselben überwunden.

(Ueber die Gohe ber im Monat Auguft von beutschen Truppen auf bem öftlichen und fuböftlichen Rriegsschauplat gemachten Gefangenen und bes erbeuteten Kriegsmaterials vgl. S. 129.)

Aus der ruffischen Meldung: In der Gegend von Luck halten wir den Feind auf, insem wir und auf eine verkleinerte Front zurückziehen und den feindlichen Truppen durch Gegenzangriffe große Berluste zusügen. Insgesamt wurden 100 Offiziere und 7000 Soldaten zu Gefangenen gemacht, davon zwei Drittel Deutsche mit einigen Duzend Subalternen und Offizieren. Der Feind hat am 30. und 31. August in den Gegenden von Radziechow, Pobhajce, Zborow, Burstanow, an der Striepa und bei Buczacz die hartnäckigsten Angriffe ausgeführt. Ueberall wurde er zurückgeworsen und erlitt außerordentliche Berluste. Auch bei Zborow griff der Feind wiederholt an, wurde aber von unsern Truppen zurückgeschlagen.

#### 2. September 1915.

Die im Gebiet bes wolhynischen Festungsbreieds eingeleitete Bersolgung ber Russen macht gute Fortschritte. Unsere Streitkräfte haben von Lud auswärts den Styr in breiter Front überschritten. Auch in Oftgalizien besindet sich der Feind neuerlich im Rückzuge. Die Truppen des Generals v. Böhm=Ermolli rückten in Broby ein und dringen heute östlich dieser Stadt über die Reichsgrenze vor. Der Nordslügel des Generals Graf v. Bothmer versolgt auf den von Zborow gegen Zalosce und Tarnopol führenden Straßen. Der geschlagene Feind weicht gegen den Sereth. Die Armee des Generals Pflanzer=Baltin warf die Russen unter heftigen Rämpsen über die höhen östlich der unteren Strypa zurück. Dadurch wurde auch die Onjestrfront bis zur Serethmündung hinab erschüttert und zum Rückzuge gezwungen. hinter den russischen Stellungen an der bessarbsschen Frenze stellungen an der bessarbsschen Frenze stellungen Dörfer in Flammen.

Aus ber beutichen Melbung: Auf ber Berfolgung fielen gestern über 1000 Gefangene und ein Maschinengewehr in bie hande ber beutschen Truppen.

Aus der russischen Meldung: In der Gegend von Luck zogen sich unsere Truppen in der Racht vom 2. September auf die Front Olyka=Radziwillow zurück, nachdem sie den Gegner in hartnäckigen Rämpsen am Styrstuffe aufgehalten hatten... Der Feind hält Luck besetzt. Infolge unserer Rückzugsbewegung vom Styrstuffe besetzten unsere Truppen, gedeckt durch die Rachtuten, auch in Galizien neue Stellungen am Serethstuß. Unsere Rachtuten brachten dem Feinde in den Kämpsen in der Gegend von Bloczow=Bborow und an der Strypamündung neuerdings schwere Berluste bei.

# Der Durchbruch bei Gologory und Brzezany an der Zlota-Lipa Um 27. August 1915

Die vorwärtsrollende Berfolgung in Bolen hatte den rechten Flügel der deutschischterreichisch-ungarischen Oftfront in Oftgalizien von seiner Desensiv-Aufgabe entbunden. Nach
der Einnahme von Brest-Litowsk, nachdem die Reiterei des Feldmarschalleutnants
v. Buhallo durch die Besetzung von Kowel die große Querverbindung zwischen den
russischen Heeresteilen in Polen und in Wolhynien, die Eisenbahnlinie Brest-Litowsk—
Rowel—Rowno, durchschnitten hatte, ließ die Oberste Heeresteitung auch in Oftgalizien
ben Angriff wieder ausnehmen.

Der bayerische General Graf v. Bothmer, der im März 1915 als Eroberer des Zwinin (vgl. VI, S. 129), und dann am 31. Mai 1915 als Stürmer von Stryj (vgl. VI, S. 192) ruhmvoll genannt wurde, hat auch diesen bedeutungsvollen Durchbruch an der Zlotas Lipa von Gologory bis beiderseits Brzezany in der Richtung auf Tarnopol geleitet.

Dem 5. R. u. R. Korps Feldmarschalleutnant Goglia, das fich aus Weftungarn, Banat und Butowina retrutiert, mar bie Aufgabe bes erften Anftoges jugefallen. Bie biefe Truppen die langen Monate der Defenfive verbrachten, darüber hat Leonhard Abelt intereffante Ginzelheiten im "Berliner Tageblatt" (4. IX. 15) veröffentlicht: "Go häuslich wie möglich hatten fie fich eingerichtet, jumeift in Belten, ba bie Bauernhutten choleraverseucht waren; den Offizieren diente ein mit Bachstuch gedichtetes Erdloch als Badewanne. Zwischen den Ruffen, die zu einem durchgreifenden Borftog nicht mehr bie Rraft aufbrachten, und ben Ungarn bilbete fich in manchen Dingen ein Berhaltnis ftillschweigender Duldung heraus. Bon ben Strohmieten zwischen beiden Fronten holten je drei Unbewaffnete täglich foviel Stroh, als unbedingt benötigt murbe, ohne daß die Begenpartei bem gewehrt hatte. Erft als die Ruffen einmal eine ungebührlich große Portion mitzuschleppen versuchten, fandten ihnen die erzürnten Ungarn ein paar warnende Rugeln nach, worauf die brei Ruffen bas Stroh fallen ließen und fich bavon machten. die unabläffige Spionage, ju ber ber Feind die Landbevolkerung verleitete, verfchlechterte bas gegenseitige Berhaltnis, jumal ber Feind mit Borliebe spionierende Bauernkinder in die Feuerlinie ber Ungarn schickte. Um die Ruffen zu täuschen, schickte man einmal in ber Dunkelheit ein Maschinengewehr, fechs horniften und einige Mann über ben Fluß, die mit fürchterlichem Spettatel einen Ueberfall martierten. Die aufgeschreckten Ruffen rannten und schoffen blindlings durcheinander und lieferten fich untereinander ein blutiges Gefecht. Gin andermal ließen Goglias Solbaten nachts gahlreiche brennende Lichter in Bottichen ben Fluß hinabtreiben; ber Feind nahm an, daß die Ungarn ben Fluß jum Angriff überseten wollten, eröffnete ein morberifches Schnellfeuer auf die harmlofen Lichter und verriet dadurch feine Stellungen in der ermunschten Beife. Später erhielt Leutnant Unge ben Auftrag, einen wichtigen Brudenübergang zu erkunden. Rach einer Beile schickte er einen Mann mit ber Melbung zuruck, daß er "ber Ginfachbeit halber" ben Uebergang gleich erobert habe und Berftartung erbitte, um ihn behaupten ju konnen. Solcher Art maren die Leute, die bie neue oftgalizische Offenfive eröffneten.

Am 27. August 1915 vormittags 8 Uhr setzte bei Gologory, 20 Kilometer süblich der Bahn Lemberg—Tarnopol, das Bombardement der schweren K. und R. Geschütze ein, die infolge der vorhergegangenen genauen Erkundungen ganz präzis in je
einigen Schritten Abstand die russischen Schützengräben zermalmten und verschütteten. Die Ungarn hatten einen tapseren Gegner in einer besonderen russischen Division, die
sich den Ehrennamen der "eisernen" verdient hatte. Aber der entsetlichen Wirkung
dieses Bombardements war auch sie nicht gewachsen. Mehr als die Hälfte der Kompaniebestände wurde von den Granaten erschlagen, die Verteidiger zu Hunderten in Stücke
gerissen, andere Hunderte lebend und schwer verwundet unter zusammengestürzten



Thot. G. Berger, Boteda.:

Gefallene Ruffen werden unter Aufsicht deutscher Feldgendarmen von Ortsbewohnern in Oftgalizien beerdigt



Bhot. E. Benninghoven, Berlin

Gine öfterreichifdzungarifdje Proviantholonne beim überfdyreiten eines Fluffes in Oftgaligien



Phot. Photothet, Berlin

Defterreichisch: ungarische Sanitätssoldaten beim Kiltrieren von Trinkwasser



Phot. Anophot, 2vien

Bon einem öfterreichifd:ungarischen Berbandplat hinter ber Front

Decungen begraben. In dem nachfolgenden Infanteriesturm, bei dem sich das Regiment 29 befonders auszeichnete, versuchten gleichwohl einzelne überlebende Ruffen die eins dringenden Ungarn mit Bajonett und Handgranaten abzuwehren, aber auch sie wurden überwältigt."

Auch weiter südlich des im ganzen auf einer Front von 80 Kilometern unternommenen Angriffs drangen die Stürmenden in die russischen Stellungen ein. Nach einem Bericht des Kriegskorrespondenten Szomory an das "Berliner Tageblatt" (30. VIII. 1915) "waren die Kämpse westlich und südwestlich Monasterzyska, wo die russische Stellung start ausgebaut und durch ein ausgebreitetes tunstvolles System von Drahthindernissen geschützt war, besonders heftig und blutig. Doch auch hier konnten die Russen den Ansturm des den Namen des Feldmarschalls Erzberzog Friedrich tragenden Fünstrichener Infanterieregiments Nr. 52 und der kroatischen Regimenter nicht hemmen und wurden aus der Stellung geworsen. Unter steten Kämpsen zogen sie sich auf der ganzen Front über den Koropiec gegen die Strypa hin zurück, nachdem sie alle Orte in Brand gesteckt hatten."

Am Abend des 28. Auguft war die Armee des Generals v. Böhm-Ermolli, vom Jubel der Bevölkerung begrüßt, in das brennende Zloczow eingezogen und setzte von dort den Bormarsch zur Landesgrenze fort, die Armee Bothmer drang gegen Zborow vor und die Truppen des Generals v. Pflanzer-Baltin folgten den weichenden Ruffen auf Buczacz.

"Anfangs fuchten fie ihren Abmarsch zu mastieren", erzählt Roda Roda in der "Boffifchen Zeitung" (4. IX. 1915), "verfuchten Zeit und Raum ju gewinnen, indem fie, wie schon früher in ber Mandschurei und auch in diesem Kriege, eine geradezu selbft. morderifche Lift anwendeten: fie verftartten ihre Feldmachen und gaben ihnen auf, uns, wenn wir etwa angreifen follten, ben energischften Wiberftand zu leiften. Gie gundeten bemonftrativ Taufende von Rochfeuern am Balbrande langs bes Bug an. Ich fah bort bie breiten Schmaden in der Abendruhe fchmeben. Gleichzeitig aber jog ber Feind mit feinem Gefchut und bem größten Teil der Infanterie leife ab, ohne daß die ruffifchen Feldwachen felbst es auch nur ahnten. Uns täuschte ber Gegner dadurch keineswegs. Unfere Flieger und die Ballonbeobachter waren jum Aufpaffen angeeifert worden. Gie ließen die Bone hinter der ruffischen Front nicht aus ben Augen. Als auch nur die leifeften Ungeichen annehmen liegen, bag ber an biefer Stelle übermächtige Reind feinen Abjug vorbereitete, alarmierte ber Rommandant bes Wiener Rorps, General ber Inf. Freiherr von Kirchbach, seine Schützenlinien und Reserven, um den Aussen sofort zu folgen. Die ruffischen Feldwachen, von ihren Führern betrogen, von ihrem Gros im Stich gelaffen, ergaben fich nach kurzem Feuerkampf in Maffen. . . .

Jeber Schritt am Weg ber verfolgenden Truppen war von den Schützengräben der Mostalen aufgewühlt, fehr gut aus Ton und Rasenziegeln gebaute Brustwehren mit niederen Aufzughaben. Die starten Schrapnellschirme, auf Psosten gestellt, waren geradezu vordildlich, ebenso die durch Zickzacktrasserung gesicherte Flankenwirkung. Oft lagen vier Linien knapp hintereinander, schätzungsweise nicht 50 oder 60 Meter weit. Die Gehöste hinter ihren Linien hatten die Aussen demoliert, um Psosten, Bretter, Nägel, Ziegel und Türen sür ihre Gräben zu gewinnen. Die Bauern waren immerhin schlau gewesen; hatten ihr bischen Hab und Gut rechtzeitig vergraben und die gefährdete Peimstätte verlassen. Nun standen die Bäuerinnen mit leeren, rotgeweinten Augen auf den Trümmern ihrer Hütten oder buddelten Kisten und Kasten wieder aus. Da stand ein leeres Bett mitten im Einstieg eines Laufgrabens. Da hingen weiße Lammpelze über einem russischen Asserbau, der Sonntagsstaat der Bäuerin. Und überall Gräber mit zyrillischen Ausschriften: im Föhrenwald, unter den Eichen, rechts und links der Allee von Linden und Ebereschen...

Die Gefangenen wurden eingebracht. Einer unserer Offiziere tröstete sie mit den Worten: "Wir behandeln euch als unsere unglücklichen Rameraden." Daraushin platte ein ehrlicher Russe heraus: "Unglücklich? Ich bin in diesem Augenblick der glücklichste Mann der Welt." Bei den Gesangenenverhören ereigneten sich allerlei Zwischensfälle. So verweigerte ein jüdischer Soldat standhaft jede Auskunft; als ihm der K. u. R. Offizier zuredete, daß er doch Bescheid wissen müsse, gab er schlagsertig die drollige Antwort: "Bin ich der General?" Sin polnischer Fähnrich erklärte, er wäre absichtlich zu uns übergelausen, nachdem er erfahren, daß die Russen sein Elternzut an die Bauern verteilten. Er denke nicht daran, weiterzukämpsen — es mögen die Dummen für den Zaren bluten. Sin anderer, wiederum ein Fähnrich, sagte aus, er hätte Besehl gehabt, mit der Insanteriemunition auf das sorgfältigste zu sparen und alle Soldaten zu züchtigen, die auch nur einen Schuß verschwendeten, denn die Patrone toste heute dem russischen Staat siedenundzwanzig Kopeten. Ein Kadett von der Artillerie siel dem Fähnrich bitter lachend ins Wort: "Wir haben überhaupt keine Munition."

Ein Sibirier rief: "Man hat mich aus Tomst hergebracht, und ich mußte Werft für Werft ganz Außland und Galizien aufgraben."

Ein baumlanger Infanterist der Reichswehr von Archangelst seuszte: "Marschiert doch nach Liew, daß endlich Frieden wird! Sonst erlebt Ihr noch, daß alle Heere des Zaren zu Euch übergehen." Da waren Tschernigower, die eine Revolution in Ausssicht stellten!; zwei Munitionsfabriken baheim wären schon von Unzusriedenen in die Luft gesprengt worden. Sechzehn Schützen, hübsch bekleidet mit Leinenblusen und ledersbeseten Halbstiefeln, aber klein, schwächlich und blatternarbig, hatten dreißig Gewehre mitgebracht, darunter einige österreichische. Es gab Leute da vom Regiment Zar Fersdinand aus Minsk, dann Wolhynier, Esten, Bessarder und Tataren. Nicht ein Viertel von ihnen reichte hinsichtlich seiner Tauglichkeit für den Militärdienst an die russische Armee des Jahres 1914 heran; drei Viertel waren Ausschuß!"

# Die Eroberung von Luck Am 31. August 1915

Feldzeugmeister Paul Puhallo v. Brlog (Bildnis vgl. Bd. VI vor S. 181), der vom Brückenkops Wladimir-Wolinskij aus zunächst gegen Kowel vorgestoßen war und diese Stadt mit dem salzdurgisch-oberösterreichischen Regiment Erzherzog Rainer Nr. 59 unter General der Ins. Roth nach anstrengenden Marschtagen über Luboml am 24. August genommen hatte, sandte von hier aus deutsche und K. und K. Kavallerie nach Norden in der Richtung des Poljessie-Städtchens Kobryn, während er mit seiner Hauptmacht uner-wartet nach rechts schwenkte und nach Südosten gegen Luck marschierte, um in das wolhynische Festungsdreieck, dem Versammlungspunkt frischer Kräfte aus Innerrustland, einzudringen und den schwierigen Frontalangriff über die Strypa und den oberen Styr durch eine Umsassyng des russischen Nordslügels zu entlasten.

Wie der schweizerische Major Tanner in "Frontberichten eines Neutralen" (III. Teil "Ostwärts") erzählt, vollzog sich der Bormarsch der Armee Puhallo mit außerordentslicher Schnelligkeit. "In tühnem Flankenmarsch, anfänglich gar nicht, später nur durch Reiterei links und im Rücken gedeckt, ging das Korps Roth unbekümmert um die seindsliche Kavallerie und nicht achtend der von Sarny und Rowno sowie von der Mitte längs des Styr her auf die Linie Kowel—Luck—Rowno gemeldeten russischen Kräfte, direkt auf Luck zu. Die Russen hatten bei Rozyszcze eine lang vorbereitete starke Berteidigungsstellung mit Drahthindernissen ausgebaut. Sie wurde von einer Kavallerie-Truppens Division nördlich über Sokul umgangen, wo es gelang, einen Dampser zu beschlagnahmen und ihn für die lleberbrückung des Flusses auszunüßen. Der Kavallerie solgte die Ins



Ueberfichtstarte über das Rampfgebiet um Lud und Dubno

fanterie. Sie schlug bei Czebien eine Kriegsbrücke, bei der sich die Infanterie-Truppendivision nach einem Marsch von 40 Kilometern noch im Laufe der Nacht auf den 29. August versammeln konnte.

Während die Ruffen in Luck fortwährend nach Weften starrten, kam das Gros des Korps Roth unerwartet von Norden. Dem Drucke der nördlichen Umgehungskolonne bei Czebien nachgebend, räumten die Ruffen schon beim Näherkommen der beiden andern

Divisionen des Korps die Stellung bei Rozyszcze und setzten die auf sehr hohen Jochen geführte Brücke daselbst in Brand. Das Salzburger Regiment und Teile eines böhmischen sowie eines Landwehrregiments stürmten die brennende Brücke, löschten sie, warsen neben der Brücke solange Zaunlatten und Pfähle in den Fluß, dis ein schwimmender Steg entstanden war und machten solcher Art den Nachkommenden freie Bahn. . . Der Bormarsch längs der von Nordosten nach Luck führenden Bahnlinie erfolgte am 29. und 30. August. Hier war es zwei K. u. K. Divisionen gelungen, östlich Kiwercy die Bahn zu unterbinden, wobei Lokomotiven, Waggone, sowie Metallvorräte erbeutet wurden."

Die Festung Luck erlag nun ohne viel Widerstand zu leisten. Am 31. August drang das salzburgisch-oberösterreichische Regiment Erzherzog Rainer No. 59 als vorderste Sturmtruppe auf dem Ostuser des Styr gegen Luck vor, warf die Aussen im Bajonettangriff aus dem Bahnhof und den verschanzten Truppenlagern und drang zugleich mit den Flüchtenden in die Stadt selbst ein, die gegen Abend gefäubert war. Die Aussen zogen sich eiligst südöstlich auf Dubno—Rowno zurück, nachdem sie die Westsorts von Luck, deren Geschütze wohl schon früher in die Feldbesestigungen gebracht und nun mit sortgeschafst worden waren, ohne Kamps geräumt hatten.

Bei der Besetzung von Luck wurde, wie Major Tanner erzählt, auch ein österreichische ungarischer Hauptmann besreit, der genau ein Jahr in russischer Gefangenschaft zugebracht hatte. Die Oesterreicher waren nicht wenig erstaunt, bei ihrem Einzug einen der Ihren in Unisorm vom Balkon eines Hauses ihnen zuwinken zu sehen. Am Bahnhof wurden große Vorräte für Mann und Pferd erobert, da das an diese Vorräte angelegte Feuer noch während des Kampses von den Salzburgern gelöscht werden konnte. Bei der Versteidigung des Nordrandes der Stadt erlitten die Aussen erhebliche Verluste, ließen jedoch nur wenige Gesangene zurück.

Der rasche Fall der Festung, eine strategisch wichtige Eroberung, war einmal dem Umstand zu verdanken, daß die Russen die Oftsront des Plates ohne ständige Werke gelassen hatten, dann aber hauptsächlich der glänzend durchgesührten Umsassung durch die österreichisch-ungarischen Truppen. Die Russen waren gezwungen, auf die Linie Putilowka—Radziwillow zurückzugehen. Noch am 1. September suchten sie den südlich Luck gelegenen Brückenkopf Targowica an der Mündung der Ikwa in den Styr zu halten, traten aber in der Nacht zum 2. September, stark bedrängt von den österreichisch-ungarischen Borhuten auch von hier den Kückzug an. Damit stand die Armee Puhallo nahezu in einem rechten Winkel zu der aus den Armeen Böhm-Ermolli, Graf Both-mer und Pflanzer-Baltin zusammengesetzten Südgruppe, wobei die Grenzstadt Brody ungefähr den Scheitel dieses Winkels bildete.

Unterdessen suhr die Reiterei der Armee Puhallo fort, den Südrand der Poljesje im Flußgebiet von Turja und Stochod abzustreisen, in stetigem Geplänkel mit seindlichen Nachhuten, die sich in den wenigen inselartigen Dörfern und den undurchdringlichen Dickichten der Eichens und Kiefernwälder eingenistet hatten.

Nach einem Bericht Leonhard Adelts im "Berliner Tageblatt" (11. IX. 15), "hatte andauerndes Regenwetter die Melancholie der Landschaft ins Unerträgliche gesteigert. Jeder Baumfrüppel war eine Insel für sich in einem trübschillernden See, der sich stundenlang hinzog. Die elenden Wege waren vom Hochwasser überschwemmt oder unterbrochen. Aus armseligen Blockhütten glotten Waldmenschen mit verwilderten Bärten und versilztem Haar die berittenen Fremdlinge an, die, von Myriaden Mücken und Stechssliegen umschwirrt, inmitten all der Malariawässer dürsteten. Aber die Tätigkeit der Kavallerie war notwendig, sie war das verbindende Glied mit den im Nordteil der Poljesje operierenden Kräftegruppen und die linke Flügelbeckung der K. und K. Armeen in Ostzgalizien und in der Bukowina."

Die Truppen des Generals v. Böhm-Ermolli durchbrachen am 31. August 1915, am Tag, an dem Luck siel, bei Bialykamien, südwestlich Brody die russischen Linien in einer Ausdehnung von 20 Kilometern auß neue, obwohl sie vorzüglich ausgebaut waren und namentlich die Höhe von Makutra einen gewaltigen Stützpunkt bildete. Stockwerksförmig erhoben sich hier die Schanzen übereinander; bequeme Unterstände mit schrapnellssicherer Deckung aus Balken, sorgfältige Flankierungsanlagen, dreisache Hindernisse aus Stacheldraht, auch Aftverhaue, spanische Reiter und Wassergräben bildeten überaus starke Werke. Dazu kam, daß das frühherbstliche Regenwetter, das den Boden in eine breisse Masse verwandelte und aus Feld und Wiese ein Sumpshindernis machte, im Verein mit dem Gelände, in dem die Russen ihre Stellungen an jedes Gewässer, an jede Höhe zu schmiegen wußten, ihre Verteidigung ausgezeichnet begünstigte. Trozdem überwanden die Truppen der Berbündeten überall in frontalem Angriff alle Schwierigskeiten; die Russen zogen sich sluchtartig zurück.

"Am 1. September um 1 Uhr räumten die Russen", nach einem Bericht von Leonshard Abelt im "Berliner Tageblatt" (14. IX. 1915), "auch Brody; die Patrouillen der Berbündeten zogen um 3 Uhr ein. Eine sestlich geschmückte Stadt begrüßte die Sieger. Die Häuser waren mit Fahnen in den österreichischen, ungarischen, deutschen und türzsischen Farben bestaggt, mit Bildern der verdündeten Monarchen und Teppichen reich dekoriert. Lieder wurden gesungen; ein Freudentaumel ersaßte die Stadt, die seit Kriegsbeginn vom Feinde besetzt war. Die meisten Einwohner waren geblieben, ihre Häuser waren verschont worden; nur einige Fabriken, die geräumt wurden, und der Bahnhof sind teilweise abgebrannt. Auch Lebensmittel und alles erreichbare Bargeld waren resquiriert und weggebracht worden.

Brody war nach der Befreiung Lembergs das russische Berwaltungszentrum des eroberten Gebietes; bis zum 20. August 1915 hielt sich dort der Generalgouverneur Galiziens, Graf Bobrinsti auf, die zum letzten Tag die russophilen Führer der Altspolenpartei Gradsti und Wasilewsti, die aus Lemberg gestohen waren. Brody war auch das Zentrum der wohlorganisierten russischen Spionage, dieser von der russischen Herran, von der russischen Wasse. Ein gewisser Ritter v. Podolsti, russischen Untertan, unterhielt in Brody ein großes Spionagebureau, das auch die Befreiung der in österreichische Gesangenschaft geratenen russischen Soldaten betrieb. Der Ersolg war allerdings nicht besonders. In den letzten Monaten vor der Besetung der Stadt sind kaum sechs Gesangene durch die Feuerzone geschmuggelt worden."

# Der Wechsel im russischen Oberkommando

Mach den amtlichen Meldungen und ergänzenden Mitteilungen 2. September 1915.

General b. Inf. M. M. Alexejew, ber Kommanbierende ber Nordwestarmeen, ist an Stelle bes Generals b. Inf. Januschkewitsch, ber zum militärischen Gehilfen des Lizekönigs des Kaukasus ernannt wurde (vgl. Bb. XI, S. 286), zum Chef bes Generalstabs des Generalissimus ernannt worden.

M. W. Alegejew (Bildnis vgl. Bb. VI vor S. 237) hat nach Angaben des "Bund" (4. IX. 15) seine erste Ausdilbung im klassischen Symnasium zu Twer erhalten. Dann besuchte er die Infanteries Junkerschule in Moskau und trat nach deren Absolvierung im Jahre 1873 in das 64. Infanteries regiment in Kasan ein. Nach kurzer Zeit verließ er den Frontdienst und absolvierte die Rikolajewsche Generalstadsakademie. Im Jahre 1898 wurde Alegejew zum außerordentlichen und im Jahre 1901 zum ordentlichen Professor derselben Akademie ernannt. Zugleich bekleidete General Alegejew seit Bölkertrieg. XII.

bem Jahre 1900 bie Stellung bes Chefs einer Abteilung im Generalquartiermeisteramt bes Hauptsstabes und war im russischen Kriege Generalquartiermeister der dritten Armee in der Mandschurei. Im Jahre 1906 wurde General Alegejem zum ersten Oberquartiermeister der Hauptsverwaltung des Generalstabes und 1908 zum Stadschef des Militärbezirkes von Kiew ernannt. Auch am russischen Kriege im Jahre 1877—1878 hat General Alegejew teilgenommen.

4. September 1915.

General Rußki, ber Kommandierende der VI. Armee, ist zum Generaladjutanten des Zaren sowie an Stelle des Generals d. Inf. Alexejew zum Oberkommandierenden der Armeen der Nordstront ernannt worden. Gleichzeitig erhielt General d. Inf. A. Ewert, der Kommandeur der IV. Armee, das Oberkommando der Armeen an der Bestfront. Die ganze russische Front wurde somit in drei Sektionen, die nördliche, westliche und südliche eingeteilt, die den Generalen Rußki, Ewert und Iwanow unterstellt waren.

General Außti (vgl. Bb. II, S. 219; Bb. IV, S. 164, 165; Bb. IX, S. 189; Bilbnis Bb. IV vor S. 165) wurde zu Beginn des Krieges durch die Erfolge gegen die österreichisch-ungarischen heere in den Schlachten um Lemberg bekannt. Später nach Polen berusen, gelang es ihm, die russische Front westlich der Beichsel und nördlich des Narew im Raume von Warschau und Praszunsz monatelang zu halten. "Seine militärische Schulung hat er," wie Major a. D. E. Moraht im "Berliner Tageblatt" (14. IX. 15) aussührte, "in der Militärschule von Kiew genossen. Er wird als blaß und kurzsichtig geschildert und die "Daily Mail" bezeichnete ihn als ausgesprochenen Typ eines "Prosessolaten". Für und ist wichtig, daß er als hervorragender Theoretiker anerstannt und ossendare ein Mann von ernstem Pslichtgesühl ist, der es weder auf die Bereicherung seiner Tasche noch auf die Genüsse uneingeschränkten Felblebens abgesehen hat, wie z. B. Rennenkamps."

General Alexis Ewert ift, nach Mitteilungen ber "Neuen Zürcher Zeitung" (2. X. 15) in militärischen Kreisen als Kampsgeneral und Organisator mit großer Erfahrung bekannt. Früher war General Ewert Kommandierender der IV. Armee, die eine hervorragende Rolle in der siedzehntägigen Lubtiner Schlacht gespielt hatte. Für seine Führung in den galizischen Schlachten erhielt General Ewert das Georgskreuz. Während Ewerts Amtötätigkeit als Chef des Generalstads und unter seiner Teilnahme wurde die Reorganisation des Generalstads vorgenommen, derart, daß der Hauptstad vom Generalstad getrennt wurde. Auch innerhalb der Armee hat General Ewert, der bereits am russischen Kriege teilnahm, Resormen durchgeführt.

Ueber General Zwanow (vgl. Bb. IV, S. 164; Bildnis Bb. VI vor S. 237) urteilte ber englische Kriegsberichterstatter ber "Daily Mail", er sei gleichzeitig Denker und Tatmensch und verzgleicht ihn mit Roon und bessen Wirken im Jahre 1870/71. Das wichtigste Kommando, das Jwanow bisher hatte, war das Oberkommando an der russischen Westfront etwa von Warschau dis zum Bug, wo er immer wieder verstand, den Rückzug seiner demoralisserten Heere über die Buglinie durch Kämpse an jedem gegebenen Abschnitt zu ermöglichen.

## 5. Ceptember 1915.

Kaiser Nikolaus II. von Rußland hat aus dem hauptquartier folgenden Armeebefehl erlassen: "Heute habe ich den Oberbesehl über alle Streitkräfte zu Lande und zu Wasser auf den Kriegsschaupläten übernommen. Mit sestem Bertrauen auf die Gnade Gottes und mit der unerschütterslichen Sicherheit des endgültigen Sieges werden wir unsere heilige Pflicht, das Baterland bis zum äußersten zu verteidigen, erfüllen und Rußland keine Unehre machen."

An den bisherigen Oberbefehlshaber, den Großfürsten Rikolai Rikolajewitsch hat der Zar einen Erlaß gerichtet, der besagt: "Zu Beginn des Krieges haben höhere Erwägungen mich verhindert, meiner innersten Reigung zu folgen und mich an die Spike meiner Armee zu stellen. Deshalb habe ich Sie mit dem Oberbesehl über alle Streitkräfte zu Lande und zur See beaustragt. Unter den Augen von ganz Rußland haben Ew. Kais. Hoheit im Laufe des Krieges Beweise von unerschütterlicher Tapferkeit gegeben, die das tiese Bertrauen und die frommen Wünsche aller Russen erweckte, die Ihren Namen durch alle unvermeiblichen Wechselfälle des Kriegeszlücks begleiteten. Die Bürde des Dienstes für das Baterland, die Gott auf mich gelegt, besiehlt mir heute, da der Feind in das Innere des Reiches eingedrungen ist, den Oberbesehl über die aktiven Truppen zu übernehmen, mit meinem Heer die Anstrengungen des Krieges zu teilen und mit ihm die russsische Erde gegen die Angrisse des Feindes zu schützen. Die Bege der Borsehung sind unbekannt, aber meine Pssicht und mein Berlangen bestärken mich in diesem Entschluß, der auf Erwägungen des

Nutens für ben Staat beruht. Der feinbliche Einbruch von Besten her, ber sich immer verschärft, verlangt vor allem die stärkste Konzentration aller militärischen und bürgerlichen Behörden, sowie die Bereinigung des Oberbesehls im Kriege mit der allgemeinen Tätigkeit aller Berwaltungszweige der Regierung, was unsere Ausmerksamkeit von der Sübsront ablenkt. Bei diesem Stand der Dinge erkenne ich die Notwendigkeit Ihrer Hilfe und Ihres Nates auf unserer Sübsront. Ich ersnenne Sie zum Bizelönig des Kaukasus und zum Oberbesehlschaber der tapseren Kaukasusammee. Ich drücke Ew. Kais. Hoheit meine tiese Dankbarkeit für Ihre Anstrengungen im disherigen Teile des Krieges aus."

Den Oberhäuptern ber verbundeten Rächte teilte ber Bar in Telegrammen feine Uebernahme bes Oberbefehls mit; fie antworteten mit Glüdwünschen.

## 8. September 1915.

Großfürst Nitolai Nitolajewits ch, der bereits am 8. September nach bem Kaukasus abreiste (vgl. XI., S. 287), richtete bei seinem Abschied an die Truppen den nachsolgenden Tages-besehl: "Tapseres Heer und Flotte! Heute stellt sich euer erhabener oberster Kriegsherr, der Kaiser, an eure Spize. Ich verbeuge mich vor dem Heldenmut, den ihr länger als ein Jahr bewiesen habt und bringe euch meinen herzlichsten und heißesten Dank. Ich glaube sest, daß ihr jett, da ber Zar, dem ihr euren Sid geschworen habt, euch führt, nie zuvor gesehene Wassenaten vollsbringen werdet. Ich glaube, daß Gott von heute ab seinem Auserwählten, dem Zaren, seine alls mächtige hilse verleihen und euch zum Siege führen wird."

# Der Fortgang der Offensive südlich der Sumpfzone und die russische Gegenoffensive

Bom 2. September bis 4. Oftober 1915

Chronologische Uebersicht nach den Meldungen des öfterreichisch-ungarischen Generalstabs und der deutschen Oberften heeresleitung

Borbemerkung: Bon ben Melbungen bes ruffifden Großen hauptquartiers, bie namentlich in ber zweiten Salfte bes Monats September immer geschwäßiger wurden, häufig falsche Nachrichten brachten und unbedeutende Episoden zu großen Kriegsereignissen aufbauschten, sind nur bie michtigeren ober besonders charakteristischen Meldungen aufgenommen worden

#### 3. September 1915.

In Oftgalizien ift der Gegner überall an die Serethlinie zurückgewichen; unsere Armeen versfolgen. An der Reichsgrenze nördlich Zalosce und öftlich Brody, sowie im Raume westlich Dubno und im wolhynischen Festungsdreieck stellte sich der Feind neuerlich an der ganzen Front. Unsere Truppen besinden sich im Angriffe.

Aus ber beutschen Melbung: Die Armee bes Generals Graf v. Bothmer nähert fich kämpfend bem Serethabschnitt.

Aus der ruffischen Melbung: In Galizien bis zum Onjestr war die Besetzung neuer Stellungen durch unsere Truppen am Serethfluß von wenig bedeutenden Kämpfen begleitet.

#### 4. Geptember 1915.

Der Feind hat gestern an der ganzen Front zwischen dem Dnjestr und dem Südrand der großen Pripjetsumpse hestigen Widerstand geleistet und die Stärke seiner Berteidigung wiederholt durch Gegenan griffe zu erhöhen versucht. Am unteren Sereth und zunächst der Mündung haben unsere Truppen unter zähen Kämpsen auf dem Ostuser des Flusses sessen Juß gesaßt. Sie entrissen dem Gegner die stark ausgebaute Stellung auf der Höhe Sloteria, nordwestlich von Sinkow und drachten zwei Ossiziere und 1400 Mann als Gesangene ein. Bor Trembowla und Tarnopol herrschte verhältnismäßig Ruhe. Nördlich von Zalosce und östlich von Brody durchbrach die Armee des Generals v. Böhm=Ermolli die seindlichen Linien an zahlreichen Punkten. Es wurden hier sechs russische Ossiziere — unter ihnen ein Oberst — und 1200 Mann gesangen. In Wolhynien stehen unsere Truppen im Raume westlich von Dubno und bei Olyka im Kamps. Der Widerstand der Aussen ist noch nicht gebrochen.

Aus ber ruffifchen Melbung: Auf bem rechten Ufer bes Styr haben unfere Truppen eine Gegenoffensive eingeleitet, Die sich am 3. September mit Erfolg entwickelte. In ber Gegend

von Radziwillow haben wir den Feind zurückgeworfen, der am 3. September früh versuchte, die Offensive zu ergreisen. In Galizien, auf der des Front Sereth, nur Zusammenstöße von geringerer Bedeutung. Insgesamt haben wir im Lause des 2. und 3. September auf der Front vom Goryn dis zum Onjestr über 60 Offiziere und ungefähr 3500 Soldaten gefangen genommen und einige Maschinengewehre erbeutet. Am Onjestr, in der Gegend von Zaleszczysti, hat der Feind gleichfalls am 2. und 3. September eine Reihe von Angrissen ausgeführt.

Die Russen seinen Ungerem Bordringen in Ostgalizien und Wolhynien heftigen Widerstand entgegen. Ein russischer Angriss an der bessarbischen Grenze brach vor unseren Hindernissen zusammen, wobei mehrere seindliche Bataillone zersprengt wurden. Destlich der Serethmündung drang der Feind unter gewohnter Bergeudung seiner Menschenmassen in einen unserer Schützengräben ein, wurde aber im Kamps von Mann gegen Mann zurückgeworsen, wobei er zahlreiche Tote und Gesangene in unserer Hand ließ. Westlich von Tarnopol erstürmten österreichisch-ungarische und deutsche Truppen außzgebehnte seindliche Berschanzungen. Auch bei Zalosce nahmen wir einen russischen Stützpunkt. Destlich von Brody und in Wolhynien gewinnt unser Angriss langsam Raum. Die im Festungszbreieck kämpsenden k. u. k. Streitkräfte haben in den letzen Gesechtstagen etwa 30 russische Offiziere und über 3000 Mann gesangen genommen.

Auf dem Kloster Budzanow, das sich inmitten der russischen Front am unteren Sereih befindet, weht seit einigen Tagen die Jahne mit dem Genfer Kreuz. Wenn schon von Haus aus nicht anzgenommen werden kann, daß ein Feldspital mitten in der Kampstellung eingerichtet wird, so ist im vorliegenden Fall überdies festgestellt worden, daß die Aufsen das Kloster zu einem starten seldmäßigen Stützpunkt ausgestaltet haben. Es wird sonach niemand erstaunen, wenn demnächst russische Berichte erzählen mögen, wir hätten das in Rede stehende Kloster trot des Genser Kreuzes unter Feuer genommen. Der Feind macht sich hier eines Mißbrauches völkerrechtlicher Abmachungen schuldig, der unsere Gesechtsführung keineswegs beeinträchtigen darf.

Aus der deutschen Meldung: Die Armee des Generals Graf v. Bothmer hat eine Reihe feindlicher Borstellungen auf dem westlichen Serethufer gestürmt.

### 6. September.

5. September 1915.

An der bessarabischen Grenze und östlich der Serethmün dung wiederholten die Russen gestern ihre hestigen Gegenangrisse. Der Feind wurde überall zurückgeworsen und erlitt große Berluste. An der Serethstront und an unsern Linien östlich von Brody und westlich von Dubno ließ die Gesechtstätigkeit im Vergleiche zu den starken Kämpsen der Vortage etwas nach. In der Gegend von Tarnopol wurde den Russen eine verschanzte Ortschaft entrissen. Unser östlich von Luck vordringenden Truppen haben nördlich von Olyka unter den schwierigsten Verhältnissen die versumpste, überschwemmte Putilowkaniederung im Angrisse überschritten.

Aus ber beutschen Melbung: Reine besonderen Greigniffe.

### 7. September.

Die Armee des Generals der Kavallerie v. Böhm=Ermolli hat gestern den Feind bei Podkamien und Radziwillow geschlagen. Sie griff ihn in ganzer, 40 Kilometer breiter und stark verschanzter Front an und entriß ihm in heftigen, dis zum handgemenge sührenden Kämpfen das Schloß Podkamien, die stockwerksörmige besesstigte Höhe Makutra, südöstlich von Brody, die Stellungen bei Radziwillow und zahlreiche andere zäh verteidigte Stützpunkte. Die Schlacht dauerte an einzelnen Punkten dis in die heutigen Morgenstunden; der Feind wurde überall geworsen und räumte stellenweise sluchtartig die Walstatt. Unsere Truppen versolgen. Die Zahl der bis gestern abend eingebrachten Gesangenen überstieg 3000.

In Oftgalizien hatte die Armee des Generals Graf v. Bothmer ftarke Borstoße des Feindes abzuwehren. hingegen ließen die russischen Angrisse auf die Front des Generals v. Pflanzer=Baltin nach. An der bessarbischen Grenze zog sich der Gegner in seine ziemlich weitzabgelegenen Stellungen zurück. Bei Rowosielica beschoß eine russische Batterie ein auf rumänischem Boden stehendes Bauerngehöft. In Wolhynien verlief der Tag verhältnismäßig ruhig.

Aus der deutschen Meldung: Der Rampf am Serethabschnitt dauert an.

## 8. September 1915.

Im wolhnnischen Festungsgebiet blieb gestern die Lage unverändert. Ginige ruffische Gegenangriffe brachen unter unserem Feuer zusammen. Weiter füdlich hat unser Sieg bei Bobs



Defterreichisch-ungarische Ulanen burchqueren einen Fluß in Offgaligien



Bhot. Bereenigde Totobureaur, Amfterdam

Mus einem ruffifden Beltlager am Onjeftr



чьог. из вп, вибарей
Uus einem vorderften öfterreichisch: ungarischen Schützengraben in Wolhnnien



Bhot. Mg Eft, Budapeft

Ein öfterreichifd-ungarifches Bataillonstommando vor feinen Unterständen in Wolhynien

kamien und Radziwillow ben Feind in einer Frontausdehnung von 90 Kilometern zum Rückzug hinter die Ikwa gezwungen. Unsere Truppen versolgen.

Am Sereth kam es zu erbitterten Kämpfen. Der Gegner brach mit überlegenen Kräften aus seinen bei Tarnopol und Strusow eingerichteten brückenkopfartigen Berschanzungen hervor. Die bei Tarnopol vordringenden Russen wurden durch einen Gegenangriff deutscher Truppen zurückgeworsen. Im Raume westlich und füdlich von Trembowla ist der Kampf noch im Gange. Rächst der Serethmündung erstürmten die unter dem Besehle der Generale Benigni und Fürst Schönburg stehenden k. u. k. Truppen die seindliche Stellung nordwestlich von Szuparka, wobei 20 russische Offiziere und 4400 Mann gesangen und sieden Maschinengewehre erbeutet wurden.

Aus ber beutschen Melbung: Aufsische Angriffe bei Tarnopol find abgeschlagen. Beiter stüblich in ber Gegend westlich von Oftrow ist ein Borbrechen bes Feindes durch ben Gegenstoß beutscher Truppen jum Stehen gebracht.

Die heutige ruffische Beröffentlichung über die Niederlage von zwei deutschen Dis visionen, die Gesangennahme von 150 Soldaten und die Eroberung von 30 deutschen Geschützen und vielen Maschinengewehren ist frei erfunden. Kein deutscher Soldat ist auch nur einen Schritt gewichen. Kein Geschütz oder Maschinengewehr ist in Feindeshand gesallen. hingegen warf der erwähnte Gegenstoß deutscher Regimenter den vordringenden Feind weithin zurück. Eines davon machte 250 Gesangene.

Aus ber ruffifden Melbung: In ber Gegend von Dubno - Rrzemieniec befetten mir neue Stellungen am Oberlauf ber Itwa und bes Goryn. In Galizien haben wir bei Zarnopol am 7. September einen großen Erfolg über bie Deutschen bavongetragen. Rach Angaben von Gefangenen bereiteten fich bie 3. Garbebivifion und bie 48. Reservedivision ber Deutschen, verftarkt burch eine öfterreichische Brigade und gahlreiche schwere Artillerie, seit mehreren Tagen auf einen entscheidenden Angriff por, ber auf bie Nacht jum 8. September angesett mar. Unsere Truppen tamen bem Feind juvor, ergriffen bie Offensive und nach einem hartnädigen Rampfe am Daljonkafluß gegen abend bes 7. September murben bie Deutschen vollständig geschlagen. Um Ende des Rampfes eröffnete ber Feind jedoch, nach Aeußerungen unserer Truppen, ein Geschützeuer von außerordentlicher Beftigfeit. Nur die Unmöglichfeit, ibn mit gleich ftartem Feuer zu erwidern, verhinderte, ben reichen Erfolg ausgubeuten. Außer ungeheuren Berluften an Toten und Bermundeten verloren bie Deutichen mehr als 300 Offigiere und 8000 Mann an Gefangenen. Außerdem nahmen mir 30 Gefchute, barunter 14 großen Kalibers, viele Maschinengewehre, Munitionsmagen und andere Kriegsbeute fort. Nach furger Berfolgung nahmen unfere Truppen ihre porherigen Stellungen am Gereth wieber ein. Als der Bar Bericht von der dem Feinde beigebrachten Niederlage erhielt, befahl er, unferen tapferen Truppen feine Freude und feinen Dant für den errungenen Erfolg und die dem Feinde beigebrachten ichmeren Berlufte auszusprechen. Beiter füdlich in ber Gegend von Trembowla warfen wir den Feind am 7. September aus einer Reihe von Dorfern, machten über 40 Offiziere und bis jest 2500 Soldaten zu Gefangenen und erbeuteten drei Ranonen und etwa gehn Maschinengewehre. Zwischen bem Onjeftr und bem linken Ufer bes Sereth gingen bie Defterreicher im Laufe bes 7. September in ber Gegenb bes Dorfes Biniatynce jum Angriff uber. Durch Flankenangriff eines unserer Bataillone murbe die Offenfive bes Feinbes gum Stehen gebracht. Wir nahmen ben Defterreichern elf Offiziere und mehr als 1000 Mann nebft Mafchinengewehren ab.

Die russische Gesandschaft in Bern fand es in einer Mitteilung an den "Bund" höchst seltsam, daß das offizielle Wolfftelegramm vom 8. September, aufgegeben in Berlin um 3 Uhr 50 Minuten nachmittags, Nachrichten einer Niederlage zweier deutscher Divisionen dementierte, die ein offizielles Telegramm der Agentur Westnit aus Petrograd am 8. September erst 11 Uhr nachts, d. h.  $8^{1}/_{2}$  Stunden später, meldete. Worauf die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" (12. IX. 15) folgendes erwiderte: "Der "seltsame" Borgang beruht auf der einsachen Tatsache, daß der russische Bericht, der von 150 deutschen Gesangenen und 30 eroberten Geschützen spricht, am 8. September 7 Uhr vormittags durch offenen Funkspruch von den Russen verbreitet wurde, ähnlich wie in Frankseich Nachrichten durch Funkspruch vom Eisselturm zur Kenntnis gebracht werden. Somit war unsere heeresteitung in der Lage, diese Lüge bereits im Tagesbericht vom 8. September zu entkräften."

Unfer Angriff in Bolhnnien schreitet fort. Gestern murbe die russische Front nörblich von Olnta durchbrochen. Dubno, ber zweite Buntt des wolhnnischen Festungsbreiedes, ift genommen.

In der Stadt ist gestern nachmittag österreichische Landwehrkavallerie eingerückt. Die slugauswärts liegenden Sperrsorts sind in unserem Besit. Die Armee des Generals v. Böhm=Ermollitisch an die obere Jkwa und über Nowo=Aleksiniec vorgedrungen. Die russischen Kräfte, die im Raume westlich von Trembowla über den Sereth vorgedrochen sind, wurden größtenteils wieder zurückgeworsen. In den Kämpsen, die hier gegen seindliche Ueberzahl stattsanden, griffen deutsche Gardebataillone unter dem Obersten v. Leu besonders erfolgreich ein.

Am unteren Sereth und am Onjestr herrschte verhältnismäßig Ruhe. Bei ber gestern berichteten Eroberung ber seindlichen Stellungen von Nowosiolka – Kostiukowa hatte im Kampf zu Fuß die vom Feldmarschalleutnant v. Brudermann geführte Kavallerie hervorragenden Anteil.

Aus der deutschen Meldung: Der füdlich von Oftrow über den Sereth vorgedrungene Feind ift auf feinem Nordslügel guruckgeworfen.

Amtliche deutsche Meldung: Der amtliche russische Bericht vom 8. September über Ersfolge bei Tarnopol bezieht sich auf Ereignisse, die im deutschen Tagesbericht vom 8. September gemelbet sind. Der russische Bericht ist, wie jeder Sachverständige sofort bei genauerer Prüsung erkennen muß, zu dem durchsichtigen Zweck frei ersunden, die Uebernahme des Obersehls seitens des Zaren durch erdichtete Ersolge zu verherrlichen.

Aus der russischen Meldung: Auf den Straßen gegen Rowno hemmen unsere Truppen nach einem Kampf vom 8. September gegen bedeutende feindliche Streitkräfte, die längs der Bahnlinie Dlyka—Klewan vorrückten, ihren Bormarsch auf die Stellungen weiter auswärts an den Flüssen Studiel und Ikwa, wo der Feind eine Offensive durch äußerst heftiges Artillerieseuer unterstützt, dem unsere Truppen mutig standhalten. Am Sereth, in der Gegend weiter südwestlich von Trembowla, hatte unser Uebergehen zur Offensive, die sich am 7. September immer weiter entwicklte, einen ebenso bedeutenden Ersolg wie vor Tarnopol. Im Berlause des 7. und 8. September machten wir hier 450 Ofsiziere und 7000 Soldaten zu Gesangenen und erbeuteten drei Kanonen und 36 Masschinengewehre. Unsere Berluste waren ohne Bedeutung. Am Abend des 8. September zog sich der Feind, von unsern Truppen versolgt, in großer hast gegen den Strypasluß zurück.

Unser Erfolg seit dem 3. September ist auf der ganzen Front des Flusses Sereth nunmehr verswirklicht und trägt uns an Trophäen ein: 383 Offiziere, über 17000 Soldaten, 14 schwere und 19 leichte Geschütze, 66 Maschinengewehre und 15 Artisseriecaissons.

#### 10. September 1915.

Die im Raume westlich von Rowno tämpsenden russischen Kräfte wurden über die Studielniedes rung geworsen. Unsere von Zalosce vorbrechenden Truppen drängten den Feind in der Richtung gegen Zbarazzurück. Bei Tarnopolschlugenösterreichischsungarische und deutsche Bataillone mehrere russische Angrisse zurück. Unsere Berbündeten nahmen das Dorf Bucniow. Westlich des mittleren Sereth traten neuerlich seindliche Berstärtungen ins Gesecht. Es wird dort hestig getämpst. Destlich der Serethmündung und an der bessach is den Grenze berrschte Ruhe.

Aus der deutschen Meldung: Deutsche Truppen warfen die Ruffen aus Bucniow (am Sereth, füdlich von Tarnopol). Südwestlich von Bucniow und bei Tarnopol sind hestige seindliche Angriffe abgeschlagen.

Aus der ruffischen Meldung: Am Sereth haben unsere Truppen, nachdem sie am 9. September mehrere Angriffe des Feindes zurückgewiesen hatten, im Abschnitt unterhalb Trembowla und bei Czortkow Gegenangriffe unternommen. Die Desterreicher wurden zu einem überstürzten Rückzug gezwungen. Wir haben ungefähr 5000 Gefangene gemacht, darunter 16 Offiziere.

#### 11. September 1915.

Unsere Angriffe in Bolhynien schreiten vorwärts. Der azno am Goryn ist in unserem Besitz. Bei Tarnopol versuchten die Russen in startem Ansturm in die Stellungen der Berbündeten einzudringen. Der Feind wurde unter schweren Berlusten abgewiesen. Weiter südlich nahmen wir unsere Serethstront vor überlegenen seindlichen Krästen auf die Höhen östlich der Strypa zurück. Nordöstlich und östlich von Buczacz verlief der Tag ruhig. Auf den Höhen westlich des unteren Sereth hestiger Kamps. Destlich der Serethmündung und an der bessachischen Grenze ist die Lage unverändert.

Aus der deutschen Meldung: Die deutschen Truppen der Armee des Generals Graf v. Bothmer wiesen heftige Gegenangriffe unter starken Berlusten des Feindes ab. Sie machten über 300 Gefangene. Aus ber ruffischen Melbung: In ber Richtung auf Rowno zogen sich unsere Truppen am 10. September vor bem Gegner zurück, der gegen Derazno vorging. In der Richtung auf Krze-mieniec nahmen die Desterreicher ihre Angrisse auf beiden Usern des Oberlauses des Goryn nahe ber galizischen Grenzen wieder auf. Zu gleicher Zeit hielten wir den Feind auf dem rechten User mit Erfolg auf, tropdem er Granaten mit gistigen Gasen benutzte.

Mehrere öfterreichische Abteilungen wurden durch unser Feuer volltommen fortgesegt. In der Gegend von Tarnopol rückten wir am 10. September früh vor und bezwangen einen hartnäckigen Widerstand des Feindes. Nach Aussagen Gesangener ist das seindliche 6. Jägerbataillon, das eben erst gebildet worden ist, volltommen vernichtet worden. Da der Feind nicht in der Lage war, Widerstand zu leisten, ergriff er die Flucht; er ließ am 10. September 39 Ofsiziere, 2500 Soldaten mit 18 Maschinengewehren zurück. Eine Kompanie von Automaschinengewehren unterstützte unsere Truppen lebhaft. Der Feind wich in der Richtung des Onjestes zurück.

## 12. September 1915.

Unsere in Wolhynien kämpsenden Streitkräfte haben gestern bei Derazno den Goryn und bei Dubno die Ikwa überschritten. Die russischen Angriffe bei Tarnopol nahmen an Hestigkeit zu. Nordwestlich der Stadt gelang es dem Feinde, in unsere Schützengräben einzudringen und das Dorf Dolzanka zu gewinnen. Aber die aus den Nachbarabschnitten herbeieilenden deutschen und Honvedbataillone saßten den Gegner in beiden Flanken, eroberten das oben genannte Dorf zurück und warfen die Russen mieder auf ihre Brückenkopsstellungen. Die gegnerischen Berluste sind groß. Auch die seindlichen Vorstöße südwestlich von Tarnopol wurden abgewiesen. Auf dem östlichen Strypaufer, am unteren Sereth und an der bessachischen Grenze verlief der Tagrusig.

Mus der deutschen Meldung: Deutsche Berbande wiesen weitere Angriffe unter ichweren Berluften bes Feindes ab.

## 13. Ceptember.

Die russischen Angrisse gegen unsere oftgalizische Front dauern an. An der Sereth mündung wurden starke seindliche Kräfte zurückgeworsen; der Kampf führte an zahlreichen Stellen zu einem handgemenge in den Schükengräben. Nordwestlich von Strusow brachen mehrere russische Borstöße unter dem Kreuzseuer unserer Batterien zusammen; andere wurden mit dem Bajoenette abgewiesen. In der Nacht bezogen die bei Tarnopol kämpsenden verbündeten Truppen eine auf den höhen östlich von Kozlow und Fezierna eingerichtete Stellung, die an unsere auf dem Ostuser der mittleren Struppa besindliche Front anschließt. Die Bewegung wurde vom Gegner nicht gestört. Bei Nowo-Aleksiniec sind hestige Kämpse im Gange. Destlich von Dubno sind unsere Truppen an die Sisendahn vorgedrungen. Bei Derazno warsen wir den Feind an mehreren Puntten, wobei sich das Wiener Landwehrinsanterieregiment Rr. 24 besonders hervortat.

Aus der deutschen Meldung: Die deutschen Truppen haben gestern westlich und südweftlich von Tarnopol mehrere starke seindliche Angriffe blutig abgewiesen und dabei einige hundert Gesfangene gemacht. In der Nacht wurde eine gunstige Stellung, einige Kilometer westlich der bissherigen gelegen, unbehindert vom Gegner eingenommen.

## 14. September 1915.

Die Lage in Oftgalizien ist unverändert. Der Feind griff heute früh unsere Strypafront an, wurde aber abgewiesen. Auch in Wolhynien sind die Russen unter Heranführung neuer Truppen an zahlreichen Stellen zum Angriff übergegangen. Während bei Nowo-Aleksiniec die Kännpfe noch andauern, wurde der Feind bei Dubno und am Stubielabschnitt überall unter großen Berlusten zurückgeworsen.

Mus ber beutichen Melbung: Die Lage bei ben deutschen Truppen ift unverändert.

Aus der ruffischen Melbung: Bei Zowicze, in der Gegend von Derazno, haben wir mit Erfolg den Gornn überschritten und sind fämpfend vorgerückt. Bir haben ein ganzes öfterzeichisches Bataillon gesangen genommen. In den Gegenden von Derazno und Klewan ist der Gegner zur Offenstwe übergegangen, aber wir haben ihn zum Siehen gebracht. Indem wir einen energischen Gegenstoß unternahmen, sind wir in der Gegend öftlich von Klewan vorgerückt und haben im Lause eines Kampfes beim Dorfe Dleszwa mehr als 1300 Gesangene gemacht. Westlich von Wiszniewie chaben unsere Truppen den Gegner aus dem Dorfe Rydoml und seiner Umgebung vertrieben. Der Feind zog sich schleunigst zurück und wurde hierauf aus dem Dorfe Rostosi verztrieben. Er erlitt große Berluste. Die Zahl der bis jest gezählten Gesangenen beträgt 20 Ofsiziere

und mehr als 2000 Soldaten. Unser Feuer hat die Absicht des Feindes, unsere Offenswe bei den südwestlich von Wiszniewiec gelegenen Dörsern Gontowa und Ditkowze durch Gegenangriffe auszuhalten, verhindert. Wir haben hier ungefähr 140 Offiziere und 7300 Soldaten, ein schweres und sechst leichte Geschütze, vier Caissons, 26 Maschinengewehre und viel Kriegsgerät eingebracht.

15. September 1915.

An der beffarabischen Grenze wiesen unsere Truppen einen russtischen Angriss ab. Am Dnjestr und vor unseren Stellungen östlich von Buczacz herrschte Ruhe. Un allen anderen Teilen unserer galizischen und wolhynischen Front kam es abermals zu schweren, für den Feind erfolglosen Kämpsen. Nordöstlich von Dubno ließ der Feind bei einem mißglückten Gegenangriss nebst zahlreichen Toten sechs Offiziere und 800 Mann an Gesangenen und drei Maschinengewehre als Beute zurück. Ungarische Heeres- und Landwehrbataillone und das Otocaner Infanterieregiment Nr. 79 haben hier unter Führung entschlossener, selbsttätiger Kommandanten neuerlich Proben kriegerischer Tüchtigkeit abgelegt. In den Bald- und Sumpsgedieten des Styr und des Pripjet warf unsere Kavallerie in den letzten Tagen zahlreiche seinbliche Reiterabteilungen zurück.

Mus ber beutschen Melbung: Die beutschen Truppen wiesen feindliche Angriffe blutig ab. Aus ber ruffifden Melbung: Der Feind, ber auf ber Front fublich bes Bripjet gegen Beften gurudgeworfen murbe, unternimmt an verschiebenen Stellen Gegenangriffe mit ftarten Rraften und leiftet hartnädigen Biberftanb. Bei Befetung einer feindlichen Stellung bei ben Dorfern Korabliszcza und Bohorete nordöftlich von Dubno erbeuteten wir eine Kanone, fieben Maschinengewehre und nahmen 57 Offiziere und 2593 Solbaten gefangen. Durch einen Gegenangriff wurden hierauf un= fere Truppen wieder gurudgeworfen. Bei einem Rampf in der Gegend von Bladti und Borobijowta, nordweftlich von Zarnopol, machten wir funf Offiziere und 547 Solbaten gu Gefangenen und erbeuteten zwei Maschinengewehre. Das Dorf Worobijowta und ein kleines Gehölt nördlich bes Dorfes gingen von Sand gu Sand. Un ber Strup a fübweftlich von Tarnopol nahmen wir burch energischen Angriff das Dorf Bieniama. Der Feind flüchtete fich über ben Fluß und erlitt große Berlufte. Ein erbitterter Kampf fpielte fich an ber Strypa weftlich Trembowla in ber Gegend bes Waldes von Burkanow und des Dorfes Zlotniki ab. Gegen Abend durchbrachen unfere Truppen Draftverhaue, marfen den geind mit bem Bajonett aus feinen Graben, bemächtigten fich bes Geholzes und des Dorfes und gingen im Ruden des Feindes auf das andere Strypaufer über. Sier machten wir mehr als 1500 Gefangene.

## 16. September.

Alle Bersuche der Aussen, unsere oft galizische Front ins Wanken zu bringen, bleiben ersolgslos. Gestern führte der Feind unter großem Auswand von Artilleriemunition seine Hauptangriffe gegen unsere Front an der mittleren Strypa. Er wurde überall geworsen, wobei unsere Truppen durch Flankenangriffe aus dem Brückenkopf von Buczacz und aus dem Raume süblich von Zalosce mitwirkten. Bei der Erstürmung des 20 Kilometer süblich von Zalosce liegenden Dorfes Cebrow wurden dem Feinde 11 Offiziere und 1900 Mann als Gesangene abgenommen und drei Maschinensgewehre erbeutet. Auch in Wolhynien haben unsere Streitkräste zahlreiche Angriffe abgeschlagen. Bei Nowo-Aleksinie wurden die Russen, dei Nowo-Aleksinie wurden die Russen. Bei Rowo-Boczajew war es dem Feinde vorgestern gelungen, an einzelnen Punkten auf das westliche Ikwaufer vorzubrechen. Gestern wurde er überall auf das Oftuser zurückzetrieben, wobei er unter dem flankierenden Feuer unserer Artillerie große Berluste erlitt. Neben dem Infanterieregiment Rr. 32 und dem Feldjägerbataillon Rr. 29 gebührt dem Linzer Landsturmregiment Rr. 2 ein Hauptverdienst an diesem Ersolge.

Mus ber beutschen Melbung: Wie an ben vorhergehenden Tagen scheiterten ruffische Ansgriffe vor ben beutschen Linien.

## 17. September 1915.

Die Russen versuchten die Wirkung unseres gestern gemelbeten Flankenstoßes nordöstlich von Buczacz durch einen Gegenangriff zu vereiteln. Sie wurden geworfen. Unser Artillerieseuer vernichtete hiebei ein seindliches Panzerauto. Bon den drei Offizieren der Besatung wurden zwei getötet, einer unverwundet gesangen; von der Mannschaft blied alles mit Ausnahme eines gleiche salls in Gesangenschaft geratenen Chausseurs tot auf dem Plate. Im Abrigen ließ in Oftgalizien und an der Ikwalinie die Gesechtstätigkeit wesentlich nach. Die Lage blied völlig unverändert. Angesichts der Unmöglichkeit, in diesen Räumen einen Ersolg zu erringen, führt der Feind

neuestens um fo heftigere Angriffe gegen unsere im wolhnnisch en Feftungsgebiet stehens ben Streitkrafte. Die hier gestern entbrannten Kampfe bauern noch an.

Mus ber beutschen Melbung: Bon ben beutschen Truppen nichts Reues.

Aus ber ruffischen Melbung: Während der Kämpfe um den Besit von Derazno haben wir von neuem einen großen Erfolg erzielt. Unsere Truppen drangen in Derazno ein und warsen den Feind über den Hausen, der sich gegen die Dörfer Ruda und Krasne zurückzog. Wir haben diese Dörfer ebenfalls genommen, vier Maschinengewehre erbeutet und mehr als 2000 Sesangene gemacht. Unser Segenangriff beim Grenzdorf Gontowa, südwestlich der Stadt Wiszniewiec hat uns, obwohl wir das Dorf nicht besehen konnten, gestattet, 12 Offiziere und 540 Soldaten zu Gesangenen zu machen und drei Maschinengewehre zu erbeuten.

## 18. September 1915.

Die russische Offensive in Oftgalizien ist an der Strypa zusammengebrochen. Der Feind räumte gestern das Gesechtöseld der letzten Tage und wich an den Sereth. Zurückgelassens Kriegösmaterial und andere Anzeichen schleunigen Ausbruches lassen erkennen, daß der russischen schleunigen Ausbruches lassen vor unseren Stellungen erlitten hat, erweisen sich als sehr groß. An der Ikwa ist die Lage unverändert. Im wolhynischen Festungsgebiet dauerten die Kämpse mit überlegenen russischen Kräften an. Wir schlugen zuhlreiche Angrisse ab. Heute nahmen wir Teile unserer dortigen Front in weiter westlich liegende vorbereitete Stellungen zurück.

Aus der deutschen Meldung: Bor den beutschen Truppen haben bie Ruffen ben Rudzug angetreten.

Aus der rufsischen Meldung: Durch einen allgemeinen Angriff am 17. September in der Richtung von Rowno-Rowel gelang es uns, den Gegner zu schlagen, der sich in Unordnung zurückzog, wobei er viele Gefangene zurückließ. Deftlich von dem nordwestlich von Derazno gezlegenen Gorodischte wurde der Feind aus seinen Schükengräben vertrieben. Wir haben hier mehr als 800 Gefangene gemacht, darunter den Kommandanten des 8. kaiserlichen Regiments. Ferner wurde eine Fahne erbeutet. Der Rest der seindlichen Truppen zerstreute sich im Forst. Unmittelbar nach dem Eindrücken der seindlichen Front bei den Dörfern Ruda und Krasne süblich von Derazno setzen unsere Truppen ihre Offensive fort und schlugen den Feind in einem Kampse süblich des Dorses Tsumsno, wobei sie ihm nochmals 1800 Gefangene abnahmen. Die Zahl der erbeuteten Maschinengewehre ist noch unbekannt, da sie gegen den Feind verwendet werden.

Eine amtliche Mitteilung über die Trophäen berichtet, daß die Meldung des deutschen Großen Generalstabes vom 8. September nach ergänzenden Berichten von der Front als der Wirklichkeit entsprechend anerkannt werden muß, b. h. daß die Geschütze und die Gefangenen mit wenigen Ausnahmen nicht deutsche, sondern öfterreichische waren.

Das K. u. K. Kriegspresse quartier melbet: Der russische amtliche Kriegsbericht, der Angaben über die Kämpse bei Derazno, Klewan und Biszniewiec, serner westlich von Tarnopol und im Raume von Zaleszczysti enthält, in denen die Anzahl der vom 30. August dis 12. September gesangengenommenen Desterreicher und Deutschen als 40 000 übersteigend angegeben wird, demüht sich, eine Reihe von Ersolgen fast an der ganzen Kampssont hervorzuheben. So begreissich diese Bestreben in der jetzigen Lage Rußlands ist, um bei seinen Berbündeten und bei den Reutralen möglichst viel Sindruck zu machen, tann doch gegenüber den Angaben dieses Berichtes sestgestellt werden, daß der russische Klewan über die Stubla unter den schwersten Berlusten der Russenseigen wurde, daß die Höhen bei Gontowa und Ditkowce, die vorübergehend im Besite des Feindes waren, von unseren Truppen wieder erstürmt wurden, und daß die Russen nordwestlich von Tarnopol bei den von ihnen genannten Dörfern Habst und Sebrow am 15. September eine Niederlage erlitten und etwa 2000 Gesangene in unserer Hand ließen. Darnach möge die Glaubhastigseit der sonstigen Angaben dieses Berichtes beurteilt werden, von dem namentlich die Gesangenenzahlen so phantastisch sind daß eine Erwiderung selbst dann nicht nötig erscheint, wenn sied auf die Gesansfront von Riga die Czernowik beziehen sollten.

## 19. September 1915.

In Oftgalizien verlief der gestrige Tag ruhig. Gegenüber unseren Linien an der Ikwa entwidelte der Feind stärkere Artillerietätigkeit. Im wolhynischen Festungsgebiet ging die Besetung unserer neuen Stellung ohne Störung durch den Gegner vonstatten. Aus der beutschen Meldung: Die Lage ift unverändert.

Aus bem beutschen Großen Hauptquartier ift auf einen Artitel ber "Morning Post" vom 13. IX. 1915, in dem die Berichte über deutsche Berluste in der Schlacht bei Tarnopol wiederholt wurden, u. a. folgendes entgegnet worden: "Die russische Seeresseitung selbst hielt nach ihrer gewundenen Erklärung im amtlichen Bericht vom 11. September ihre Angaben vom 8. September nicht mehr aufzrecht und gibt deren Unrichtigkeit im amtlichen Bericht vom 18. September mit bemerkenswerter Offenzheit zu. Gegenüber der Nachricht der "Morning Post" sei noch ausdrücklich sestgegangen sind, keine Truppen bei Tarnopol unter seindlichem Druck keinen Schritt zurückgegangen sind, keine Trophäe, kein Maschinengewehr, kein Geschüt verloren haben, dagegen alle Angrisse der Russen blutig abwiesen. Die Berluste der beiden, in der englischen Meldung erwähnten deutschen Divisionen betrugen am 7. September 1915 einen Offizier, 65 Mann tot, drei Ossiziere, 295 Mann verwundet, 32 Mann vermist. So bedauerlich diese Berluste an sich sind, so kann man sie doch nicht als übertrieben hoch ansehen sür eine Schlacht, der die Russen selbst entschende Bedeutung beilegen."

Unsere Stellungen im Raume östlich von Luck wurden gestern wiederholt von starken russischen Kräften angegriffen. Unsere Truppen, unter ihnen Egerländer und westböhmische Landwehr, schlugen den Feind überall, an vielen Punkten im Kampse Mann gegen Mann, zurück. Auch gegen unsere Ikwafront sührten die Russen im Abschnitt bei Krzemienier starke Kolonnen zum Angriffe vor. An einzelnen Stellen gesang es dem Feinde, das Westuser der Ikwa zu gewinnen; aber unsere hersbeiellenden Reserven warsen ihn überall zurück. Der Feind erlitt besonders durch unser Artilleriesseuer große Bersuste. Die bis gestern abend eingebrachten Gesangenen zählen über 1000. Das Insanterieregiment v. hindenburg Ar. 69 hat neuerlich Proben seiner Kampstüchtigkeit abgelegt. In Oft galizien herrschte Ruhe; die Lage ist dort unverändert.

Aus der deutschen Meldung: Bei kleineren Gefechten machten die deutschen Truppen über 100 Gefangene.

Aus ber ruffischen Melbung: In der Gegend von Rozyszcze, nördlich von Luck, griff unsere Kavallerie die Desterreicher an, jagte sie vier Werst weit, säbelte eine große Anzahl nieder und machte mehr als 200 Gefangene. Sine andere berittene Truppe entdeckte beizeiten den Rückzug des Feindes von Kiwercy auf Luck, griff ihn gleichfalls an, warf ihn in die Flucht, machte fünf Offiziere und 500 Soldaten zu Gefangenen und nahm einen großen Wagenzug mit Lebensmitteln, zehn Feldsküchen sowie ein Kapellenauto. Nachdem unsere Truppen den Kald bei dem Dorfe Jaroslawicze am Styr, süblich von Luck, genommen hatten, erbeuteten sie zwei Maschinengewehre und machten zwei Offiziere und etwa 100 Soldaten zu Gefangenen. Nach einem Bajonettangriff bei dem Dorfe Jwanies an der Jkwa bei Dubno verdrängten wir den Feind aus dem dortigen Brückensopf.

Die österreichische Presse versucht die Wahrhaftigkeit der Mitteilungen des Großen Generalstabes anzuzweiseln, insbesondere die Angaben über die enormen Mengen Gesangener, die unsere Truppen während der letten Periode gemacht haben. Der Große Generalstab hatte bereits Gelegenheit, die Wahrhaftigkeit seiner Communiqués sestzustellen. Er erklärt, daß die Zahl der angegebenen Gesangenen im Berlause der Operationen auf der Südsront in der waldigen Gegend in Westrustand während der letten Tage des Monats August und Ansang September 1915 sich auf 70 000 Mann beläuft. Diese Zahl wird noch beträchtlich steigen, wenn die kleinen Gruppen Gesangener aus zahlreichen Tressen und Gesechten und auch aus dem östers ungeordneten Rückzuge des Feindes noch dazu kommen. Diese Truppen sind so erschöpst, daß sie nicht mehr marschieren können.

## 21. September.

Erneuerte russische Angrisse auf unsere Stellungen im Raume öftlich von Luck wurden abgesschlagen. Un der Jkwa zersprengte das Kreuzseuer unserer Batterien einige seindliche Abteilungen, die auf dem Westuser des Flusses sesten Fuß zu fassen versuchten. Sonst verlief der gestrige Tag im Nordosten ruhig. Die Lage ist völlig unverändert.

Aus ber beutschen Melbung: Bei ben beutschen Truppen hat fich nichts ereignet. 22. September 1915.

In Oftgalizien und in Wolhynien ift die Lage unverändert. An der Ikwa kam es in einigen Abschnitten zu heftigen Artilleriekampfen. Bereinzelte Versuche der Ruffen, über den Fluß vorzudringen, scheiterten bald im Feuer unserer Batterien.

Mus ber beutschen Delbung: Richts Neues.

Aus der russischen Meldung: Auf der Front Teremno—Pobhaice östlich von Luckbegann der Gegner die Offensive, wurde aber überall geworfen; der Kampf besteht immerhin in wiederholten Bajonettangrissen. Bir nahmen ungefähr 700 Sesangene und drei Maschinengewehre. Bährend der Angrisse gegen die Dörfer Bordzewsa und Rostosi, nordwestlich von Biszniewiec erzeichte der Gegner trotz unseres heftigen Maschinengewehrz und Artillerieseuers unsere Berschanzungen und stürzte sich unter hurrarusen auf und. In dem heißen Bajonettgesecht, das nun folgte, wurde der Feind unter großen Versusten für ihn zurückgedrängt. Unsere Truppen machten alsdann einen Gegenangriss, nahmen den Gegner von der Seite und warsen ihn; indem sie ihm auf den Fersen solgten, brachen sie in seine Verschanzungen ein. Ein Teil der Desterreicher, der dem Ungestüm unserer Angrisse nicht widerstehen konnte, ergriss die Flucht. Wir machten zehn Offiziere und 600 Soldaten zu Gesangenen.

## 23. September 1915.

An der Front in Oftgalizien verlief der Tag im allgemeinen ruhig. Es fanden nur Kämpfe vorgeschobener Abteilungen statt. An der I fwa und am Styr kam es an mehreren Stellen zu heftigeren Kämpsen. So wurden südöstlich von Nowo-Roczajew zwei russische Angriffe blutig abgeschlagen. Gin seinbliches Infanterieregiment, das nachts nahe der Iwamundung über den Styr vorgedrungen war, mußte nach einem von unseren Truppen durchgeführten Gegenangriff unter großen Berlusten auf das Ostufer zurückgehen. Unsere bisher östlich Luck befindlichen Abteilungen wurden in die Stellungen am Bestuser des Styr zurückgenommen.

Aus ber beutschen Melbung: Die Lage ift unverändert.

Aus der russischen Meldung: In der Gegend nordweftlich von Dubno haben sich unsere Truppen trot ber Anstrengungen des Feindes, unsere Offensive durch Gegenangrisse auszuhalten, der Ortsichaft Wojnica auf dem linken User der Iwa bemächtigt und von neuem 28 Offiziere und 1400 Solsdaten gesangen genommen und drei Maschinengewehre erbeutet. In der Gegend der Ortschaft Dworec, südwestlich der Stadt Krzemieniec, haben unsere Truppen, als sie sich einer höhe bemächtigten, zwei Offiziere und 100 Mann gesangen genommen. In der Gegend nördlich von Zaleszczysi haben wir den Feind aus den Ortschaften Worwolince und Hingowee vertrieben. Die Kavallerie stürzte sich auf die Versolgung des geschlagenen Feindes. Sin Teil der Oesterreicher wurde niedergesäbelt, der andere gesangen genommen. Unsere Kavallerie setzte ihren Angriss fort und drang in die Ortschaft Prusy südwestlich von Tluste, ein. Sie machte zahlreiche Gesangene und erbeutete viele Wassen.

24. September.

Im Nordoften trat gestern feine Menderung ein.

Während in Oftgalizien Ruhe herrschte, kam es im Raume von Nowo-Aleksiniec und an ber unteren Itwa zu hestigen Kämpsen. In dem erstgenannten Abschnitte griffen die Russen unter starkem Artillerieausgebot els Glieder tief unsere Linien an. Sie wurden überall unter den schwersten Berlusten zurückgeworsen, worauf ihnen unsere im Gegenangriss nachdrängenden Truppen noch eine Höhenstellung entrissen. Sine russische Batterie wurde durch unser Artillerieseuer zersprengt. Bei Rydoml sielen auf verhältnismäßig engem Gesechtsselbe els Offiziere und 300 Mann in unsere hände. Auch die Uebergangsversuche des Feindes über die untere Ikwa scheiterten. In der Gegend nordwestlich von Kolki am Styr vertrieb unsere Keiterei den Feind aus einigen Ortschaften.

Mus ber beutschen Melbung: Reine Beränderung.

Aus der ruffischen Meldung: Gin besonderer Ersolg kennzeichnete die Operationen unserer Truppen in der Gegend von Luck: Unsere Truppen griffen während der Nacht vom 22. auf den 23. September an, nahmen eine feindliche Stellung bei den Dörsern Lipowiec und Niebozka, nördlich von Luck, nahmen nach einer summarischen Schähung dis zu sechzig Offiziere und 4000 Soldaten und erbeuteten Maschinengewehre, Feldtüchen, Telephone usw. Am 23. September gegen Morgen war Luck in unserer Hand. Gegen Abend desselben Tages besetzten unsere Truppen energisch den Brückenkopf von Krasne in der Gegend der Stadt Luck. Südöstlich von Luck besetzten unsere Truppen nach einem dritten mutigen Angriff die Dörfer Pobhaice und Krupy und stießen in einem Bajonettgesecht zahlreiche Ungarn nieder.

## 25. September 1915.

Die Lage im Nordoften ift unverändert. In Oftgaligien fiel nichts von Bedeutung vor. Gegen unsere wolhnnische Front unternahm der Feind wieder eine Reihe mitunter sehr hestiger Ungriffe, die an einzelnen Buntten bis in unsere Gräben führten, aber überall blutig abgewiesen

wurden. Die Auffen erlitten große Berlufte. Die Zahl der an der Ikmalinie gestern und vors gestern eingebrachten Gesangenen beträgt 80 Offiziere und etwa 4000 Mann. Die im Balds und Sumpfgebiet am unteren Styr vorgehende österreichisch-ungarische Reiterei entriß dem Feinde abermals einige zäh verteidigte Ortschaften.

Aus der beutschen Meldung: Die Lage ift unverändert.

Aus der rufsischen Meldung: In der Gegend von Dubno wurde ein heiher Kampf gestiefert um den Besitz der Ortschaften Chorupan und Golowczyce. In einem Frontalangriff nahmen unsere Trupven dreißig Ofsiziere und ungefähr 1600 Soldaten gefangen und erbeuteten Maschinensgewehre. Diese Offensive wurde ausgeführt unter einem orkanartigen Artillerieseuer des Feindes, was unsere Truppen zwang, sich später gegen die Ikma zurückzuziehen. Im Grenzgebiet von Galizien hat der Feind eine Reihe von Angriffen bei der Ortschaft Rowos Aleksiniec ausgeführt. In einer energischen Gegenoffensive überrannten jedoch unsere Truppen den Gegner, machten über 3000 Gesangene und erbeuteten vier Maschinengewehre . . Nach ergänzenden Berichten haben wir bei Luck 128 Offiziere und ungefähr 6000 Soldaten gesangen genommen.

Der Feind hat auch gestern seinen Versuch, bei Nowo Aleksiniec unsere Front zu sprengen, unter großem Krastauswand fortgesett. Die seit mehreren Tagen währende Schlacht endete für die Russen mit einer vollen Riederlage. Wo immer es dem Gegner vorübergehend gelang, in einen unserer Schützengräben einzudringen, überall wurde er unter großen Verlusten von den herbeieilenden Reserven zurückgeworsen. Noch gestern nachmittag und abends brachen südlich von Nowo-Alekssinie zehnmal wiederholte russische Angrisse zusammen und östlich von Balosce wurden seindliche Abteilungen, die sich durch unsere zerschossenen hindernisse den Weg in unsere Stellungen gebahnt hatten, als Gesangene abgesührt. An der Ikwa—Styr-Front erlahmte die Tätigkeit des Feindes. In Oftgalizien herrscht Ruhe.

Aus der deutschen Melbung: Bei den deutschen Truppen hat sich nichts von Bedeutung ereignet. 27. September.

Aehnlich wie in Oftgalizien und an der Itwa ift nun auch im wolhnnischen Festungssgebiete die russische Gegenoffensive gebrochen. Der Feind räumte gestern seine Stellungen nordweftlich von Dubno und im Styrabschnitte bei Luck und weicht in östlicher Richtung zurück. Der Brückenkopf östlich von Luck ist wieder in unserer Hand. An unserer Front sudlich von Dubno gab es stellenweise Geschützeuer und Geplänkel.

Aus ber russischen Melbung: Die hartnäckigen Kämpfe bei Nowo=Aleksiniec begannen aufs neue. Mit Unterstützung frischer Truppen zwangen uns die Desterreicher zuerst, den Flecken preiszugeben. Durch einen kräftigen Angriff und einen Bajonetkampf warsen unsere Truppen die Desterreicher wieder heraus, indem sie viele niedermachten und mehr als tausend Gesangene einbrachten. Nach den letzten Nachrichten greisen die Desterreicher von neuem Nowo=Aleksiniec an.

28. September.

Durch die österreichisch-ungarischen und beutschen Streitkräfte am Styr mit der Umklammerung bedroht, sah sich der Feind gezwungen, seine unter großen Opfern unternommene Offensive im wolhynischen Festungsgebiete aufzugeben. Der russische Rückzug dauerte gestern den ganzen Tag über an und führte das seindliche Heer hinter die Putilowka; unsere Armeen versolgen. In den Rachhutgesechten östlich von Luck nahmen unsere Truppen vier russische Offiziere und 600 Mann gesangen. An der Ikwa und in Oftgalizien ist die Lage unverändert.

Aus der deutschen Meldung: Heeresgruppe des Generals v. Linsingen: Der Nebergang über den Styr unterhalb von Luck ist erzwungen. Unter diesem Druck sind die Russen nördlich von Dubno auf der ganzen Front in vollem Rückzuge.
29. September 1915.

Die Lage in Oftgalizien und an der Ikwa ist unverändert. Feindliche Abteilungen, die westelich der von Tarnopol gegen unsere hindernisse vorzudringen versuchten, wurden durch Feuer verstrieben. — Im wolhynischen Festungsgebiet warsen unsere Truppen den Gegner aus allen Teilen der westlich der oberen Putilowka eingerichteten Nachhutstellungen. Weiter nördlich ersstürmten sie das zähverteidigte Dorf Boguslawka.

Aus der deutschen Meldung: Heeresgruppe des Generals von Linsingen: Die Ruffen sind hinter den Kormin und die Putilowka geworfen.



Bhot. R. Sennede, Berlin

Offiziere eines vorgeschobenen beutschen Kommandos am Styr fludieren die Karte



Bhot, Carl Geebald, Wien

Die Wirkung einer öfterreichischzungarischen Granate



Phot. Photothet, Bertin

Bon öfterreichisch-ungarischen Truppen in Oftgalizien gefangen genommene Nussen werden abtransportiert



Bhot. Photothet, Berlin

Ein von den Ruffen bei ihrem Rudzug völlig zerftörtes Dorf in Oftgaligien

Aus ber ruffischen Melbung: Süblich bes Pripjet griff der Feind wiederholt Czartoryst an. Die Angriffe wurden anfänglich abgewiesen, dann aber gelang es dem Feind infolge des Einstreffens von Verstärkungen, uns dennoch auf das rechte Ufer des Styr zurückzudrängen. Am 28. September entwickelte der Feind ein orkanartiges Feuer und griff die Ortschaft Rowo-Aleksischen nies dreimal an, wurde aber jedesmal durch das konzentrische Feuer unserer Artillerie und Insanterie zurückzeschlagen.

## 30. Ceptember 1915.

Die Lage in Oftgalizien, an der Jewa und an der Putilowka ift unverändert. Im Sumpfland des Korminbaches erstürmten österreichisch-ungarische und deutsche Truppen mehrere Stützpunkte, wobei vier russische Offiziere und 1000 Mann in Gefangenschaft sielen. Zwei seinde Klieger wurden berabgeschossen.

Aus der deutschen Meldung: Heeresgruppe des Generals von Linfingen: Die Ruffen wurden am oberen Kormin in öftlicher Richtung zurückgeworfen. Es wurden etwa 800 Gefangene gemacht. Zwei ruffische Flugzeuge wurden abgeschoffen.

## 1. Oftober.

In Oftgalizien fiel nichts Besonderes vor. Bei Nowo-Aleksiniec scheiterte ein russischer Angriffsversuch unter unserem Artillerieseuer schon in der Borbereitung. An der Ikwa und im wolhynischen Festungsgebiet keine Aenderung der Lage. Am Korminbach gewannen die Berbündeten erneut Raum. Russische Gegenangriffe wurden abgewiesen. Fünf öfterreichisch-ungarische Eskadronen nahmen dei einem solchen Borstoß des Feindes zwei Offiziere und 400 Mann gefangen und erbeuteten ein Maschinengewehr. An den zwei letzten Gesechtstagen sielen in diesem Raum zehn Offiziere und 2400 Mann des Feindes in die Gesangenschaft.

Aus der deutschen Meldung: Heeresgruppe des Generals von Linfingen: Unfer Angriff ichreitet fort.

(Ueber die Bahl ber von ben beutschen Truppen im Monat September 1915 im Often gemachten Gefangenen und die Bohe ber übrigen Beute vgl. S. 222.)

## 2. Oftober.

Die Kämpse am Korminbach nehmen ihren Fortgang. Deutsche und öfterreichisch-ungarische Tuppren warfen den Feind aus dem in den letzten Tagen heiß umftrittenen Dorse Czernysz. Die Zahl der gestern mitgeteilten Gesangenen erhöhte sich auf 5400. Unsere Neiterei hatte, in gewohnter Weise zu Fuß sechtend, an den hier errungenen Erfolgen ruhmreichen Anteil. Sonst verlief der gestrige Tag im Nordosten ohne besondere Ereignisse.

Aus der beutschen Melbung: Heeresgruppe des Generals von Linsingen: Die feindlichen Stellungen bei Czernysz (am Kormin) wurden von unseren Truppen erstürmt. Der Feind wurde nach Norden geworsen. Er ließ 1300 Gefangene in unseren handen. An den anderen Stellen der Front wurden weitere 1100 Gefangene gemacht.

Bei der Armee des Generals Graf v. Bothmer hatten die Ruffen in der Nacht vom 29. auf den 30. September einen Durchbruchsversuch westlich von Tarnopol unternommen. Der Versuch scheiterte völlig unter sehr erheblichen Verlusten für den Gegner. Bon nur einer unserer Divisionen sind bisher 1168 Ruffen bestattet, 400 bis 500 liegen noch vor der Front. Zahlreiche Gewehre wurden erbeutet.

## 3. Ottober.

Der Feind räumte gestern, erschöpft durch die vielen erfolglosen und verlustreichen Angriffe, die er tags vorher unternommen hatte, das Westuser bes unteren Korminbaches. Sonst im Nordsosten bei unveränderter Lage keine besonderen Ereignisse.

Aus der deutschen Meldung: Heeresgruppe des Generals von Linsingen: Nach der Niederlage bei Czernycz und dem Scheitern aller russischen Angrisse gegen die Front nördlich dieses Ortes haben die Aussen das westliche Korminuser dis auf kleine Postierungen an einzelnen Uebergängen preisgegeben. Die Zahl der von den deutschen Truppen gemachten Gefangenen hat sich auf 2400 erhöht.

## 4. Oftober.

Der geftrige Tag verlief ohne besondere Ereigniffe.

#### 5. Oftober 1915.

Richts Neues.

## Der Vormarsch auf Dubno und seine Besetzung Vom 2. bis 8. September 1915

noch einmal tam ben Ruffen auf ihrem Rudgug von Lud nach Dubno unerwartete Bilfe. "Der Simmel öffnete feine Schleufen," wie Leonhard Abelt im "Berliner Tageblatt" (11. IX. 15) fchrieb. "Bache murben Strome, fumpfige Wiefen, Strafen, Morafte, in beren gabem Brei ben marschierenden Soldaten die Stiefel fteden blieben. Pferde brachen gufammen, Trainfuhrwerte und Geschütze ftauten fich. Geit ben Tagen bes erften Entfages von Brygemyst hatten bie t. u. t. Truppen nicht berartig fchmere Marschftrapagen zu ertragen, wie biefe. Der Gegner nütte bas aus, um fich vor ber Feftungelinie Dubno-Rowno mit Silfe ber von Riem ber in Rowno eingetroffenen Berftarfungen nochmals ju ftellen. Seine Stutpunfte maren von Norden nach Guben ber Gorynfluß, bei Deragno bie versumpfte und überschwemmte niederung des Butilowfabaches, por Rlewan die Teiche von Oluta an der Strage Lud-Rowno, der Itmaübergang bei Mlynow und an ber Gloniowta öftlich Brody. Die Ruffen hatten fich auf ben babinterliegenden Sügelketten eingegraben, und um zu ihnen zu gelangen, mußten bie Angreifer den Sumpf durchwaten." Nach mehrtägigen hartnäctigen Rämpfen gelang es bem Mordflügel ber öfterreichisch-ungarischen Truppen, ber Armee Buhallo, am 6. September 1915 bei und nördlich Olyka über die fumpfige und überschwemmte Butilowka vorzudringen und die Ruffen am 8. September in neue vorbereitete Stellungen hinter bie Stubla (Stubiel) gurudgumerfen.

Eine Spisode aus den Bersolgungskämpfen am Styr in den ersten Septembertagen 1915, die Dr. Karl Hans Strobl in den "Leipziger Neuesten Nachrichten" (28. X. 15) den Kanonier Röhrich erzählen läßt, mag hier als charakteristisch für die Heftigkeit dieser Kämpse zum Teil wiedergegeben werden. Die Batterie, die oberhalb des Dorses Bokujm stand und zusah, wie russische Brandbetachements ihre Arbeit verrichteten, erhielt plözlich den Besehl zum Angriff gegen die Brandstister, fährt auf, beschießt die flüchtenden Linien, geht dann immer nach vorwärts in eine neue Stellung und unterstützt am Abend ein LandsturmsInsanteriesRegiment beim Sturm auf die starke russische Stellung bei Pereweredow. In der Nacht aber umgingen die Russen den rechten Flügel der österreichischsungarischen Truppen und faßten ihn mit starken Kräften von der Seite und vom Rücken an.

"Und wie sich der Nebel aus dem Grasland und zwischen den Büschen hebt," erzählt der Kanonier, "da kommt es auch schon auf uns zu, und grau ins sahle Licht des Morgens und in die Ackersalten hingeduckt. Herrgott! Das sind die Russen, und wir sind ohne Geschützbedeckung auf uns selbst gestellt, einem Gewimmel von Aussen, und wir sider. Aber unser Hauptmann verzieht keine Miene, kommandiert die Tempierung der Schrapnelle, raucht seine Zigarette. Hinter uns stehen die Fahrer, bei den Prozen, halten die Pferde am Zügel und stehen "Habt acht!". Ganze Schwärme von Spizkugeln trillern über uns hin, einen Feuerwerker trissts, reißt ihn in die Knie. Aus dem Hals rinnt ihm das Blut, er stopst das Taschentuch ein, das ist im Augenblick tiefrot und zwischen den Fingern rieselts weiter. Sin Pferd schreit auf, das ist schrecklich, wenn ein Pferd schreit . ., es fällt im Strang, schlägt mit allen vier Beinen um sich.

Jest kann man die Aussen schon mit Kartätschenschrapnellen fassen. Die zersetzen die dichten Kolonnen vor uns, wirbeln sie zu Hausen zermalmter Glieder. Sie wanken, zögern im Ansturm, ducken sich, schießen wild und regellos. Und jest winkt der Kommandant den ersten Halbzug der Batterie zuruck.

Wir andern bleiben und feuern, feuern, feuern. Nach einer Viertelstunde geht der zweite Halbzug zurück. Das macht den Russen wieder Mut. Sie springen vor und beginnen, den Hügel hinanzulausen. Ein paar Lagen Kartätschen hinein, und sie liegen für eine Weile wieder glatt auf dem Bauch. Unser Geschütz steht nach einer halben

Stunde allein da. Neben uns der Kommandant. Und fünfzig Schritt vor uns triechen die Russen auf uns zu. Wir liegen zwischen harten Grasstauden und hinter dem Geschütz und schießen aus unseren Stugen. Drüben springt ein baumlanger Sibirier auf, brüllt . . . . jetzt sift es vorbei . . . . jetzt stürzt sich die ganze Bande auf uns. Mein Nebensmann, der Hans Pigal aus Fglau, tut einen Schuß, und der Sibirier schlägt hin, mit dem Gesicht ins Feld. Da bleiben die anderen doch noch lieber eine Weile liegen. "Kopfschuß!" sagt der Pigal und der Hauptmann nickt.

Und auf einmal sind ein paar Insanteristen da, zehn oder zwölf, weiß Gott, woher die kommen, aber jest sind sie da, wie bestellt und schießen mordsmäßig auf die Aussen. Burück das Geschüh," sagt der Hauptmann. Wir auf und packen an. Himmellaudon . . . und es sind nur mehr zwei Pferde da, eines hat einen Schuß durch die Brust und zittert an allen vier Beinen, dem andern ist ein Schuß durch die Schnauze gesahren, das hält den Kopf gesenkt und blutet still vor sich hin. Aber wie sie das Geschüß hinter sich spüren, da kommt es über die armen Tiere, daß sie ihre letzte Krast hergeben müssen. Sie stolpern und poltern den Hügel hinab, wir an den Speichen schieden, seden, stoßen, Geschüß und Mann und Pferde zusammengebacken im Willen: wir ergeben uns nicht. Und so kommen wir in den Hohlweg hinter dem Akazienwäldchen und da sind auch schon wieder die Schüßenlinien des übersallenen Regiments, das sich hinter unserer Batterie gesammelt hat. Die Insanteristen, die uns gedeckt haben, kommen gelausen und schwenken die Gewehre und lachen, und so sind wir wieder alle beisammen . . Nur einer ist nicht dabei. Das ist der Hans Rigal, der mein Freund war, vom Vogelnest ausnehmen her, vom Baden bei der böhmischen Mühle, vom . . .

Aber unfer Geschüt ift gerettet, fteht unverfehrt, ftredt feine Mundung bem Feind entgegen. Un biefem Tag muffen wir gurudt, weil die Front umgebogen ift, aber wir nehmen uns Zeit, suchen noch vor ber Nacht neue gunftige Stellungen und warten ben Tag ab. Die Ruffen find Nachtvögel, fie schleichen im Dunkeln heran und schon um 3 Uhr morgens brullen fie wieder irgendwo füblich von Kniahinin "Urrah!" Wir fteden neben bem Gubenbe ber Ortschaft hinter einem Rartoffelfelb. Unsere Nachbarn find zwei Haubigenbatterien. Gin Saufen Reiter trabt an uns vorbei, einer Sohe zu, die wie eine Schildfrote vor bem grauen himmel aufgewölbt ift. Trabt in die Nacht und in eine gewaltige Schießerei hinein. Es fnallt fürchterlich, und die Ruffen brullen "Urrah". Und dann brullen fie: "Bodaife", das heißt: "Ergib dich!" und fo find fie wohl in unfere Stellung eingebrochen und glauben, wir machen es wie fie und ftreden gleich bie Sande hoch. Die Reiter tommen gurudt. "Schweinehunde, mein Bferd ift bin!" flucht einer ingrimmig. Und babei können fie nichts anderes berichten, als daß die Ruffen ba irgendwo vorne stecken und daß man ihnen alle Pferde verwundet hat. Ungefähr aber wiffen wir nun doch, woher die Ruffen tommen muffen, und machen uns bereit, die Mostowiter zu empfangen. Wir gittern nur barauf, wieder lostnallen zu durfen. Aber wer will bei dieser Finfternis Freund und Feind unterscheiden? Unsere Infanterie geht gurud, wir muffen marten, bis wir Gewißheit haben. Es ift fcheußlich, einen Feind gegen sich herankommen zu wissen und nichts von ihm zu sehen . . .

Da beutet der Leutnant nach vorne. Neben einer Hutte ift in einem fingerbreiten Streifen Morgenlichtes eine Tellermütze hineingeschoben, eine zweite, eine ganze Reihe.

"Tausend Weter!" sagte der Leutnant. Sie feuern von drüben stehend auf uns, sehen uns vielleicht besser, als wir sie. Aber nun geht der Tanz bei uns los. Daß sie auf uns schießen, schert keinen Menschen. Der kalte Morgen gibt uns Ruhe und gelassene Hände. Unser Feuer bricht wie ein Gewitter in sie. Sie haben noch immer genug Menschen, schonen Leben nicht, treiben die Kolonnen vor. Aber unsere Kanonen und Haubigen lassen sich nicht das Maul stopsen. Wir haben sie nach jedem Sprung vor-

wärts gleich wieder. Achthundert Meter! Der Aufsat wird abgebrochen. Der Leutnant macht einen starken Zug an der Zigarette und im roten Schein sieht er dem Feuerswerker auf die Finger. Sechshundert Meter! Schon bedarf es der Zigarette nicht mehr, graues Morgenlicht rieselt auf die Kanonenrohre und die Mannschaft, die ruhig an ihnen hantiert. Vierhundert Meter! Und nun ist das Feuer von allen Seiten so wild und grauenhast, daß es den Russen schwäll wird. Sie sind gebannt, können nicht vor und nicht zurück und kleben in ihren Linien sest.

Und auf einmal springt ein Klumpen auf, beginnt zu rennen, zurück, zurück . . . , dem Wald zu, der klobig unter dem blassen Osthimmel steht . . . ein Haufen folgt . . . Undere stürmen übers Feld, einzelne stolpern hastig durch das zerwühlte Feld . . .

So haben wir Kanoniere am 4. September 1915 ben Tag gewonnen, ehe er noch recht herangekommen war."

Gleichzeitig, ebenfalls am 6. September, hatte die Armee Bohm. Ermolli unter Ausnützung ihres Erfolges vor Brody (vgl. S. 193) die Ruffen öftlich und füdöftlich von Brody in einer 40 Kilometer breiten und ftart verschanzten Front angegriffen. Das Borftoggentrum biefes Durchbruches richtete fich gegen die ftodwertartig befeftigten Bohen von Matutra, die das zwischen Brody und Bodkamien gelegene Dorf Nakwasza überragen und fturmender hand genommen wurden. Aber auch die Stellungen bei Radziwillow an der Sloniowta und das Städtchen Podfamien wurden genommen, nachdem die Ruffen vom Teufelsfels verjagt und Schloß und Dominikanerklofter gestürmt worden waren. Der Rampf endete erft in ben fruhen Morgenftunden bes 7. September; die Ruffen wichen überall teilweise fluchtartig auf Dubno gurud, das fo von Norden, Beften und Gubweften bedroht, von ihnen ohne Rampf geräumt wurde. Am Nachmittag des 8. September zogen die Vorhuten der Armee Böhm-Ermolli, nach der Besetzung der Sperrforts an der Ikwa in die Stadt ein und ftellten bei Werba die Berbindung mit dem rechten Flügel ber Armee Buhallo her. Am 11. September ftanden die beiden Armeen in der Linie der Itwa und Stubla mit dem Nordflügel bei Deragno am Gornn, etwa 25 Kilometer vor der Westfront von Rowno.

Die Auffen hatten lange, ehe sie Sperre Dubno verloren, alles irgend wertvolle Gut fortgeführt. Ganz abgesehen von den Geschützen und der Munition war z. B. auch die Einrichtung der Kasernenkapelle und die des Ofsizierskasinos weggebracht worden.

# Die Panif in Wolhynien

Ein dänischer Kausmann, der in Odessa ansässig war und nach einer Reise durch Wolhynien aus Kiew in seine Heimat zurückkehrte, hat seine Reiseeindrücke nach der "Kölnischen Zeitung" (4. X. 15) folgendermaßen geschildert: "Was ich in Wolhynien gesehen habe, übersteigt alle menschlichen Vorstellungen. Von Rowno dis Kiew eine einzige Wüstenei, nichts als Schutt und Trümmer. Fast kein einziger Landstrich, kein einziges Dorf ist unversehrt geblieben, die russischen Rosakenhorden haben erst alles geplündert und dann in Rauch und Flammen ausgehen lassen. Zum Teil stand das Getreibe noch in Mandeln auf den Feldern, es wurde von den räuberischen Horden in Pausen geschichtet, mit Betroleum oder Benzin begossen und angezündet. Ganze Wälder sind vernichtet worden, weite Waldgebiete ganz heruntergebrannt. Die Bäume zu beiden Seiten der Landstraßen sind heruntergeschlagen, die Straßen selbst meilenweit mit den Stämmen verdarrikadiert. Alles, was irgendwie für die Kriegssührung wertvoll sein könnte, wurde ins Innere Rußlands sortgeschafft.

Die Einwohner haben meift nur das nackte Leben retten können, die Robeit der Zersftörer ließ ihnen keine Zeit, ihre Habseligkeiten mitzunehmen. Namentlich die jüdische Bevölkerung hatte außerordentlich zu leiden. Oftmals wurden die jüdischen Flüchtlings:

familien unterwegs von den Rosafen angehalten, was sie mit sich führten, wurde ihnen abgenommen und sinnlos vernichtet. Die Straßen sind streckenweise wie befät mit versendeten Tieren. Das Bieh, das nicht in den Ställen verbrannt wurde, ist ins Freie gestrieben worden, wo es, ohne Nahrung zu finden, herumirrte, bis es elend zugrunde ging.

Die Stadt Kiem war überfüllt. In allen Schulen und Kirchen, ja sogar in den Wartessälen der Bahnhöse, hausten die Flüchtlinge. Handel und Berkehr lagen vollständig still, die Preise der Nahrungsmittel waren nur noch für wenige erschwinglich. Der Betried der elektrischen Straßenbahn war vollständig eingestellt, die elektrische Beleuchtung sunktionierte nur ganz vereinzelt, der Mangel an Brennmaterial machte sich immer mehr bemerkdar. Die Behörden räumten die Stadt. Alle Archive wurden nach Bultawa und Kasan transportiert, die Heiligtümer und Reliquien der Kirchen kamen in den Kreml nach Moskau." Die Borlesungen in den Hochschulen Kiews wurden auf unbestimmte Zeit vertagt, das Handelsinstitut nach Saratow und das Konservatorium nach Rostow überführt, die zahlreichen Lazarette nach Bjelaja-Zerkow, Schpola, und Kogrebischtsche verlegt. Die Bevölkerung war gänzlich mutlos. Bor den Bahnhösen waren zahllose Gepäckstäde zu Bergen ausgestapelt, die Fahrkarten bereits auf mehrere Monate voraus ausverkauft und alle Züge überfüllt.

Auch in Poltawa herrschte große Panit; die Bevölkerung verließ die Stadt trot der Bekanntmachung des Gouverneurs, daß Poltawa vorläufig noch nicht bedroht sei.

# Von den Kämpfen zwischen Strypa und Sereth Vom 4. bis 18. September 1915

Der Borftog der Armee Böhm-Ermolli auf Dubno und parallel dazu gegen das bergige Rohlenrevier von Arzemieniec bedeutete eine ernfte Flankenbedrohung der ruffifchen Serethstellung, die als Berteidigungsstellung besonders bei Tarnopol und Trembowla burch Natur und Technit zu ftarten Stuppuntten mit mehreren Brudentopfen ausgebaut worden war. Um biefer Gefahr zu begegnen, marf fich General Jwanow den deutschen, öfterreichischen und ungarischen Truppen der Urmee des Grafen v. Bothmer, die nach Ueberichreiten der Strypa die fumpfige und baumlofe Steppe zwischen Strypa und Sereth durchzogen, mit vielfacher Uebermacht entgegen. Den mit ungeheurer Bucht geführten Doppelftog hielt die Armee des Grafen v. Bothmer vor Tarnopol aus und schlug ihn in ber Gegenoffenfive gurud; por Trembowla aber mußte fie vom Gereth in ben Abschnitt Tiuttow-Darachom gurudweichen. Auf den Boben gwifchen Strypa und Sereth ftellten fich die gurudgezogenen Truppenteile, harrten aus, bis ihnen im Gilmarich Berftartungen geschickt murben und griffen bann mit ihrer Silfe ben jum Stehen gebrachten Gegner gleichzeitig an, auf beiden Flanken unterftutt durch benachbarte Truppen. Seiten bedrängt, mußten bie Ruffen unter fortwährenden Rampfen und ichweren Berluften den Rudzug hinter ben Gereth antreten. Aber ichon am 11. Geptember brachen Die Ruffen abermals mit ungewöhnlich ftarten Rraften über den Sereth vor, vermochten jedoch, trogdem fie Sturm auf Sturm folgen ließen, die Front ber an die Strupa in vorbereitete Stellungen gurudgenommenen Berbundeten auch biesmal nicht zu durchbrechen und gingen beshalb am 18. September 1915 wieber an ben Sereth gurud.

Am unteren Sereth behaupteten die t. und t. Kräfte unter General Pflanzer-Baltin, die nach der Ginnahme von Buczacz gegen Czortkow vorgerückt waren, in glücklicher Gegenoffensive nach der blutigen Zurückweisung der russischen Angriffe die Höhenstellungen über dem Oftufer und im Mündungswinkel des Sereth in den Dnjestr.

Bon diesen blutigen Septemberkämpfen ift der "Neuen Zürcher Zeitung" (25. IX. 15) aus dem "R. und R. Kriegspressequartier" folgendes berichtet worden: "Bei der russischen Gegenoffensive aus den vorbereiteten Stellungen bei Tarnopol und entlang dem Westufer

Bölferfrieg. XII.

ber Sereth griffen beträchtliche Reitermassen ein, darunter gegenüber einem Korps der Berbündeten allein dreißig Sotnien, Kosaken, denen frische Fußtruppen in Massen solgten. Die österreichisch-ungarische Artillerie deckte im vordersten Tressen die Rückwärtsversammlung der in den heftigsten Kämpsen sast erschöpften eigenen Insanterie; dabei hat jede Batterie für sich eine richtige Schlacht geliesert, dis die letzte Kartätsche die heranschwärsmenden Kosaken noch einmal verscheucht hatte, um karge Zeit zu gewinnen zur Wegsschaffung oder, wenn unvermeidlich, zur Sprengung der Geschütze. Auch die Maschinengewehre taten in Flankierungen und zahllosen Neberraschungen auf nächste Distanz ihre volle Schuldigkeit. Aber wahre Wunder von Tapserkeit und zähester Ausdauer haben die braven Soldaten verrichtet. Nach ermüdendem Vormarsch im ständigen Rachhutkamps hielten die Fußtruppen dem ersten übermächtigen Ansturm der Gegenossensive stand, und als der Tod und blutige Wunden breite Lücken in ihre Front gerissen, solgten sie dem Besehl zum Zurückgehen ebenso wie dem immer wieder erneuten "Vorwärts" zum Gegenstoße in die nachrückende seindliche Neberzahl; angesichts des sichern Todes, jeder Mann ein Held!...

Rittmeifter Fartas rettete mit einer aus 300 Reitern aller Gattungen gemischten Ubteilung eine von taufend Rofaten belagerte Nachhutbatterie, die ihren letten Schuf verfeuerte und von den Kanonieren mit dem Karabiner verteidigt ward, und ritt fünfmal Attacke in die Flanken zweier Rosakenregimenter, wobei er fechzig Rosakenpferde erbeutete. Das Bataillon des Majors Linde wurde von Rosafen umzingelt und bilbete, wie vor hundert Jahren, ein Karrée, um mangels Munition die Ruffenreiter mit aufgepflanztem Bajonett zu empfangen. Schon murbe mancher im Bandgemenge von Langenfpigen getroffen, ba retteten fie die Reiter Farkas; und gemeinsam wurde die gange Nacht bas nachfte Dorf verteidigt, bis eine vorgebende Brigade fie aufnahm." "Wie diefer Rampf war," fcreibt Frang Molnar in der Wiener "Neuen Freien Breffe" (24. IX. 15), "bas erzählt bas Schlachtfelb. Rosafen und Pferbe lagen in Stellungen, die fich feine Phantafie ausmalt, leblos auf bem fotigen Stoppelfeld. Unerträglich mar biefer Anblid. Zwei Tote, Die nebeneinander liegen, find in der Stellung gurudgeblieben, Die fie in dem Augenblicke, da fie die Ropfschuffe erhielten, einnahmen: der eine kniet und rollt ein vor fich ausgebreitetes Relttuch auf, ber andere fist auf der Erbe, halt in ber linten Sand die Suppenichale, in ber rechten ben Löffel. Drei Rofaten fuchten vor bem Reuer ber Maschinengewehre Schut, indem fie fich mit ben Ropfen in einen Beuschober verfrochen. Sett fteben nur ihre Beine und ihre Unterforper aus bem Schober bervor; die in das Beu eindringenden Rugeln haben fie drin im Beu getotet."

"Wochenlang hatte es Tag und Nacht geregnet," heißt es in dem Bericht des "R. und R. Kriegspressequartiers" weiter, "und die lehmige Ackererde war in schmierigen Leim verswandelt, der dis zum Frühjahr nicht austrocknet. Zwischen der Zlotaschpa und dem Sereth waren alle Meierhöse und Dörfer dis auf den Ort Podhajce niedergebrannt und so die Mannschaften infolge Mangel an Unterkünften der Bodennässe und einem nur wenige Stunden unterbrochenen Sprühregen ausgeset, ohne daß Abhilse möglich gewesen wäre; und doch kämpsten sie tapser und waren, besonders wenn es vorwärts ging, guten Mutes. Unter den Tapsersten muß ein ukrainisches Freiwilligenbataillon genannt werden, in dem selbst Mädchen die Entbehrungen und Helbst antalichen Schügen mitmachten."

Auch die jungen polnischen Legionäre verdienten sich hohes Lob. "Sie helfen mir trefflich," erklärte Oberstleutnant Papp dem Kriegsberichterstatter Leonhard Adelt "Sie treiben ihr Spiel mit dem Feind, necken ihn und reizen ihn zur Munitionsvergeudung. Sie unternehmen die waghalsigsten Stückhen und immer ist es ihnen ein Jungenspiel. Da schickten neulich die Russen aus Bojan einen Brief folgenden Inhalts: "Was gebt Ihr uns keine Ruhe? Wenn ihr nicht aushört, erschlagen wir Euch! — Die unsterblichen Dusaren von Bojan...."

## Vom Zusammenbruch der ruffischen Offensive in Wolhynien

"Amischen Raborol und Lud liegt ein großer Friedhof mit einer ruffischen Kirche. Sier ruben." nach einem Berichte Leonhard Abelts im "Berliner Tageblatt" (2. X. 15), nebeneinander ohne Unterschied Ruffen und Deutsche. Bis hierher maren die Ruffen über ben Styr vorgebrungen, als fie nach bem Miglingen ihrer Offenfive gegen bie Strypa neue gewaltige Unflurme in Bolhynien unternahmen. Den Rirchhof hatten fie au einem ftarfen Stukpunkt ausgebaut, entschloffen, ben Ort bis jum Meugerften gu verteidigen. Aber am 27. September 1915 erzwangen die Berbundeten nördlich von Luck ben Styrübergang beiderfeits von Rogufgege. Auf ihrem Nordflügel von einer Umflammerung bedroht, traten die in den wolhynischen Feftungsraum jum Zwecke des Durchbruchvorftoges und der Besitzergreifung der Bahn Lemberg-Brody geworfenen ruffischen Seeresmaffen ben Rudzug an. Buerft raumte tampflos und eilig bas Bentrum ben als Stutpuntt ausgebauten Friedhof, bann folgte ber Ruckzug bes Rordflugels. Die Raumung ber Stadt Rognfacze erfolgte mit folder Saft, daß bie Ruffen fogar von ihrer Gewohnbeit, bas Bahnhofsgebäude niederzubrennen, Abstand nahmen und bloß das Reffelhaus und die Gifenbahnbrude fprengten. Sonft mar die Stadt, die eine bedeutende Etappenftation darftellt, ganglich unversehrt, so daß die Berbundeten hier reichliche und verschiedenartigfte Borrate vorfanden. Allein in bem Reller einer Apothete entdedte man funfzig Ballen Baumwolle, in einer Drogerie große Mengen von frangofischen Schönheitsmitteln, Barfums und Buder. Denn die ruffifchen Offigiere lebten bier in Gefellichaft von Damen, Die dringend folcher Artifel benötigten. Ebenfo maren Rahrungs. und Futtermittel, Beu, Saber und Beigen, in Fulle von ber geflüchteten Bevolterung gurudgelaffen morben.

Auch der Versuch, die Holzbrücke über den Styr bei Luck zu verbrennen, mißlang den Russen infolge der Eile des Rückzuges. In Luck selbst, wo die Russen ihr Bernichtungs-werf gleichfalls nicht hatten beenden können, wurden die Wiedereroberer mit Jubel bez grüßt. Einige wenige Häuser lagen im Schutt. So eilig war der Ort geräumt worden, daß nur ein einziger Soldat als Gefangener zurückblieb.

Hervorragend zeichnete sich in Rozyszcze eine Eisenbahnerkompanie aus, die unter bem heftigsten Feuer der ruffischen Nachhuten die Geleise der Bahn Kowel—Rozyszcze auf deutsche Spurweite umnagelte. Auch die Arbeiterkolonnen, die aus militärisch kaum ausgebildeten Leuten bestanden, leisteten Erstaunliches."

# Episoden

Von Roda Roda

Im Dorf

Am Ende des Dorfes, zwischen Sichenlaub, das schon vergilbt, und roten Binsen, steht die blau-hellgrüne Holztirche. Sie war offen geblieben nach der Flucht des Popen, der Stationskommandant hat sie vernageln lassen, um die Habsucht Ortöfremder nicht zu reizen. Auf der Schwelle der Kirche liegt eine tote Sau; an ihren versiegten Gutern hängen noch wimmernde, hungrige Ferkelchen. Daneben ein greller Bilderbogen: "Defterreicher, von unseren kosatischen Brüdern geschlagen, sliehen weit in ihr Land."

An der Kirche sprach mich ein alter Bauer an, in langer härener Kutte, eng gegürtet, und bat demütig um die Erlaubnis, die Häckselmaschine seines entflohenen Nachbars benüten zu dürsen. "Mensch," sagte ich, "du mußt nicht mich fragen, sondern den Herrn Kommandanten."

Ein Ulan hörte es, trat herzu und fprach: "Frag nicht und nimm dir die Maschine!" Der Bauer zögerte: "Wenn aber der Nachbar wiederkommt und mich beim Bürger= meister verklagt?" . . . "Dann sagst du: Jch, Ulan Matthias Geringer, habe dies be= willigt."

## Das Lösegelb

Ich habe ben Preis ersahren, um den eines der kleinen Judenstädtchen erhalten geblieben ist: Zweitausend Rubel, ein Paket Seife und einen Kamm für den Jessauf (Rittmeister), damit er selbst davonritt und die Juden mit der Brandstifterpatrouille allein verhandeln ließ; fünsmal drei Rubel für den Unterossizier und die fünf Reiter der Patrouille. Hierauf noch einmal ebensoviel für eine zweite Patrouille, die angab, erst die richtige zu sein — die erste hätte nur geschwindelt.

## Die Beimtehr

Von Often her kommt Wagen und Wagen, eine unendliche Kolonne, eine Völkerwanderung. Staut sich vor der Kriegsbrücke zu einem Knäuel, das stündlich drohend wächst, als sollte sich halb Rußland darauf wickeln; wird nach herkulischer Arbeit unserer Feldgendarmen endlich wieder zu einer Kolonne aufgereiht und haspelt sich langsam, stetig, endlos über die polternde Brücke nach Westen ab.

Das sind die Aussiedler. Die Russen haben sie bis über den Styr mitgeschleppt. "Fort!" brülten die Kosaken und die Hiebe klatschten. "Bollt Ihr Euch von den Desterreichern die Bäuche schlitzen, die Brüste abschneiden lassen?" Und die Desterreicher kamen, kamen immer näher. Die Bedrängnis der russischen Divisionen stieg. Schließlich wich der letzte russische Truppenkörper und ließ die Ausstedler sührerlos zurück. Sie sluten in die alte Heimat: hochbepackte Wagen, Kind und Kegel, Kind und Schwein. Truhen, Pelze, Hühner, Körbe, obenauf Säuglinge in bleiernem Schlaf, und die Fliegen sitzen schwarz auf den versallenen Gesichtchen; hinter dem Wagen trottet spießig das Kalb, vom Seil gewürgt; eine Frau kutschiert das Gespann; ihr Kopf ist geschwollen von Knutenschlägen.

# Die Defensiv: Schlacht zwischen Riga und Pinsk

Bom 5. September bis 4. Oftober 1915

Chronologische Uebersicht nach den Meldungen der deutschen Obersten Beeresleitung und des öfterreichisch = ung arisch en Generalstabs

Vorbemerkung: Bon den Melbungen des ruffischen Großen Sauptquartiers, die immer ausführlicher wurden und häufig unbedeutende Spisoden zu großen Kriegsereignissen aufbauschten, sind nur die wichtigeren oder besonders charakteristischen Mitteilungen aufgenommen worden

6. September 1915.

Heeresgruppe bes G.F.M. v. hindenburg: Bon der Oftsee bis öftlich von Grodno ist die Lage unverändert. Der rechte Flügel nähert sich dem Njemen bei Lunno und dem Rose Abschnitt nördlich von Wolkowysk.

Die Heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern ist unter Kämpsen mit feinblichen Nachhuten im Borgehen und hat den Ros-Abschnitt süblich von Wolkowysk bereits überschritten. Auch die Sumpsengen bei Smolanica (nordöstlich von Bruzana) sind überwunden.

Beeresgruppe des G.F.M. v. Madenfen: Der Angriff geht vorwärts.

Aus der österreichisch = ungarischen Meldung: Die an der oberen Jasiolda kämpfenden k. u. k. Streitkräfte warsen den Gegner aus seinen letzten Berschanzungen südwärts des Flusses heraus und gewannen an mehreren Stellen das nördliche Ufer.

## 7. Geptember 1915.

heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg: Die gestern auf Daudsewas (suböstlich von Friedrichstadt) vorstoßende Kavallerie brachte 790 russische Gesangene und fünf Maschinengewehre ein. Destlich und süböstlich von Grodno hat der Feind von westlich Stidel bis Wolkowysk Front gemacht. In hartnäckigen Kämpsen sind unsere Truppen im Bordringen über die Abschnitte der Pyra und Kotra. Zwischen dem Njemen und Wolkowysk gewann die Armee des Generals von Gallwitz an einzelnen Stellen durch nächtlichen Uebersall das Oftuser des RoseAbschnitts. Es sind über 1000 Gesangene gemacht.



Bhot. E. Benninghoven, Berlin Mit Roggen:Mieten verkleidete ruffische Drahtverhaue



Bhot. H. Sennede, Berlin

Mafdinengewehr in einem deutschen Schützengraben



Deutsche Infanterie im Vorgehen



Deutsche Kolonnen durchziehen eine Strafenenge vor Wilna

Heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Auch füdlich von Wolkowysk bis zum Baldgebiet füdlich von Rozana (40 Kilometer füdwestlich von Slonim) nimmt der Feind erneut den Kampf an. Der Angriff der Heeresgruppe ist im Fortschreiten.

heeresgruppe bes G.F.M. v. Madenfen: Der Gegner ift aus feinen Stellungen bei Chomst und Drobicann geworfen.

Aus ber öfterreichisch zungarischen Melbung: An ber Jasiolba errangen unsere Truppen abermals örtliche Erfolge.

## 8. September 1915.

Heeresgruppe des G.F.M. v. Hindenburg: In der Gegend von Daubsewas sind unsere Abteilungen in weiterem Borgehen. Truppen des Eenerals v. Sichhorn setzen sich nach Kampf in den Besitz einiger Seengen bei Trokis Nowe (südwestlich von Wilna). Zwischen Jeziory und Wolkowysk schreitet der Angriff vorwärts. Wolkowysk selbst und die Höhen öftlich und nordöstlich davon sind genommen; es wurden 2800 Gesangene gemacht und vier Maschinengewehre erbeutet.

Heeresgruppe bes G.F.M. Prinz Leopolb von Bayern: In ber Gegend von Fjastelin (füdöftlich von Wolkowysk) ist der Feind geworfen. Weiter südlich ist die heeresgruppe im Borgehen gegen die Abschnitte der Zelwianka und Rozanka. Nordöstlich von Pruzana dringen österreichisch-ungarische Truppen durch das Sumpsgebiet nach Norden vor. Es wurden rund 1000 Gesangene gemacht.

heeresgruppe bes G.F.M. v. Madenfen: Die Kämpfe an ber Jafiolba und öftlich von Drobiczyn bauern an.

Aus der öfterreichischeungarischen Melbung: Bei ben öfterreichischeungarischen Streits traften an ber Sasiolba nichts Reues.

Aus ber ruffischen Melbung: Der Versuch der Deutschen, am 7. September in der Gegend der Eisenbahnstationen Eroß=Ekau und Neugut vorzurücken, wurde zurückgewiesen. Der Kampf am Lauzessluß dauert an. Unsere Truppen haben sich, um eine geschütztere Lage einzunehmen, vom rechten Ufer der Lauze etwas entsernt.... Das glückliche Entkommen unserer Armeen aus der schwierigen Stellung auf dem vorgeschobenen, vom Feinde umfaßten Kriegsschauplatz an der Weichselsfront beginnt Ergebnisse zu zeitigen, die sich zunächst in Teilersolgen zeigen.

## 9. September 1915.

Heeresgruppe bes G.F.M. v. Hindenburg: Von der Oftsee bis östlich von Olita keine wesentliche Beränderung. Zwischen Jeziory und dem Njemen wehrt sich der Gegner hartnäckig; unsere Truppen nähern sich Skidel. Süblich des Njemen entzog sich der Feind der Niederlage durch Rückzug hinter die Zelwianka; auf dem Westuser halten nur noch Nachhuten. Die Heeresgruppe machte 3550 Gefangene und erbeutete zehn Maschinengewehre.

Heeresgruppe bes G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Auch hier ift die Zelwianka an den meisten Stellen unter Kämpsen mit seindlichen Nachhuten erreicht; südlich von Rozana ist der Uebergang über die Rozanka erzwungen. Desterreichisch-ungarische Truppen gingen weiter durch ben Bald nordöftlich von Sielec vor.

heeresgruppe des G.F.M. v. Mackensen: Bei Chomsk ift das Norduser der Jasiolda gewonnen. Durch unser Borgehen nach Norden gezwungen, räumte der Gegner seine Stellung bei Bereza=Rartuska. Zwischen dem Sporowskie=See und dem Onjepr=Bug-Kanal haben wir weiter Boben gewonnen.

Mus ber öfterreichisch-ungarischen Melbung: Bon ben im Jasiolbagebiet tämpfensben f. u. t. Streitfraften gewannen Teile bie Gegenb von Michalin füblich von Rozana.

Aus der rufsischen Meldung: Auf den Straßen nach Wilna ist die Lage im ganzen unverändert; der Feind verschanzt sich dort energisch. In den Richtungen von Grodno gegen Stidel hin längs des linken Ufers des Njemen in der Gegend der Roosmündung, hemmten unsere Truppen am 8. September durch einen erbitterten Kampf die Offensive des Feindes, zu dem einzigen Zwecke, ihm Berluste beizusügen. Der Feind unternahm ganz besonders heftige Angriffe in der Gegend von Stidel. Wir setzen unsere Rückwärtsbewegung fort, wobei wir, in vollkommener Nebereinstimmung mit unseren vorgesaßten Plänen, von Zeit zu Zeit zu Gegenangriffen übergingen. So slohen bei Koth ovo weiter westlich von Stidel die Deutschen vor unserem Gegenangriff. Zwischen dem Njemen und dem Pripjet ziehen sich unsere Truppen in die Gegend zwischen dem Flusse Zelwianke und dem Marktsleden Rozana zurück.

## 10. Gebiember 1915.

heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg: In Gesechten suböstlich von Friedrichstadt und bei Wilko mierz machten unsere Abteilungen einige hundert Gesangene; sonst ist die Lage zwischen der Ostsee und dem Njemen bei Merecz im wesentlichen unverändert. Bei Skidel und am Zel-wianka-Abschnitt ist der Kampf noch im Gange. Die höhen bei Pieski (an der Zelwianka) wurden gestürmt; im Laufe des Tages wurden 1400 Gesangene eingebracht und sieben Maschinengewehre erbeutet.

heeresgruppe bes G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Die heeresgruppe ift im Angriff gegen feinbliche Stellungen an ber oberen Zelwianka und öftlich ber Rozanka. Disz zanica ist genommen.

Heeresgruppe bes G.F.M. v. Mackensen: Unsere Berfolgungskolonnen nähern sich bem Bahnhof Kossow (an der Straße von Kobryn nach Milowidy). Beiderseits der Bahn nach Bindk erreichten wir die Linie Tulatyche — Omgiche.

Aus der öfterreichisch zungarischen Meldung: Die k. u. k. Streitkräfte in Litauen haben das breite Sumpfgebiet der Jasiolda und der Orla vollends überschritten und kämpfend den Raum südöftlich von Rozany gewonnen.

Aus der ruffischen Meldung: In der Nichtung auf Dünaburg Bachtpostengesechte nördlich Abeli; auf der von Bilkomierz ausgehenden Straße hat der Feind mit bedeutenden Krästen seit dem Morgen des 9. September in der Gegend von Kurkle von beiden Seiten der Chausse eine energische Offensive unternommen. Unsere Auto-Maschinengewehrabteilung hat tätig mitgeholsen, den Feind zurückzuschlagen . . . Eine Offensive der Deutschen gegen 4 Uhr morgens längs der Straße gegen Skidel war begleitet von einem hestigen Feuer der schweren und leichten Artillerie, wurde jedoch durch das Feuer unserer Batterien aufgehalten. Seit 7 Uhr abends haben die Deutschen ihr Feuer merklich verstärkt und die Offensive wieder ergriffen; sie bemühen sich, unsere Front zu durchbrechen, aber dieser Bersuch wurde ebensalls durch ein konzentriertes Artilleries und Maschinengewehrseuer zurückzewiesen. Ein deutscher Angriff beim Dorse Lada, süblich der Brücke über den Njemen, wurde auch zurückzeschlagen. In diesem Treffen haben zwei unserer Soldaten aus eigener Initiative sechs Deutsche im Rücken überrascht, zwei davon getötet und drei zu Gesangenen gemacht; der letzte entsloh.

Heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg: In den Gesechten südöstlich von Friedrich stadt und östlich von Bilko mierz sind weitere 1050 Gesangene gemacht und vier Maschinengewehre erbeutet worden. Auf der Front zwischen Zeziorn und Zelwa (an der Zelwianka) leisten die Aussen noch hartnäckigen Widerstand. Sie versuchten, durch Gegenstöße starker Kräfte unseren Angriff auszuhalten. Skidel und das nordwestlich davon gelegene Niekrasze konnten erst nach hins und herwogenden Kämpsen von und in der Nacht endgültig erobert werden. Auch Lawna (an der Straße Stidel—Lunnozwola) ist erstürmt. Der Angriff gegen die seindlichen Stellungen an der Zelwianka geht vorwärts. 2700 Gesangene und zwei Maschinengewehre sielen in unsere Hand.

Die Eisenbahnknotenpunkte Bilejka (östlich von Bilna) und Lida wurden durch unsere Lufts schiffe ausgiebig beworfen.

heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Auch auf der Front dieser Heeresgruppe dauert der Rampf zwischen den Straßen Wolkowysk—Slonim und Kobryn—Milowidy mit gleicher Heftigkeit an. Der Nebergang über die Zelwianka ist an einzelnen Stellen erzwungen. Desterreichisch-ungarische Truppen nahmen das Dorf Alba (westlich von Kossow). Um den Bahnhof Kossow wird gekämpft.

heeresgruppe des G. F. M. v. Madenfen: Die Lage ift im allgemeinen unverändert.

Aus der öfterreichisch = ungarischen Meldung: Auf dem Kriegsschauplate in Litauen erstürmten unsere Truppen das zäh verteidigte Dorf Alba westlich von Kossow.

## 12. September 1915.

Deeresgruppe des G.F.M. v, hindenburg: Auf ber Front zwischen Düna und Merecz (am Njemen) haben die Kämpse an einzelnen Stellen einen größeren Umfang angenommen. Es sind erneut 1800 Gefangene gemacht und fünf Maschinengewehre erbeutet worden. Zwischen Zeziory und dem Njemen dauerten die hartnäckigen Kämpse den ganzen Tag über an. Erst heute früh gab der Feind weiteren Widerstand auf. Er wird versolgt. An der Zelwianka sind die seinde lichen Linien an mehreren Stellen durchbrochen. Der Gegner verlor 17 Offiziere und 1946 Mann an Gefangenen und sieben Maschinengewehre.

Der ruffische Bericht vom 10. September 1915 spricht von den Gesechten der ruffischen Garde im Norden von Abeli (42 Kilometer westlich von Dünaburg) (vgl. S. 214). Deutsche Truppen waren hieran nicht beteiligt. Hingegen wurde die russische Garde gestern nordwestlich von Bilna festgestellt, angegriffen und geworsen. Ueber den in demselben russischen Bericht erwähnten Sieg von zwei russischen Soldaten über sechs Deutsche an der Zelwiankamundung ist der deutschen Heerekleitung kein Bericht zugegangen.

heeresgruppe bes G.F.M. Pring Leopold von Bayern: In engem Zusammenwirken mit bem rechten Flügel ber heeresgruppe bes Generalfeldmarschalls v. hindenburg wurden die feindlichen Stellungen öftlich von Zelwa genommen. Auch bei Koszele ist die Zelwianka überschritten. Beiderseits der Straße Bereza-Kartuska-Kossow-Slonim ist der Feind gesworfen. Die heeresgruppe machte 2759 Gefangene und nahm elf Maschinengewehre.

heeresgruppe des G. J. M. v. Madensen: Unsere Truppen find im Angriff beiberseits ber Bahn nach Binst. Ginige Borstellungen murben heute Nacht durch Ueberfall genommen.

Aus ber öfterreichisch zungarischen Melbung: Die t. u. t. Truppen in Litauen entriffen bem Feind bas bei Rossow liegende, ftart verschanzte Dorf Sturaty. 13. September 1915.

heeres gruppe des G.F.M. v. hindenburg: Auf dem linken Ufer der Düna zwischen Friedrichsftadt und Jakobstadt ist der Feind aus mehreren Stellungen geworsen. Weiter südlich wich er aus. Die solgenden deutschen Spizen erreichten die Straße Edengrafen (30 Kilometer südwestlich von Jakobstadt) — Ratisch i. Auch zwischen der Straße Kupisch i. Dünaburg und der Wilia, unterhalb Wilna, ist die Vorbewegung in flottem Gange. Die Bahnlinie Wilna — Dünaburg — St. Petersburg wurde an mehreren Stellen erreicht. Am Njemenbogen östlich von Grodno blieb die Versolgung im Fluß. An der unteren Zelwianka sind mehrere schafe Gegenstöße des Feindes abgeschlagen. Es wurden gestern über 3300 Gesangene, ein Geschütz und zwei Maschinensgewehre eingebracht.

heeresgruppe bes G.F.M. Pring Leopolb von Bayern: Der Feind ift im Rudzug. Es wird bichtauf gefolgt. Ueber 1000 Ruffen murden zu Gefangenen gemacht.

heeresgruppe bes G.F.M. v. Madensen: Der Widerstand bes Gegners ift auf ber ganzen Front gebrochen. Die Berfolgung in Richtung auf Pinst ift im Gange.

Aus der öfterreichisch-ungarischen Meldung: Die k. u. k. Streitkräfte in Litauen nahmen bei ihrem vorgestrigen Sturme auf das Dorf Skuraty neun Ofsiziere und 1000 Mann gesangen und erbeuteteten fünf Maschinengewehre.

Aus der ruffischen Meldung: Westlich und südwestlich von Dünaburg hat der Feind eine beträchtliche Offensive unternommen. In der Gegend von Abeli und Dusjaty und weiter südlich spielten sich sehr erbitterte Kämpse ab. Bei der Station Rowo-Swenziany wurde die Sisenbahn vom Feinde durchschnitten. Unter dem Druck des Feindes, der zwischen den Gegenden von Nowo-Swenziany und Wilna zu einer entscheidenden Offensive überging, ziehen sich unsere Truppen zurück. An der Front Drany-Mosty hartnäckiger Kamps gegen den beträchtlich verstärkten Feind. In der Gegend von Stidel behnte der Feind seinen Angriss östlich von Stidel weiter aus. Aus der Linie Wolkowysk-Berezas-Kartuska dringt der Feind auf den Straßen nach Often vorsichtig vor. Seine Versuche, zu einer kräftigeren Offensive überzugehen, stießen überall auf vorbedachten Widerstand und hatten keinen Sinsluß auf den regelmäßigen und sicheren Verlauf des geplanten Rückzuges unserer Truppen. . . Im allgemeinen suchen die Unternehmungen der Deutschen und Desterreicher den Anschein offensiver Operationen zu bewahren, was ihnen Verluste einbringt, die mit ihren Ergebnissen nicht im rechten Verhältnisse stehen.

## 14. September 1915.

Heeresgruppe bes G.F.M. v. Hindenburg: Auf der Front zwischen der Düna und der Bilia (nordwestlich von Wilna) sind wir unter Kämpsen in weiterem Vorgehen. Es wurden 5200 Gesangene gemacht, ein Geschütz, 17 Munitionswagen, dreizehn Maschinengewehre und viele Bagagen erbeutet. Auch östlich von Olita macht unser Angriff Fortschritte. Ju Njemenbogen nordsöstlich von Grodno gelangte die Versolgung bis halbwegs Lida. Beiter südlich nähern wir und dem Szczara=Abschnitt. Der Bahnhof Lida wurde nachts mit Bomben belegt.

heeresgruppe bes G. F.M. Bring Leopold von Bayern: Die Berfolgung gegen bie Szczara blieb im Fluß; feinbliche Nachhuten wurden geworfen.

heeresgruppe bes G.F. M. v. Dadenfen: Auch hier tonnte ber Feind bie Berfolgung nicht aufhalten; einige hundert Gefangene wurden eingebracht.

Mus ber öfterreichisch = ungarischen Melbung: Unfere in Litauen tämpfenden Streitträfte überschritten in der Berfolgung des Gegners süblich von Slonim die Griwbaniederung.

Heeresgruppe bes G.F.M. v. hindenburg: Am Brüdentopf westlich von Dünaburg Kämpse. Bei Soloki (südwestlich von Dünaburg) wurde seindliche Kavallerie geworfen. An ber Wilia nordöstlich und nordwestlich von Wilna wurden seindliche Gegenangriffe abgewiesen. Destelich von Olita und Grodno drang unser Angriff weiter vor. Südlich des Kjemen wurde die Sachara an einzelnen Stellen erreicht. Es sind rund 900 Gesangene gemacht.

heeresgruppe bes G.F.M. Bring Leopold von Bayern: Der Gegner ift über bie Szczara gurudgebrangt.

heeresgruppe des G.F.M. von Madensen: Die Berfolgung auf Binst wird fortgesett. Die Gefangenenzahl hat sich auf 700 erhöht.

Mus ber öfterreichifcheungarischen Melbung: Die in Litauen fampfenden f. u. f. Streitfrafte erreichten im Berein mit unseren Berbundeten die Szczara.

## 16. September.

Heeresgruppe des G.F.M. v. Hindenburg: Auf dem linken Ufer der Düna drangen unsere Truppen unter ersolgreichen Kämpsen in Richtung auf Jakobstadt weiter vor. Bei Liwenshof wurden die Aussen auf das Oftuser zurückgeworfen. Nördlich und nordöstlich von Wilna ist unser Angriff im Borschreiten. Dem Bordringen nordöstlich von Grodno setzt der Feind noch zähen Widerstand entgegen.

Heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Die Lage ist unverändert. Heeresgruppe des G.F.M. v. Mackensen: Halbwegs Janowo—Pinsk versuchten die Russen erneut, unsere Versolgung zum Stehen zu bringen. Die seindlichen Stellungen wurden durche brochen, sechs Offiziere, 746 Mann gefangen genommen, drei Maschinengewehre erbeutet. Das Gestände zwischen Pripjet und Jasiolda und die Stadt Pinsk sind in deutschem Besitz.

#### 17. September.

Heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg: Süblich von Dünaburg wurde die Straße Widsy—Goduzischki—Komai erreicht. Widsy wurde heute früh nach heftigem häuserkampf genommen. Nordwestlich, nördlich und nordöstlich von Wilna wird unser Angriff fortgesetzt. Die Lage öftlich von Olitas Grodno ist im Wesentlichen unverändert. Die Szczara wurde bei dem gleichnamigen Orte überschritten.

Auch bei ber heeresgruppe bes G.F.M. Pring Leopold von Bayern erzwangen unfere Truppen an mehreren Stellen ben Szczara uebergang.

heeresgruppe bes G. F. M. v. Madenfen: Die Sumpfgebiete nordlich von Binst merben vom Feinde gefäubert.

Aus ber öfterreichisch = ungarischen Melbung: An der Szczara nichts Neues.

## 18. Ceptember 1915.

Beeresgruppe des G. F. M. v. hindenburg: Feindliche Borftoge bei Schlot find abgefchlagen. Der Angriff auf den Brudentopf bei Dunaburg wird fortgefest. Teile der feind-

lichen Vorstellungen sind genommen. Bei Bilna sind unsere Truppen in weiterem Borgehen. Zwischen Bilia und Njemen wurde die russische Front an verschiedenen Stellen durchbrochen; seit heute früh ift der Feind im Rückzug. Es wurden 26 Offiziere und 5380 Mann zu Gefangenen gemacht und sechzehn Maschinengewehre erbeutet.

Der rechte Flügel und die heeresgruppe des G.F.M. Pring Leopold von Bayern haben ftarte Krafte über die Szczara gebracht; ber Feind beginnt zu weichen.

heeresgruppe bes G.F.M. v. Madenfen: In ber Gegend von Telechany — Logifchin und füblich von Pinst ift ber Feind weiter zurückgebrängt. Die Beute bei ber Berfolgung auf Binst hat fich auf 21 Offiziere, 2500 Mann und neun Maschinengewehre erhöht.

Die Beute von Nowo-Georgiewst (vgl. S. 126) beträgt nach jest abgeschloffener Zählung: 1640 Geschütz, 23 219 Gewehre, 103 Maschinengewehre, 160 000 Schuß Artilleriemunition, 7 098 000 Gewehrvatronen. Die Zahl ber bei Kowno erbeuteten Geschütze ift auf 1301 gestiegen.

Mus ber öfterreichifch = ungarifchen Melbung: Die f. u. f. Streitfrafte in Litauen erfampften fich im Bereine mit ben Berbundeten den llebergang auf bas nördliche Ufer ber Gicgara.

Aus der ruffischen Meldung: Deutsche Abteilungen erschienen füblich von Dwinsk (Dünaburg) in der Gegend der oberen Diffenka. Der Gegner besetzte das Dorf Bidsp. Die vorzgeschobenen Teile des Feindes besetzten den Bahnhof von Wilejka. Auf dem linken User ver Wilia, westlich von Wilejka, haben seit mehreren Tagen hartnäckige Kämpse begonnen. Dieselbe heftigkeit charakterisiert die Kämpse, die an der mittleren Wilia, in der Gegend der Stadt Bilna, begonnen haben, wo der Feind hartnäckig versucht, in die Stadt einzubrechen.

Südöstlich von Drany brängten die Deutschen nach einem hartnäckigen Angriffe unsere Abteislungen in die Gegend des Marktsleckens Radun und des Dorfes Smilginie. Beim Dorfe Zarzecze, westlich von Szczuczyn, hat ein Kampf begonnen. Biele deutsche Leichen liegen vor unserer Front. In der Gegend westlich des Lebiodaslusses, der ein rechtsseitiger Zusluß des Njemen ist, hat der Feind ein heftiges Artillerieseuer bei den Dörfern Malewitschi und Dubrowna entwickelt. Unsere Deckungstruppen wurden dort ein wenig bedrängt. Auf der Front des Szczaraslusses haben die Deutschen unter dem Schuze des Nebels auf Pontons den genannten Fluß beim Gehöft Rischig, südlich von Slonim, überschritten. Die deutschen Borhuten, die eine Offensive zwischen der Jasiolda und dem Pripjet beginnen, erschienen in der Gegend des rechten Ufers der unteren Jasiolda und der Stadt Pinst.

## 19. September.

heeresgruppe bes G.F.M. v. hindenburg: Der umfaffende Angriff des Generals oberften v. Sichhorn gegen Wilna hat zu vollem Erfolg geführt. Unfer linker Flügel erreichte Molodeczno, Smorgon und Wornjany. Bersuche des Feindes, mit eilig zusammensgerafften starken Kräften unsere Linie in Richtung auf Michalischt zu durchbrechen, scheiterten völlig. Durch die unaufhaltsam fortschreitende Umfassungsbewegung und den gleichzeitigen scharfen Angriff der Armeen der Generale v. Scholt und v. Gallwitz gegen die Front des Feindes ist der Gegner seit gestern zum eiligen Rückzug auf der ganzen Front gezwungen; das stark besestigte Wilna fiel in unsere Sand. Der Gegner wird auf der ganzen Linie versolgt.

heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Auch hier wird ber zuruckzehende Feind verfolgt. Die heeresgruppe erreichte die Linie Nienadowicze — Derewnoje — Dobromy 81. Feindliche Nachhuten wurden geworfen.

heeresgruppe bes G.F. M. v. Madensen: Rördlich von Pinst ift die Bisliza erreicht. Sublich ber Stadt ift ber Strumen überschritten.

Mus der öfterreichifcheungarischen Melbung: Der aus Litauen gurudweichende Feind wird von ben bort inmitten beutscher Armeen vordringenden t. u. f. Streitfraften verfolgt.

Aus der russischen Melbung: An mehreren Punkten der mittleren Wisia und in der Gegend von Wilna gehen deutsche Abkeilungen auf das linke User des Flusses über. . . Auf mehreren Punkten an der Szczara haben sich Kämpse um die Flusübergänge entwicklt. . . Die Ortschaft Logischin, in der Gegend südlich des Oginski-Kanals, wurde vom Feinde besetzt. 20. September 1915.

heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg: Im Brudentopf von Dunaburg mußte ber Feind vor unserem Angriff von Nowo Alexandrowst in eine rudwärtige Stellung weichen. Es wurden 550 Gefangene gemacht. Bei Smorg on versuchte ber Gegner durchzubrechen. Er

wurde abgeschlagen. Der Angriff gegen ben aus ber Gegend Bilna abziehenden Gegner ist im Gange. Auch weiter sublich folgen unsere Truppen bem weichenden Feind. Die Linie Mjedniki — Lida — Soljane (am Niemen) ist erreicht.

heeresgruppe bes G. F. M. Pring Leopold von Bayern: Der Segner leiftete nur vorübergehend an einzelnen Stellen Widerstand. Die heeresgruppe erreichte ben Molczadz-Abs fonitt bei Dworzec und süböstlich und näherte sich mit dem rechten Flügel bem Myschanka-Abschnitt.

heeresgruppe des E.F. M. v. Madensen: Der Feind ist überall weiter zurückgebrängt. Aus der öfterreichisch zungarischen Meldung: Die in Litauen kämpsenden k. u. k. Streitkräfte haben das Oftuser der Lachoswa gewonnen.

Aus ber ruffischen Melbung: Bir verdrängten ben Feind aus bem Dorfe Bibsy, öflich ber Gisenbahn Nowo-Swienzjany-Dünaburg. In ber Gegend von Bilna gingen unsere Truppen nach Gesechten um die Uebergänge über die mittlere Bilia ein wenig nach Often zuruck. In der Gegend nordwestlich der Gisenbahnlinie Bilejka-Rolodeczno dauern an einigen Stellen die Kämpse um den Besitz der Wiliaelebergänge fort.

## 21. Sebtember 1915.

heeresgruppe bes G.F.M. v. hindenburg: Die Truppen bes Generalobersten v. Eichhorn sind nordwestlich und südwestlich von Oschmjana im fortschreitenden Angriff. Der rechte Flügel der heeresgruppe erreichte unter Nachhutgesechten die Gegend östlich von Lida bis westlich von Nowo-Grobet.

Heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Der Uebergang über den Molczadz bei und südlich Dworzec ist erzwungen. Weiter südlich gelangten unsere Truppen unter Berfolgungstämpfen bis in Linie südöstlich Molczadz— Nowaja=Mysch, westlich Ostrow.

heeresgruppe bes G. F. M. v. Madenfen: Die Lage ift unverändert.

## 22. September.

Heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg: Sübwestlich von Lennewaden (an der Düna nordwestlich Friedrichstadt) machten die Russen einen Borstoß. Es wird dort noch gekämpst. Destlich von Smelina (südwestlich Dünaburg) brachen unsere Truppen in die seindliche Stellung in einer Breite von drei Kilometern ein, machten neun Offiziere, 2000 Mann zu Gefangenen und erbeuteten acht Maschinengewehre. Nordwestlich und südwestlich von Oschmiana ist unser Angrissim weiteren günstigen Fortschreiten. Der Gawia=Abschnitt ist beiderseits Subotniti übersschritten. Der rechte Flügel ist bis in die Gegend nördlich von Nowo-Grodet vorgekommen.

heeresgruppe bes G. F. M. Prinz Leopold von Bayern: Der Molczabz-Abschnitt ift auch suböftlich des gleichnamigen Ortes überschritten. Russische Stellungen auf dem sübwestlichen Myschanka-Ufer, beiderseits der Bahn Brest-Litowst — Minsk wurden erstürmt und dabei 1000 Gesangene gemacht, fünf Maschinengewehre erbeutet. Beiter südlich wurde Oftrow nach häuserkampf genommen. Ueber den Oginski-Kanal bei Telechany vorgegangene Abteilungen warsen die Russen in Richtung Dobroslamka zurück.

Heeresgruppe bes G. F. M. v. Madensen: Deftlich Logischin fanden kleinere Rämpfe statt. Aus der österreichisch = ungarischen Meldung: Die in Litauen kämpfenden k. u. k. Streitfräfte haben gestern im Raume Nowaja = Mysch eine russische Stellung durchbrochen, 900 Mann zu Gesangenen gemacht und drei Maschinengewehre erobert.

23. September 1915.

Heeresgruppe bes G.F.M. v. hindenburg: Sübweftlich von Lennewaden ist der Kampf noch nicht abgeschlossen; bei unserem Gegenangriff wurden gestern 150 Gefangene gemacht. Auch westlich von Dünaburg gelang es, in die russische vorgeschobene Stellung einzudringen; 17 Offiziere, 2105 Mann, vier Maschinengewehre sielen in unsere hand. Gegenangriffe gegen die von uns südwestlich von Dünaburg genommenen Linien wurden abgewiesen. Der Widerstand der Aussen von nördlich von Dschmjana bis östlich von Subotniki (an der Gawia) ist gebrochen. Unsere Truppen solgen dem weichenden Gegner, der über 1000 Gefangene zurückließ. Der rechte Flügel kämpst noch nördlich von Nowos vod est.

heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Westlich von Balowka wurde die russische Stellung genommen. Dabei wurden drei Offiziere, 380 Mann gefangen genommen und zwei Maschinengewehre erbeutet. Weiter süblich ist die Lage unverändert.

Heeresgruppe des G.F.M. v. Madensen: Nordöstlich und östlich von Logischin wird weitergekampft.

# 24. Ceptember 1915.

Heeresgruppe bes S.F.M. v. hindenburg: Südwestlich von Lennewaden sind die Orte Rose und Strigge, die vorübergehend geräumt waren, wieder genommen. Bor Dünaburg wurden nordöstlich von Smelina weitere russische Stellungen gestürmt und dabei etwa 1000 Gestangene gemacht. Unsere bei Wilejka in der Flanke der zurückgehenden Russen befindlichen Kräfte stehen in hartnäckigem Kampse. Starke russische Angriffe hatten an einer Stelle vorübergehend Ersolg; dabei gingen mehrere Geschütze, deren Bedienung dis zuletzt außharrte, versoren. Die dem weichenden Gegner scharf nachdrängende Front hat die Linie Soly—Olschany—Traby—Twje—Rowos Grodek überschritten.

heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Der Wiberstand des Feindes ist auf der ganzen Front gebrochen. In der Versolgung ist der Serwetsche Abschnitt oberhalb von Korelitschi sowie der Szczara-Abschnitt nordwestlich von Kraschin erreicht. Weiter stüblich fanden noch Kämpse mit seindlichen Nachhuten statt. 100 Gefangene und drei Waschinengewehre sielen in unsere Hand.

Heeresgruppe des G.F.M. v. Maden sen: Die vorgeschobenen Abteilungen nordöstlich und öftlich von Logisch in wurden von einem umfassenden russischen Angriff hinter den Oginsti-Kanal und die Jasiolda zurückgenommen. Sie führten dabei zwei Offiziere und 100 Mann gefangen mit sich.

Aus der öfterreichisch sungarischen Meldung: Die in Litauen tampfenden öfterreichische ungarischen Kräfte haben in ber Berfolgung bes Gegners weiteren Raum gewonnen.

Aus der rufsischen Meldung: In der Gegend von Nowo-Alexandrowsk, auf beiden Seiten der Straße nach Dünadurg, ununterbrochene, heftige Schlacht. In den Engen zwischen den Seen von Dryswjaty und Obole sinden ebensalls heftige Gesechte statt. Unsere Truppen haben den Feind mit dem Bajonett aus Bilejka vertrieden. Wir haben den Deutschen dis jett in dieser Gegend mehrere Geschüße, darunter vier Haubigen, abgenommen; außerdem erbeuteten wir neun Caisson und sieden Maschinengewehre. Die im Verlause des Kampses erbeuteten Geschüße wurden gegen die Deutschen selbst gerichtet und ein Panzerautomobil verjagt. . . . Der Kamps hat eine besondere Heftigkeit erreicht in der Gegend des Dorses Subotniki an der Gawia, wo es dem Feinde gelang, auf das rechte User überzugehen, edenso wie in der Gegend südöstlich von Molczadz, wo der Feind unter großen Berlusten zurücketrieden wurde. Südlich des Fleckens Malochowzy erreichten die seindlichen Vorhuten den Myschanka, einen rechten Kebensluß der Szczara. Um Dginski-Kanal, in einem Kamps bei Logischin, wurden die Deutschen geschlagen und slückteten sich. Logischin wurde von uns wieder besetzt. Die seindliche Artillerie wurde von unserer Kavallerie versolzt, die Bedienungsmannschaft niedergesäbelt und die Fuhrwerke zersört.

### 25. September 1915.

Heeresgruppe des G.F.M. v. Hindenburg: Aussische Angrisse südwestlich von Lenneswaden, sowie bei Wilejka und Rabun wurden abgeschlagen. Unsere Angrisse an der Front stüdlich von Soly werden fortgesetzt. Die Aussen unserem Bordringen in der allgemeinen Linie Smorgon—Wischnew—westlich von Saberesina—Djeljatitschi (an der Ginmundung der Beresina in den Njemen) noch Widerstand entgegen. Bei Friedrichsstadt schoß ein deutscher Flieger ein russisches Flugzeug herunter.

heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Nörblich von Korelitschi wehren sich die Auffen hartnäckig. Unsere Truppen stürmten die Stadt Negnewitschi (nordsöftlich von Nowo-Grodet) und schlugen mehrere starke Gegenangriffe ab. Deftlich und füdöstlich von Baranowitschi ist unser Angriff auf dem Bestuser der Szczara im Fortschreiten. Es wurden einige hundert Gesangene gemacht. Bestlich von Medwjeditschi und südlich bis Lipsk ist die Szczara erreicht.

Bei ber Beeresgruppe bes G.F.M. v. Madenfen ift bie Lage unveranbert.

Aus der öfterreichisch-ungarischen Meldung: In Litauen drangen unsere Truppen bis in die Gegend von Kraschin vor.

Aus ber ruffifchen Meldung: Gin erbitterter Kampf tobt auf ber ganzen Front ber Stellungen vor Dunaburg zwischen ber Duna und bem Dryswjaty-See, wo die Deutschen, untersftut burch ein orkanartiges Feuer ihrer Artillerie, wiederholt erbitterte Angriffe unternahmen,

die alle abgeschlagen murben. Ginige Graben gingen wiederholt von Sand ju Sand. Babrend einer Offenfive langs ber Strafe nach Dunaburg, in ber Gegend bes Lawfetfees, bei nowo : Alegandromst, gelang es bem Feinbe junadft, unfere Graben ju erreichen. Er murbe jeboch burch bie Gegenoffenfive unferer Truppen wieber baraus vertrieben. Nachbem fie fich gesammelt hatten, ergoffen fich bie Deutschen von neuem in tompatten Kolonnen auf unsere Graben, murben jeboch vom Feuer unferer Artillerie, unferer Rafchinengewehre und Gewehre auf fehr turge Diftang empfangen und gogen fich in Unordnung gurud. Nachdem fie fich wiederum gesammelt, griffen fie noch zweimal in ber gleichen Richtung an. Das Artilleriefeuer mar bier von außerfter Seftigkeit. Aber alle Angriffe bes Gegners murben abgeschlagen. Stellenweise ergriffen bie Deutschen in ber Bermirrung die Flucht. Die Berlufte bes Reindes find gewaltig. Folgendes ift ber befte Beweis für Die Tapferkeit unferer Truppen. 3m Berlaufe eines Gegenangriffes murbe eine unferer Rompanien mahrend bes Anfturms von den Deutschen umzingelt; fie brach fich jedoch mit dem Bajonett eine Saffe und ichlug fich zu ben Rachbartruppen burch ... Rach erganzenden Berichten hat im Berlaufe bes Kampfes von Logischin bas 41. beutsche Korps sehr ichwere Berlufte erlitten. Während es fich in Unordnung gurudzog, haben wir ihm fieben Offigiere und fünfhundert unverwundete Soldaten als Gefangene abgenommen und ein Gefchut und fieben Maschinengewehre erbeutet. Bir haben auch eine große Anzahl vermundeter Deutscher zu Gefangenen gemacht, deren genaue Babl noch nicht feftfteht. 26. September 1915.

Heeresgruppe des G.F.M. v. Hindenburg: Destlich von Wilejka sind erneute russische Angrisse abgewiesen. Westlich von Wilejka wird hestig gekampst. Auf der Front zwischen Smorgon und Wischnew drangen wir an mehreren Stellen in die seindlichen Stellungen ein; der Kamps dauert noch an. Nordwestlich von Saberesina warf unser Angriss die Aussen über die Beresina zurück. Weiter südlich bei Djeljatitschi und Ljubtscha ist der Njemen erreicht. Es wurden 900 Gesangene gemacht und zwei Maschinengewehre erbeutet.

heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Der Gegner ift weiter zurudzgebrängt. 550 Gefangene sind eingebracht.

Beeresgruppe des G.F.M. v. Madenfen: Die Lage ift unverändert.

Aus der österreicheungarischen Melbung: Die in Litauen kämpfenden K. und K. Streitkräfte warfen den Gegner bei Kraschin auf das Ostuser der oberen Szczara zurück. 27. September 1915.

Heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg: Im Rigaischen Meerbusen wurden russische Kriegsschiffe, darunter ein Linienschiff, durch deutsche Flieger angegriffen. Auf einem Linienschiff und einem Torpedobootszerstörer wurden Treffer beobachtet. Die russische Flotte dampste schleunigst in nördlicher Richtung ab. Auf der Südwestsfront von Dünaburg wurde dem Feind gestern eine weitere Stellung entrissen; es sind neun Ofsiziere und über 1800 Mann zu Gesangenen gemacht und zwei Maschinengewehre erbeutet. Westlich von Wilejka wird unser Angriff fortgesetzt; südlich von Smorgon wurden state Gegenangriffe abgewiesen. Zwischen Krewo— Wischnew machten unsere Truppen Fortschritte. Der rechte Klügel und die

Heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern haben die Westuser tes Njemen bis Schtscherssin, des Serwetsch und der Szczara vom Feinde gesäubert. Destlich von Baranowitschi hält der Feind noch kleine Brückenköpfe. Der Kampf auf der ganzen Front ist im Gange.

heeresgruppe des G.F.M. v. Madensen: Die Lage ift unverändert.

Aus ber rufsischen Melbung: Durch fräftige Angrisse unserer Artillerie gegen die Uebergangöstellen der obern Bilia in der Gegend von Dolhinow wurde die deutsche Kavallerie, die aus alten gedienten Regimentern bestand, zerstreut. Bir haben sechs Ofsiziere und 65 Soldaten gesangen genommen und drei Maschinengewehre erbeutet. Außerdem haben wir über 100 Deutsche niedergesäbelt. Unsere Berluste sind unbedeutend. In der Gegend westlich von Bilejka wurde ein äußerst hartnäckiger Kampf geliefert. Bier deutsche Angrisse wurden abgewiesen. Durch einen neuen Angriss der Deutschen wurden unsere Truppen ein wenig bedrängt. Der Kampf wurde nicht abgebrochen. Sine unserer Armeen, die in diesem Abschnitt operiert, nahm den Deutschen während der vergangenen Boche dreizehn Geschütze, darunter sünf großkalibrige, 33 Maschinengewehre, zwölf Caissons und über 1000 unverwundete Gesangene ab. In der Gegend östlich von Oschmjana und südlich bis zur Gegend des Pripjet spielen sich überall Kämpfe mit äußerster Hartnäckigkeit



Phot. S. Chill, Thorn

Die von den Ruffen vor ihrem Rudzug gerftorte Solzbrude über den Szczara-Fluß bei dem Dorfe Szczara, das im hintergrund brennt. Reben der zerftorten Brude ein Rotfteg



Phot. S. Chill Ihorn

Ein Rampffeld an ber Szczara mit bem Gefechteftand eines beutschen Rommanbeurs



Phot. S. Chia, Thorn

Bei den deutschen Truppen im Gebiet der Nebenflusse des oberen Njemen im "fdywarzen Außland"
"Hurra! Die Stappe hat frische Wäsche gebracht!"



Phot. Zechno-Bhotographifches Archiv, Berlin

Eine beutsche rudwärtige Stellung im "schwarzen Rugland", die jum Teil in Unlehnung an vorhandene Sauser von Armierungsarbeitern unter Leitung von Pionieren ausgebaut wurde

ab. Der Feind unternimmt an vielen Orten Angriffe mit konzentrierten Kräften und mit einer großen hartnäckigkeit. Sinige dieser Angriffe hatten einen örtlichen Erfolg, der jedoch wirklich sehr bescheiden und ohne Sinkluß auf die Auskuhrung unserer Pläne ist.

Mitteilung bes Abmiralstabs ber rufsischen Marine: Am 25. September 8 Uhr früh tötete während ber Beschießung der seindlichen Landstellungen in der Bucht von Riga durch unsere Schiffe ein verirrtes seindliches Geschoß auf einem unserer Schiffe den Schiffetapitän Diaztensty und den Fregattenkapitän Swinin. Um 10 Uhr vormittags beendigten unsere Schiffe die Beschießung der Stellungen, nachdem sie alle Batterien zum Schweigen gebracht hatten. Außer den angegebenen Berlusten wurden sunf Soldaten getötet und acht verwundet.

# 28. September 1915.

heeres gruppe bes G.F.M. v. hinbenburg: Der gestern auf ber submestlichen Front von Dunaburg zurudgebrangte Gegner suchte sich in einer rudwarts gelegenen Stellung zu halten; er wurde angegriffen und geworfen. Sublich bes Dryswjaty = Sees fanben Kavalleriegesechte statt.

Das Ergebnis der Armee des Generalobersten v. Eichhorn in der Schlacht von Wilna, die zum Zurückwersen des Feindes dis über die Linie Narocz-See-Smorgon-Wischnem gesührt hat, beträgt an Gesangenen und Material: 70 Offiziere, 21 908 Mann, drei Geschütze, 72 Maschinens gewehre und zahlreiche Bagage, die der Feind auf seinem eiligen Rückzug zurücklassen mußte. Die Zusammenstellung dieser Beute konnte infolge unseres schnellen Vormarsches erst jetzt ersolgen; die bistang gemeldeten Zahlen sind in ihr nicht enthalten.

Süblich von Smorg on blieb unfer Angriff im Fortschreiten; norböftlich von Wischnew ift die feindliche Stellung durchbrochen; 24 Offiziere, 3800 Mann wurden dabei zu Gefangenen gemacht und neun Maschinengewehre erbeutet.

heeresgruppe bes G.F.M. Pring Lejopold von Bagern: Die Brudentöpfe öftlich ven Baranowitichi find nach Rampf in unferem Befit, 350 Gefangene eingebracht.

heeresgruppe bes G.F.M. v. Madensen: Die Lage ift unverändert.

# 29. September.

Heeresgruppe bes G.F.M. v. Hindenburg: Der Angriff südwestlich von Dünaburg ist bis in die Höhe des Swenten = Sees vorgedrungen. Südlich des Dryswjaty = Sees und bei Postawy dauern die Ravalleriegesechte an. Unsere Kavallerie hat, nachdem sie die Operationen der Armee des Generalobersten v. Sichhorn durch Borgehen gegen die Flanke des Feindes wirksam unterstützt hatte, die Gegend bei und östlich von Wilejka verlassen; der Gegner blieb untätig. Bestlich von Wilejka wurden unvorsichtig vorgehende seindliche Kolonnen durch Artillerieseuerzersprengt. Zwischen Smorg on und Wischnem sind unsere Truppen in siegreichem Fortschreiten.

Bei den Heeresgruppen ber G.F.M. Prinz Leopold von Banern und v. Madensen hat fich nichts Besentliches ereignet.

Aus ber öfterreichisch zungarischen Meldung: Bei ben R. u. R. Streitfräften in Litauen verlief ber Tag ruhig.

# 30. September.

heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg: Südlich von Dünaburg ift der Feind in die Seeengen öftlich von Wessolowo zurückgedrängt. Die Kavalleriekämpse zwischen Ornswjatyse es und der Gegend von Postawy waren für unsere Divisionen erfolgreich. Destlich von Smorgon ist die seindliche Stellung im Sturm durchbrochen, es wurden 1000 Gesangene, darunter sieben Offiziere, gemacht und sechs Geschütze, vier Maschinengewehre erbeutet. Südlich von Smorgon dauert der Kamps an.

Heeresgruppe bes G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Feindliche Teilangriffe gegen viele Abschnitte ber Front wurden blutig abgewiesen.

heeresgruppe des G.F.M. v. Madenfen: Die Lage ift unverändert.

Aus ber öfterreichisch = ungarischen Melbung: Die R. u. R. Streitkrafte in Litauen wiesen russische Angriffe stellenweise im Handgemenge ab. Der Gegner erlitt große Berlufte.

1. Oktober 1915.

heeresgruppe bes G.F.M. v. hindenburg: Beftlich von Dunaburg, bei Grendfen, wurde eine weitere Stellung des Feindes gefturmt. In Rampfen öftlich von Miadziol sowie auf der Front zwischen Smorgon und Bischnew sind russische Angriffe unter schweren Berlusten zusammengebrochen. Die heeresgruppe machte gestern 1360 Gefangene.

heeresgruppe des G.F.M. Pring Leopold von Bayern: Der Feind wiederholte seine vergeblichen Teilangriffe. Alle Borftoge sind abgewiesen. Sechs Offiziere, 494 Mann und sechs Maschinengewehre blieben in unserer hand.

heeresgruppe bes G.F.M. v. Madenfen: Die Lage ift unverändert.

Die Zahl der im Monat September von deutschen Truppen im Often gemachten Gesfangenen und die Höhe der übrigen Beute beträgt: 421 Offiziere, 95 464 Mann, 37 Geschütze, 298 Maschinengewehre, ein Flugzeug.

## 2. Oftober 1915.

Heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg: Nörblich von Postawy sind Ravalleriegesechte im Gange. Süblich des Narocz-Seess bei Spiagla und östlich von Bischnew wurden
russische Borstöße abgewiesen. Bon stärkeren Angrissen nahm der Feind nach den verlustreichen Fehlschlägen des 30. September Abstand. Unsere Truppen haben gestern bei Smorgon drei Offiziere, 1100 Mann zu Gesangenen gemacht und drei Maschinengewehre erbeutet.

Heeresgruppe des G.F.M. Pring Leopold von Bayern: Bor der Front der Heeressgruppe herrschte im allgemeinen Ruse. Auch hier verzichtete der Gegner auf die Fortführung seiner Angriffe. Bor unseren Linien liegen viele Gefallene des Keindes.

heeresgruppe bes G.K.M. v. Madenfen: Richts Reues.

# 3. Oftober.

Heeresgruppe bes G.F.M. v. Hindenburg: In den Kavalleriekämpfen füblich von Rosfjany wurde der Gegner über die Mjadsjolka zurückgeworfen. Im übrigen nichts von Bedeutung. Bei den Heeresgruppen der G.F.M. Prinz Leopold von Bayern und v. Mackensen ist die Lage unverändet.

## 4. Oftober.

Heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg: Die Ruffen schritten gestern nach ausgiediger Artillerievorbereitung fast auf der ganzen Front zwischen Bostawy und Smorgon in dichten Massen zum Angriff, der unter ungewöhnlich starken Berlusten zusammenbrach; nächtliche Teilunterenehmungen blieben ebenso erfolglos. Auch südwestlich von Lennewaden (an der Düna) wurde ein feindlicher Vorstoß abgewiesen. Bei den anderen Heeresgruppen ist die Lage unverändert. 5. Oktober 1915.

Heeresgruppe bes G.F.M. v. hindenburg: Nach ihren Nieberlagen am 3. Oktober haben bie Ruffen gestern die Angriffe gegen unsere Stellungen nur mit schwachen Abteilungen wiederholt. Sie wurden leicht abgewiesen. Bei den anderen Beeresgruppen hat sich nichts ereignet.

Ruffifche Patrouillen tragen, wie einwandfrei festgestellt ift, zur Täuschung unserer Truppen beutsche Selme. Es ist sel bstverständlich, baß solche ruffische militärische Personen, die in unsere Hände fallen, nach dem Kriegsrecht behandelt werden.

# Zwischen Jakobstadt und Friedrichstadt

Nach der Ueberrennung des Friedrichstädter Brückentopses (vgl. S. 133) und der am 3. September 1915 erfolgten Erstürmung von Friedrichstadt, das zwar in deutschem Besitz aber auch im russischen Feuerbereich blieb, schwenkten die deutschen Truppen nach rechts ab, da man ersahren hatte, daß die Russen ihre 12. Armee aus Galizien heranführten, um sie in Lennewaden, Friedrichstadt und Jakobstadt auszuladen: Der kommandierende General der bereits angekommenen Korps hatte, bei Steinseld stehend, die Niederlage der 3. russischen Schützendivision vor Friedrichstadt mit angesehen, ohne einzugreisen.

Nach dem Bericht Dr. Frit Wertheimers in der "Frankfurter Zeitung" (20. XI. 1915) "wurde am 4. September im Waldgelände um Tauerkaln, Dandsewas, Groß-Salwen ununterbrochen heftig gekämpst, dis die völlig erschöpsten Russen am 8. September einem letten auf Steinseld angesetzen Sturme durch den Rückzug auf das jenseitige Dünauser auswichen. Inzwischen kamen aber immer mehr Korps der 12. russischen Armee heran und tauchten nördlich und öftlich in den Flanken auf. Die hinter der angreisenden Insanteriedivision nach Süden heruntergeworsenen Kavalleriedivisionen, die versuchen sollten, den Gegner durch ihr Borgehen entlang der Düna zu flankieren und von Düna-

burg abzudrängen, mußten wieder heraufgezogen werden und traten gegen sehr kampfeträftige kaukasische Regimenter an. Die geschickte Führung der Kavallerie verschleierte dem an sich damals weitaus überlegenen Gegner die wahre Sachlage so, daß er sich auf keine eigene Offensive weiter einließ und in den starken Brückenkopf von Jakobstadt zurückging, den seine Truppen nun so fest ausdauten, daß er mit Riga und Dünasdurg eine vortrefsliche Sicherung darstellte."

# Die Kämpfe an der Dünafront im Monat September 1915

An der Straße Wilkomierz.—Dünaburg, die von Kowno gerade auf den Dünabrückenstopf führt, waren, wie Rolf Brandt in einem zusammenfassenden Artikel in der "Nordsbeutschen Allgemeinen Zeitung" (3. XI. 15) ausführt, "Unsang September 1915 noch keine starken russischen Kräfte versammelt, weil die Russen alle versügbaren Reserven einssehen, um die gegen Bilna marschierende Armee Eichhorn bei Troki-Rowe zu durchbrechen.

Die deutschen Truppen hatten Wilkomierz erreicht. Während sich Teile der Armee Eichhorn genau nach Ocken schoben und das große Soiel um Wilna begann, slankierte der rechte Flügel der Njemenarmee die Straße Wilkomierz—Dünaburg von Kowarst—Andronischti aus, so daß die Russen auf ihre starken Stellungen südlich und nördlich von Antalogi zurückgehen mußten. Bom 10. September an vollzogen sich dann die Operationen der hier in Betracht kommenden deutschen Kräfte in nordöstlicher Richtung längs der Straße nach Dünaburg. In sehr schweren, sast täglichen Kämpsen mußte der Boden sast schwittweise gewonnen werden; se mehr man sich dem Brückenkopf an der Duna näherte, um so enger war das Netz der russischen Stellungen, und zuletzt suchten die Russen, vers mutlich auf strengen Besehl des Zaren, mit Einsatz aller Kraft und ziemlich bedeutender Artillerie den immer enger werdenden Kreis gegen die Brückenkopsstellung zu durchbrechen.

Bunächst ging der deutsche Angriff in ziemlich regelmäßigem Tempo vorwärts. Die Antalogi-Stellung wurde südlich und nördlich bei Tirmung und Norkjang umfaßt — ein Jägerbataillon, das bei Stobalunki ein russisches Regiment warf und 300 Gefangene machte, zeichnete sich hierbei besonders auß — so daß die frontal kaum zu nehmende Linie am 10. September 1915 abends in deutschem Besitz war."

Auf ihrem Rückzug kamen die Russen auch in den vorbereiteten starken Stellungen auf den Höhen bei Uzjany nicht zum Stehen; die Berfolgung drang dis Dawgeli vor. Gleichzeitig zog sich auch das III. russische Rorps zurück, das disher weiter nördlich an der Swienta hartnäckig standgehalten hatte, nun aber von deutschen Umfassungstruppen bedroht war, die von Dawgeli nach Norden nach Antolepty umgebogen und von dort, wie von Wileiti aus, auf beiden Usern der Swientaja in Richtung auf Dusjaty vorsstießen. Hier faßten die in nächtlichen Eilmärschen herangezogenen deutschen Truppen den weichenden Gegner und zwangen ihn zu regelloser verlustreicher Flucht.

Die neuen, seit drei Monaten aufs forgfältigste vorbereiteten Stellungen, in denen sich diese russische Division darauf aufs neue stellte, verlief in doppelter Linie zwischen dem Tschitschiry- und Owilesee, zog über die Dünaburger Straße zum Samawasee und lehnte sich dann wieder an das öftliche User der Swjentaja an bis zum Lodsisee. Davor lagen Sümpse, die auf einer Frontbreite von 30 Kilometern zum Angriff nur einen seste begehdaren Streisen von etwa 1200 Metern freiließen. Gin englischer Oberst, der die Stellung bereift hatte, erklärte sie für uneinnehmbar und der russische Oberbesehlshaber war überzeugt, daß sie mindestens vier Wochen lang gehalten werden könne.

Die zum Durchbruch angesetzte deutsche Division marschierte am 14. September 1915 zunächst nach Süden zur Landstraße, warf die vorgezogenen Abteilungen der Ruffen bei Schunelki in ihre Hauptstellungen, erkannte dann aber, daß hier kein Frontalangriff

möglich war. Die Unterftande fonnten felbft den fcmeren Morfern trogen und bie aangbaren Streifen im Sumpfgelanbe von nur 2 bis 300 Metern Breite geftatteten teine Entwicklung ber Angriffstruppen. "Man fam alfo", wie Dr. Frit Bertheimer in einem Bufammenfaffenden Bericht in ber "Frantfurter Zeitung" (3. XI. 15) fchrieb, "aum Entfchluß, hier nur mit einiger Artillerie ju bemonftrieren und am 15. und 16. September ein paar Scheinangriffe ju machen. Derweil zogen die eigentlichen Angriffstruppen ber Division wieder gen Rorden; ber Transport ber fcmeren Geschüte mar in biefem moraftigen Gelande teine Rleinigfeit, namentlich ba er ben an ben tlaren, fichtigen Serbfttagen febr eifrigen ruffifchen Fliegern unter allen Umftanden verborgen bleiben mußte. Aber es gelang alles prachtig. Am Morgen bes 17. September lentte ein breitfrontiger Scheinangriff die Aufmerksamteit der Ruffen auf bas Gebiet um die Dunaburger Strafe und am Nachmittag gelang nach breiftundiger Artillerievorbereitung an brei Stellen amifchen Tichitschirn: und Dwile : Gee ber Durchftoß. Immer noch nicht wollte ber Ruffe an feinen Ernft glauben, noch am 18. September hielt er bei Schunelti gabe feft. Als aber die gange Division durch das Loch schlüpfte und fich jum fübwärts gerichteten Marich nach Nomo-Allerandrowst anschiedte, und als auch das Rachbartorps durchrudte, um die Stellung nach Rorden bin aufzurollen, da gab ber Ruffe am 19. September, um 7 Uhr abends, ben Befehl jum Rudjug, und fchon um 8 Uhr maren bie Deutschen bant ber Aufmertfamteit ihrer Auftlarung im Befit ber Stellungen. Alexandrowst fiel ohne Rampf in deutsche Sand."

Abermals stand man vor einer neuen starken russischen Stellung, die vom Gut Lauzensee über Smelina zum Bahnhof Turmont verlief. Hier bei Lauzensee trat der selkene Fall ein, daß ein einzelner Musketier entscheidend den Kampf beeinslußte. "Die vielen kleinen Seen bringen es mit sich," erzählt Rolf Brandt, "daß eine ganze Stellung unhaltbar wird, wenn der südliche oder nördliche Seerand beherrscht wird, weil dann flankiert werden kann. Der Musketier Weiß durchschwamm in der Nacht den See bei Gut Wawlensee an seinem Nordrand, durchschmitt das russische Drahthindernis, holte sich zwölf Kameraden und nahm mit ihnen die Besatzung der Hügelkuppe, die gegen Flankierung schützen sollte, samt Artilleriebeobachtern gesangen. Der kommandierende General belobte das Bataillon, das daraushin die Stellungen im Sturmlauf nahm, auf dem Marktplatz von Nowo-Alexandrowsk und überreichte dem Musketier das eiserne Kreuz erster Klasse.

Auf der füdlichen Seite der Chausse setzen die Aussen, die in größter Eile mit Kraftswagenkolonnen inzwischen neue Verftärkungen herangebracht hatten, zu heftigen Gegensstößen an. Sie drangen in der Nacht dis auf die Höhe von Nowaja vor. Es war eine dunkle, sternlose Nacht, die schlesische Landwehr war dabei, sich einzugraben, als die Russen kamen. Man hatte die Schippe zur Hand und nahm sie als furchtbare Wasse. Die Höhe von Nowaja war am Morgen mit Toten übersät, mit Toten, deren Schäbel die klassenden Wunden der Schippenblätter zeigten. Tropdem holten sich die Russen auch bei hellem Tage noch einmal blutige Köpse . . .

Die nächste russische Stellung fand sich nun schon nach 1000 Meter bei Kurzum und am Lawkessische. Und als man hier am 23. September abermals einen russischen Ansgriff abgeschlagen hatte, wartete die Infanterie das Ende der geplanten Artilleries vorbereitung gar nicht ab, bat um Einstellung des Feuers und stürmte die Stellung schon eine Stunde vor der dafür sestgesetzen Zeit. Auch eine zweite, dicht dahinter liegende Linie wurde gleich miterledigt, so daß man an eine dritte Grabenreihe gelangte, die Meddum — südösstlich von Gateni—Grenzthal zog." Auch diese wurde noch genommen, dann aber gewährte die deutsche Heeresleitung ihren angestrengten Truppen eine kurze Ruhepause.

# Die deutsche heereskavallerie öftlich Wilna Im September 1915

Bericht aus dem deutschen Großen Hauptquartier vom 7. Dezember 1915 Als sich die Armee des Generalobersten v. Gichhorn nach dem Fall von Rowno an Wilna heranarbeitete, begleitete ein startes deutsches Ravallerieforps dieses Vorgehen auf dem linken Flügel längs der Straße Wilkomierz—Uzjany (70 Kilometer nordwestlich Wilna, Uzjany halbwegs Wilkomierz—Dünaburg). Es verlohnt sich, diese Bewegungen der deutschen Heereskavallerie zu verfolgen; ein Bild zu gewinnen von den großen und vielseitigen Aufsgaben, die der jehige Krieg an die Reiterwasse stellt; Leistungen zu würdigen, die eine ruhmvolle Erinnerung prachtvoller Taten deutschen Reitergeistes bleiben werden.

Am 9. September 1915 trat das zunächst aus drei Divisionen (3., 6. und 9. K.D.) bestehende Ravalleriekorps an, um im taktischen Zusammenhang mit dem rechten, auf Dünasdurg vorgehenden Flügel der Njemen-Armee zu operieren. Seen-Engen, welliges und bewaldetes Gelände, zahlreiche Wasserläuse bildeten beiderseits der Straße nach Dünaburg die natürlichen Berteidigungsmittel der dicht auseinanderfolgenden russischen Stelslungen. Sin engmaschiges Netz von Schützengräben und Drahthindernissen erschwerte alle Bewegungen. In diesen besonders für die Berwendung großer Reitermassen außervordentlich ungünstigen Berhältnissen mußte dem Kavalleriekorps die zweisache Ausgabe gestellt werden, durch ständige Flankenwirkung das Vorgehen des rechten Armeeslügels zu erleichtern und die russische Geereskavallerie aus dem Felde zu schlagen. Schwere, aber dankbare Ausgaben für den deutschen Reitersührer und seine prächtige Wasse.

Im Fußgesecht mit der Feuerwaffe wurde die erste Aufgabe gelöst. Ständige Bedrohung seiner Flanke durch unser Kavalleriekorps veranlaßte den Gegner, seine starken Stellungen zumeist nach kurzem Kamps mit der frontal angreisenden Infanterie zu räumen. Unter dem Druck der flankierenden Kavallerie wurden Stellungen aufgegeben, die andernsalls nur im erbitterten Angrisszesecht mit großen Verlusten hätten genommen werden können. Selbst die ungewöhnlich starken Abschnitte der Seen-Enge dei Antalogi (dei Uzjany, 70 Kilometer nordwestlich Wilna) hielt der Feind gegen den am 11. September von Süden über Pokolne (im Umkreise von Uzjany) durchgesührten Flankenangriss einer Kavalleriedivision nur kurze Zeit und trat alsbald einen eiligen Kückzug an. Dankbar und freudig begrüßte die Insanterie der Njemen-Armee diesen Ersolg der Schwesterwasse, der das Blut so manches braven Musketiers ersparte! Gleichzeitig wurden südlich der großen Straße russische Kavalleriemassen auf Kukuzischki (im Umkreise von Uzjany) zurückgeworsen.

Die zweite Aufgabe ließ das Berg jedes beutschen Reitersmannes höher schlagen: Es hieß: Borwarts — gegen die feindliche Beereskavallerie!

Aber den heißen Bunsch, am 12. September die an der Seen-Enge von Taurogina (im Umtreise von Uzjany) und nördlich zusammengezogene Kavallerie angreisen und schlagen zu dürsen, vereitelte der Feind. Bor unseren über die Linie Dawgeli (im Umstreise von Uzjany)—Taurogina vordrechenden Kavalleriedivisionen wichen die russischen Keitermassen eiligst aus. Das Korps erhielt nunmehr den Besehl, die Operationen der Armee des Generalobersten v. Sichhorn östlich Wilna zu unterstüßen, und zwar zunächst durch starken Druck gegen den russischen Kordslügel, später durch eine ausholende Bewegung gegen den Rücken des Feindes. Unter dem Flankenschutz einer seiner Divisionen ging das Kavallerieforps zunächst über Kutuzischti—Labonary (nordwestlich Swenzjany) auf Wal. Weshany, 12 Kilometer westlich Swenzjany an der Bahnlinie Wilna—Dünaburg, und über Taurogina auf Koltynjany (nordwestlich Swenzjany) vor.

Das waldreiche, von zahlreichen Seen und Sümpfen durchschnittene Gelände bot an sich schon schwächeren Truppen die Möglichkeit nachhaltigen Widerstandes. Die Aufgabe Böltertrieg. XII.

aber verlangte schnelle Raumgewinnung in südöstlicher Richtung. Ohne Zögern wurde ber Verteidiger der Bahnlinie westlich Swenzjany und an den Seen-Engen bei Koltynjany angegriffen und geschlagen. Troß seindlichen Widerstandes, troß der Ungunst des Geländes mit seinen tiesen, ausgeweichten Wegen überschritt das Kavalleriesorps (3. K. D.) bereits am 13. September die Bahnlinie, unterbrach sie an wichtigen Punkten und erreichte noch am Abend die Gegend von Lyntupy (12 Kilometer südöstlich Swenzjany). Das besetze Schloßgut wurde angegriffen und ein Trupp Kosaken daraus vertrieben. Gine Anzahl dieser Reitersleute wurde mühelos gefangen. Sie lagen in Hausen und betrunken umher zwischen den Gebäuden der Brennerei. Den Besehl ihrer Führer, den dort lagernden Spiritus auslausen zu lassen, hatten sie mit gründlichstem Eiser, aber in ihrer Aufssassung über sinngemäße Aussichrung erhaltener Besehle besolgt. Immerhin wurden hier noch über 40 000 Liter Spiritus beschlagnahmt.

Von Lyntupy wurden sogleich Anordnungen getroffen zur Unterbrechung der Bahnlinie Molodeczno—Boloczk. So ging noch in der Nacht eine Sprengabteilung unter Rittmeister v. Pappenheim in Stärke von zwei Eskadronen, Radfahrern, vier Maschinengewehren, einem Geschütz und Pionieren zur Zerstörung der Bahn nach Arzywicze (130 Kilometer östlich Wilna). Rittmeister v. Pappenheim erreichte die Bahn an der befohlenen Stelle, griff ohne Zögern ein von Molodeczno eintressendes russisches Bataillon an, warf es zurück und unterbrach die Bahnlinie. Gin langer Zug mit Rampenmaterial wurde verbrannt, während ein verladenes russisches Geschütz, dessen Mitnahme unmöglich war, gesprengt wurde.

Der 14. September 1915 brachte für das Ravallerieforps die Fortsetzung des in breiter Front angelegten Marsches in den Rücken der russischen Urmee, und gegen ihre rückmärtigen Berbindungen über die Linie Zodziszti—Dubatowka (südwestlich des NaroczSees)—Nowy-Miadziol (östlich des Narocz-Sees). Sine Unternehmung, ebenso kühn
im Entschluß wie rücksichtsloß in der Durchsührung. Sin Reiterzug — angesetzt gegen
die Lebensadern einer in beiden Flanken bedrohten Urmee. Sin Bortragen der gefürchteten schwarzweißen Lanzenslaggen weit hinter die russische Front! Während sich
im Norden und Süden die Zangen einer eisernen Klammer in Gestalt der Infanteriedivisionen zweier deutschen Urmeen um die Flanken des russischen Heerest legten, begann
im Osten, im Rücken des Heeres, die frisch zusassende Urbeit der deutschen Heereskavallerie.

Gin einziger Ausweg schien dem Feind zu bleiben zum Entweichen: — der Abschnitt zwischen dem Swir-See und den Berezynasümpfen südlich Wischnew (87 Kilometer südsöftlich Wilna). Dieser Abschnitt sowie die von Molodeczno auf Wilna, Lida und Minsk sührenden Bahnlinien, ferner die Eisenbahn Minsk—Smolensk bildeten die neuen Zielspunkte der kühn geplanten, mit herrlichem Reitergeist durchgeführten Bewegung dieses deutschen Kavalleriesorps. Gegen die genannten Bahnlinien gingen zwei Kavalleriedivissionen über die Wilia auf Soly und Smorgon vor. Die dritte Kavalleriedivission wurde zunächst gegen die Bahn Wilejka—Poloczk eingesetz.

Sehr bald und gründlich machte sich nun unsere Kavallerie im Rücken des Feindes bemertbar. Schon am Miadziolsee wurde eine etwa 500 Wagen starke Kolonne mit Proviant und Ausrüstungsstücken abgesangen. Auf die Wagen setzen sich die Leute eines zugeteilten Jägerbataillons, um nun besser den schnellen Bewegungen ihrer Kavalleriedivision zu folgen. Bei Dubatowka wurde eine Anzahl russischer Intendanturzbeamten gesangen. Sie führten eine Kasse mit 4000 Rubel russischer Staatsgelder bei sich. Biehdepots und Borratslager aller Art wurden beschlagnahmt. Das russische Etappengebiet gab deutscher Heereskavallerie, was sie brauchte.

Im Rampf wurde die Wilia überschritten, Smorgon wurde im Sturmangriff genommen, ber Bahnhof Smorgon wurde zerstört. Das Ravallerieforps schwenkte von Smorgon

nach Südwesten und von Zodziszti in Richtung Soly—Shuprany ein. Es galt, in Gegend Soly—Smorgon die Hauptkräfte des Korps zunächst zusammenzuhalten gegen starke, westlich und nordwestlich Soly gemeldete, auf etwa vier Divisionen geschätzte russische Heereskavallerie. Zwischen Soly und Smorgon wurde die Bahnlinie durch Sprengung einer Ueberführung zerstört. Ein gerade in Smorgon eingelaufener Eisensbahnzug wurde mit Bolldamps in das gesprengte Trümmerseld hineingejagt.

Heftige Gesechte in der Gegend Smorgon—Soly—Shuprany sahen die kommenden Tage. Am 16. September wurde das stark besetze Soly im Sturmangriff genommen. Mit dem Bajonett wurde die Stadt und das Rittergut von unserer Ravallerie gestürmt. Südlich Shuprany wurde inzwischen ein seindlicher Angriff abgewiesen, wobei in schneidiger Attacke auf vorgehende russischen Finsanterie vier Offiziere und 300 Mann zu Gesangenen gemacht wurden. An willkommener Beute waren am 16. September allein bei einer Ravalleriedioision zu verzeichnen: Ein Maschinengewehr, fünf Proviantstolonnen, eine Bäckereikolonne, über 1000 sonstige Fahrzeuge und 17000 Rubel russischer Staatsgelder. Giner zur Zerstörung der Bahnstrecke Molodeczno—Lida entsendeten Batrouille gelang eine wirksame Sprengung mitten während des lebhaften Zugverkehrs.

Inzwischen hatte die (3.) Kavalleriedivision das besetzte Städtchen Wilejka gestürmt. Auch hier kam die Reiterattacke zur Geltung und zu Ehren. Ein Husarenzegiment ritt gegen eine russische Kompagnie an und nahm dabei über 100 Mann gesangen. Südlich Wilejka winkte dem deutschen Reiter als verlockendes Ziel die als Eisenbahnknotenpunkt und damaliger Etappenhauptort wichtige Stadt Molodeczno. Sein Besitz war die erstrebenswerte, aber wahrlich nicht leichte Aufgabe, die sich eine der Kavalleriedivisionen zu stellen hatte. Die Straße Wilejka—Molodeczno ist beiderseits größtenteils von Sumpfniederungen begleitet, die eine breitere Angriffsentsaltung sast unmöglich machen. Auch wurde die Straße selbst von der aus Wilejka herausgeworssenen, nun schrittweise auf Molodeczno zurückgehenden russischen Insanterie hartnäckig verteidigt. Der Divisionskommandeur befahl deshalb den Hauptangriff aus nordwestzlicher und westlicher Richtung, das Borgehen von Teilkräften auf der Straße, während gegen die wichtige Bahnlinie Minsk-Molodeczno eine Sprengabteilung entsandt wurde.

Wie vorausgesehen, stieß der Angriff auf Molodeczno in dem schwierigen Sumpfgelände auf die in Rechnung gestellten Hindernisse. Nur mühsam, buchstäblich Schritt für Schritt, konnte der Angriff vorgetragen werden. Zwar gelang es, den Bahnhof unter kräftiges Artillerieseuer zu nehmen; gegen die sehr starke Ortsbesatung aber und neu eintressende, auf freier Strecke ausgeladene und zum Gegenangriff schreitende russische Bataillone erwies sich der Angriff als nicht erfolgversprechend. Bor sehr großer seindlicher Ueberlegenheit ging deshalb die Division am 18. September zurück. Für das ruhige, planmäßige Zurückgehen der Division, deren einzelne Berbände wieder den gemeinsamen Anschluß suchten, mag allein die Tatsache sprechen, daß sich ein in tiesem Sumpfgelände kämpsendes Dragonerregiment zwar 16 Stunden allein abmühen mußte, um einen etwa fünf Kilometer breiten Morastgürtel zu überwinden, daß es aber lediglich mit verschwindend geringem Verlust weniger Pferde, ohne einen Reiter dabei zu verlieren, den Anschluß an die Division fand.

Inzwischen war die gegen die Bahnlinie Minst—Smolensk entsandte Sprengabteilung (3. Est. Jäg. 3. Pf. 8) in Gewaltmärschen auf ihr Ziel vorgegangen. Rittmeister Lohmann war der ebenso schneidige wie überlegt handelnde Führer seiner durch ein Geschütz und zwei Maschinengewehre verstärkten Eskadron. Sorgsam vermied er alle größeren Straßen und Ortschaften. In lautloser Stille bewegte sich die kleine Truppe auf ihren geheimnisvollen nächtlichen Märschen. Reiter und Pferde gaben das Höchstmaß ihrer Kräfte her; aber schließlich war die Leistungsfähigkeit erschöpft. In Molode (etwa 12 Kilo-

meter norböftlich Logoist, 70 Rilometer füboftlich Wilejta) mußte ber Rührer feine Rur mit 40 der beftberittenen Jager zu Pferde und einigen Bionieren ichlug fich Rittmeifter Lohmann weiter burch alle Schwierigfeiten binburch, feinem Riel Bodgino (öftlich Smolewicge) entgegen. In ber nacht vom 19. gum 20. September erreichte er dort die Bahnlinie und unterbrach fie nachhaltig an mehreren Stellen. Aus bem Dunkel ber Nacht leuchtete ber Bahnhof von Rodgino gu Rittmeifter Lohmann berüber. Deutlich tonnte er ben Gefang ruffifcher Golbaten aus ben auf bem Bahnhof baltenden Transportzügen vernehmen. Bon russischer Ravallerie scharf verfolgt, er= reichte der schneidige Reiteroffizier gludlich feine Schwadron und mit ihr ben Unfcluß an eine dem Ravallerieforps neu zugeteilte Ravalleriedivifion (1. R.D.) bei Orpa.

Um einer Rataftrophe zu entgeben, hatte ber Begner inzwischen ftarte Rrafte bei Dichmiana und Soly mit Marschrichtung Rord oft gusammengezogen. machsender Ueberlegenheit ging er gegen bie Sauptfrafte unserer Beerestavallerie in diefer Richtung vor. Für ben 19. September mar bas Borgeben einer beutschen Infanteriedivifion von Geljung auf Smorgon ju erwarten. Daber hielt bie (1.) Ravalleriedivision bei Smorgon ihre Stellung, felbst nachbem ber Anmarsch eines ganzen ruffischen Armeeforps über Linie Aremo-Borung (20 Rilometer fubmeftlich Smorgon) feftgeftellt worden war. In einer brudentopfartigen Stellung um Smorg on erwartete bie fampferprobte Ravalleriedivifion ben Angriff bes weit überlegenen Gegners. Die früheren Gefechte bei Menfaggola und Samiung hatten erwiesen, bag biefe Ravalleriedivision in ber Lage mar, ben Angriff eines gangen Armeeforps mit zuversichtlicher Rube zu erwarten. Satte boch bamals fogar bas ruffifche Garbetorps nach mehrtä gigen erbitterten Rampfen gegen biefe Divifion von weiteren Ungriffen abfeben muffen.

Die erwartete Infanterie traf junachft nicht ein, hingegen erneuerte der Feind am 20. September feine überaus heftigen Angriffe unter Umfaffung bes linken Divifionsflügels, der ichlieglich vor erbrudender Uebermacht gurudgenommen werden mußte. Begen Abend murbe die Brudentopfftellung unhaltbar. Nach zweitägigem hartem Rampf gegen Truppen faft eines ganzen Armeetorps — einer Glangleiftung unferer Ravallerie in ber ihrer Gigenart boch fo wenig entsprechenden Berteibigung - ging bie Divifion auf bas nördliche Bilia-Ufer gurud. Der Begner brangte in biefer Racht nicht nach, sondern begnügte fich mit dem Borfühlen burch Batrouillen über den Fluß, wo ingwischen eine Infanteriedivifion in Gegend Bodgifgti-Dubatowta eingetroffen mar.

Neue Anordnungen bes Armeeoberfommandos ftellten an ben folgenden Tagen bem

Ravalleriekorps neue ftrategische Aufgaben und Biele.

Rübrer, Unterführer und Reiter haben in jener Zeit geleiftet, mas von ihrer Umficht und Rühnheit, mas von deutschem, unverwüftlichem Reitergeist gefordert und erwartet murbe. Die Anerkennung bes oberften Rriegsherrn gilt als Anfporn zu neuen gleichen Leiftungen. Gine feltene Unerkennung follte unferer Ravallerie zuteil merben. Der feindliche Armeeführer, ber am meiften ben furchtbaren Drud ber beutschen Reitermaffen in feiner Flante und in feinem Rücken gefpurt hatte, erließ folgenden, von uns im Schutengraben erbeuteten Befehl:

"Die Ravallerie foll fich ein Beispiel an ber energischen, mutigen und freien Tätigkeit der deutschen Ravallerie nehmen; ich halte biefes vorerft für genügend, um den Ravallerieabteilungen, insbefondere den Rofaten und ihren Führern, den früheren Belbenmut ihrer Borfahren ins Gedächtnis jurudjurufen — die genaue, fede Auftlarung vor ber Nafe des Feindes, insbefondere in feinem Rud en, volle Freiheit, in feinen Batterien und Rolonnen zu wirtschaften, über feine ermudete I. Infanterie bergufallen, bas ift die Tätigfeit, von der jeder Führer leuchtende Beifpiele aus ber Geschichte der ruffischen Ravallerie wiffen muß, benen die beutsche Ravallerie jest fo erfolgreich nacheifert."



Bhot. E. Benninghoben, Berlin Gefangene Russen auf dem Marsch hinter die Front



Bhot. Bhotothet, Berlin

Eine von den Deutschen gefturmte ruffische Keldstellung vor Wilna, unmittelbar nach bem Sturm



Phot. Mittmeifter v. Falfenhann

# Der Stab der 1. Kavalleriedivision, die erfolgreich öftlich Wilna operierte

Bon links nach rechts: Borne sitzend: Leutnant v. der Lev, Leutnant Fuchs, Leutnant Freiberr v. Lynder, Oberleutnant Arndts. In der Mitte stehend: Katholischer Divisions-Pfarrer Wisse, Rittmeister von Falsenbapn, Rittmeister von Sauenschild, Sauptmann Freiberr von Gienanth, Generalleutnant Brecht, Major v. Diebitsch, Intendantur-Ussessor Möller, Rittmeister Winter, Rittmeister Kloß, Oberseutnant Spies.
Im Kintergrund stehend: Leutnant Ollmann, Oberseutnant Rexin, Oberstabsarzt Or. Guß.



Phot. 2. Brohs, Berlin

Die Stadt Wilna aus ber Bogelschau

Gine anschauliche Ergänzung dieses halbamtlichen Berichts bildet ein Feuilleton der "Franksfurter Zeitung" (12. XI. 15) in dem Paul Lingens das glänzende Reiterstück, die Sprengung der Bahnlinie Minst—Smolenst, als Tat seiner Schwadron (3. Est. Jäg. 3. Ps. 8) erzählt hat. Er schreibt in seinem Tagebuch:

"Ift das ein Reiten. Wald, Wiese, Feld, Sumpf, Feld, Wiese, Wald. Langsames Wiegen im Sattel. Gin Gutshof mit herbstflammenden Bäumen und Partbuschen, mit dunkeln Teichen und Wiesen, verträumten, steinernen Häusern, mit mächtigen Scheunen. Gin Dorf mit schreienden Mägden und Frauen, mit struppigen, pelzzottigen Bauern, kläffenden Kötern, grunzenden Schweinen, Holzhütten und Aeckern, riechendem Schmutz, Berbstblumen in winzigen Gärtchen. Ist das ein Reiten.

Den folgenden Tag. Raft an staubiger Straße. Kann das noch Rast sein? Pferde trappeln vorüber, Wagen knarren. Ruse, Besehle, Schimpsen. Endlose Wolken von Staub. Uns aber glüht das Blut, heiß klopft das Herz. Die Schwadron: leise klirren Bügel aneinander, Kinnketten und Zaumzeug. Lanzen blizen in der Sonne. Man hört sonst nur das Mahlen und Kauen der Tiere, das Schnarchen der müden Leute. Prachtkerle dabei; altgediente, treue Mannschaft; ungeheuer ruhig und dickfällig, wo es heißt: Nerven. Forsch auf Patrouillenritten, frisch und sorsch.

"Wachtmeister, ist alles so weit?" Ein Prachtwachtmeister, der Alte; der hälts Zeug zusammen und Zug in der Sache. "Es kann losgehen." Pferde stampsen und schwonken in Zugkolonnen, flüsterndes Abzählen. "Zu zweien rechts brecht ab, marsch!" Wohin?

Folgender Tag. Rein Feind; fröhlich geritten. War eine feine Raft auf dem Herrensit; gute Keller, Mädchen, Musik und Wein. Betten gar, Betten! Gin Traum schier. Nun aber weiter. Immer das Gleiche: reiten und reiten.

Nebernächster Tag. Die Finger sind steif und klamm vor Kälte. Man mag kaum schreiben. Es regnet in Strömen, gießt. Der Wind peitscht dazwischen durch den Urwald. Die Baumriesen ächzen, rauschend fährt es durch die Kronen. Nichts zu essen, zu trinken, nichts. Nichts zu benken, man ist zu müde. Doch das Blut jagt heiß. Man ist nah am Ziel, hört Züge pseisen und brausen, kann nur nicht hin bei Tag. Wir sehen verwildert aus: Mügen auf, Lanzen ohne Fähnlein, Mantelkragen hoch, schmutzig, voller Bartstoppeln. Man ist Baumrinde; auch die Tiere knabbern davon. 24 Stunden im Walde. Diese Kälte. Hatten wir nicht ein Geschütz, Maschinengewehre, Fahrzeuge und 100 Mann? Alles zurückgelassen. Nur 40 handseste Kerle mit. Die werden nicht im Sumpf stecken bleiben. Zeder mit zwei Sprengpatronen. Es dunkelt, man steht wie im Fieder, kann kaum einen Schritt tun vor Erregung und, um nicht im Sumpf zu versinken. Gleich, gleich. Wie lange noch? Eine Stunde!

Folgender Morgen. Marschpause. Ob sie uns spüren, uns versolgen? Ruhig bleibt ber Rittmeister, ganz ruhig. Nur einer von den blutjungen Leutnants wittert einmal unruhig in die goldene Morgenluft. Gottdank, daß das Wasser jedes Geräusch, jede Spur verschluckt. Horch, nun pfeisen keine Züge mehr! Herantappen, Vorpirschen. Ein Zug fährt langsam an, pufft schwer. Lichtscheine. Dröhnen, Krachen, Schreie, acht Mal. Zu den Pferden! Wir poltern über einen Knüppeldamm im Galopp. Marschpause. Nun aber der Rückweg.

Mittag. Sind das nicht Reiterspuren? Rosakenfährten auf ber großen Straße? Heerstraße, die Napoleon einft zog. Schnell hinüber, durchs Sumpfland, weiter.

Abend. Raft irgendwo. Man wird nun aufmertfamer und erregter. Fern ein Schloß; bort leuchten die Fenfter in den Abend. Hinter uns folgt ein ruffischer Reitertrupp.

Folgender Tag. Reiten, reiten. Unerquicklich war die Nacht in irgend einem schmutzigen Neft. Dörfer. Rufsische Soldaten auf Urlaub. Berwundete. Giner kommt, fragt, erzählt. Der Dolmetsch antwortet. Bauern werden ausgefragt. Sie erzählen:

hier ift vor einer Stunde Artillerie durch, hier Infanterie. Wir fiten ab und beraten; find in einem russischen Vormarschabschnitt.

Folgender Morgen. Nun sitzen wir zu einer Mahlzeit auf dem Gut, wo wir am ersten Marschtag waren. War das eine wilde Jagd: wir standen noch; da zieht auf 50 Schritt eine russische Schwadron an uns vorbei. Mühsam bahnten sich unsere Schützen Gassen durch das Waldgestrüpp, das uns trennte. Bir schießen. Die Feinde schreien, was das Zeug hält. Purzelt alles durcheinander. Nun ausgesessen, weiter geritten, wie der Teusel, mit "Hurra". Gine zweite russische Schwadron stiedt auseinander. Dann geht's über eine russische Bagage her. Und nun noch eine russische Schwadron, die abgesessen ist. Die Kerls sind verdutzt; wie der Blit kommen wir über sie; da halten sie die Hände hoch. Was ist das? Wir springen auf: Schüsse, Krachen, ein paar Salven; dann auf die Pferde. Einige stürzen mit den Pferden. Bier haben wir verloren. . . .

Das schreibe ich nun gen Abend. Wir trafen eine abgeschnittene Patrouille einer anderen Kavalleriedivision. Suchten nun mit ihr durchzukommen. Es dunkelt. Wir stehen vor der Wilia.

Nächsten Abend. Durch! — Wir sind bei bayerischer Ravallerie. Wie sie uns umbrängen, uns warm die Hände drücken. Deutsche Worte wieder. Wie wir gestern im Dunkeln über den Fluß kamen, wissen wir nicht. Genug: halb schwimmend, halb reitend erreichten wir den anderen Steilhang. Nur zwei Pferde ertranken. Raum waren wir drüben, schossen sie vom anderen Ufer auf uns. Vorwärts — nur vorwärts . . . In den Wäldern russische Biwakseuer, Artillerieparks, schlasende Insanterie. Gin Posten wird niedergeschossen, einem anderen rust der Dolmetsch zu: "Flüchtlinge". Wir reiten weiter. Links im Walde Rollsalven. Feuernde russische Insanterie. Rechts Patrouillensche Wir sind also hinter der Front, dem rechten Flügel des seindlichen Heeres Bor uns Sumps. Totenstille. Also hindurch! Wir brech en ein. Die Pferde sind müde. Immer wieder sinken sie bis zum Palse. Immer wieder mühen wir uns. Dabei lautslos sein. Ginige bleiben stecken. Und dann tressen wir m Morgengrauen die Bayern. Und nun Ruhetag. Wir schlasen, schlasen. Erst gegen Abend werden wir wach.

Zwei Tage später. Die Sprengung wird zur Sage. Man spricht von Unerhörtem, wildem Durchschlagen. Tatsache ist: die Schwadron ritt am Stabsquartier der 6. russsischen Kavalleriedivision vorbei, war hundert Kilometer weiter in diesem unermeßlichen Lande als je in diesem Kriege eine Truppe, durchmaß die Beresinasümpse, schnitt sür Stunden und Tage eine wichtige Lebensader des Kolosses ab und schlug sich 25 Kilosmeter durch die seindliche Front. Es kam ein Telegramm vom A. D. K. und ein Gisernes Kreuz 1. Klasse mit der ausdrücklichen Bestimmung für unseren Rittmeister. Und ein neues Reis sprießt am Lorbeerbaume, den das Bolk in der Erinnerung seinen Helden selben setzt."

# Die Einnahme von Smorgon Am 18. September 1915

Nach den Ariegsaufzeichnungen eines oftpreußischen Grenadierregiments "22 ruffische Divisionen find bei Wilna eingeschlossen, die Bahnlinien Wilna-Barano-

"22 russische Divisionen sind bei Wilna eingeschlossen, die Bahnlinien Wilna—Baranowitschi und Wilna—Dünaburg sind bereits in unserem Besitze, an der letzteren, mit der
noch ein Entweichen der Aussen möglich wäre, steht eine verstärkte Kavalleriedivision
im heftigen Kampse mit dem Feinde." Das war der Brennpunkt einer zündenden Ansprache, die unser Brigadegeneral an die Truppen, die in Paradeausstellung hielten,
richtete und in der er auf die Bedeutung der kommenden Tage hinwies. Bom Ofsizier
bis zum gemeinen Mann war ein jeder voll spannender Erwartung, da allen vor Beginn
des Kampses an Hand einer Uebersichtskarte genau erklärt worden war, wie die kommende
Rampseshandlung sich abspielen sollte.

Nach mehreren verluftreichen Gefechten, in deren Berlaufe die Division immer mehr nach links verschoben wurde, kamen wir endlich an die Bahnlinie Wilna—Smorgon. Es war in den ersten Tagen des Monats September 1915, als wir uns wenige Kilometer von Smorgon auf der ziemlich guten Landstraße auf dem Anmarsch nach der Stadt befanden. Infanterie, Artillerie, Munitionskolonnen und Maschinengewehrabteilungen und wieder Infanterie, dazwischen ruhende Kolonnen, die ihre Leichtverwundeten teilweise mit sich führten, weil diese ihre Truppen in der brenzlichen Zeit nicht verlassen wollten; litauische Bauernhäuser, deren Bewohner schon kurländischen Einschlag hatten und die uns nicht mehr so feindselig begegneten, gaben der Straße die charakteristische Note.

Sierbei fei eines fleinen Erlebniffes gedacht, das tiefen Gindruck machte. Gine unferer Fernpatrouillen, unter Führung eines Offigiers, bemertte am Ranbe eines Behölges, bas einige hundert Meter abseits der Strage lag, zwei Geftalten, die fich durch Binten und Schwenten von weißen Tuchern bemertbar ju machen fuchten. Da wir burch gahlreiche Ueberfälle, die in der Beife ausgeführt murden, daß fleinere Trupps von vermeintlichen feindlichen Ueberläufern angerufen und bann von einem verstedten Mafchinengewehr abgefchoffen murden, gewarnt maren, murde den beiden Geftalten burch Zeichen bedeutet, naber herangutommen, mahrend die Batrouille liegend Feuerstellung einnahm. Als die beiben auf ungefähr 100 Meter heran maren, erfannte bie Batrouille in ihnen zwei ruffifche Juden in der charafteriftischen Tracht ihrer Boltsgenoffen, langem Rock, Schirmmuge und Stirnlodchen. Beibe machten einen völlig erschöpften Gindrud und mußten erft einen tuch= tigen Schluck aus der Feldflasche nehmen, ehe fie fahig waren, etwas zu berichten. Sie erzählten dann, daß fich in dem Balbe fast bie gange judische Gemeinde von Smorgon befande, die vor einigen Tagen auf Befehl des ruffischen Rommandanten die Stadt habe raumen muffen, und zwar mußte die Raumung in zwei Stunden vollzogen fein; jeder Burudbleibende follte als Spion behandelt und aufgehängt merden. Gie feien baher alle unter Burudlaffung ihrer gefamten Sabe geflüchtet und hatten nicht einmal bas Notwendigfte mitgenommen. In ben legten beiben Tagen feien bereits einige alte Leute an Erschöpfung und hunger gestorben. Sie hatten alle ins ruffische hinterland flüchten wollen, feien aber von den estortierenden Rofaten auf die Linien ber Deutschen gu= getrieben worden. Sie befanden fich nun zwischen beiben Linien und hatten am Tage vorher, wie fie erzählten, auch einiges von dem Granatensegen unferer Artillerie abbekommen. Gin Teil ber Batrouille ging mit ben Männern und fand beren Ausfage bestätigt. Die meiften, befonders aber bie Rinder, befanden fich in einem troftlofen Buftande. Die armen Leute wurden durch einige Mannschaften bis zum Bataillonsftabe geschafft, ber für ihre Abtransportierung nach ber Ctappe Sorge trug. So gut, ober vielmehr fo fchlecht es ging, murbe in ihrem Jargon eine Berftandigung erzielt und bie Bersonalien der hauptfächlichften Führer, des Rabbiners und des Borftebers, aufgenommen. Als man ben alten Mann, ja boch nur formell, nach feiner Nationalität fragte, antwortete er mit fanatifcher Gebarbe: "Mit Gottes Silfe, Deitscher, Berr Rapitan." . . .

Am Abend des gleichen Tages überschritten wir die Bahn; eine Menge verbrannter Gisenbahnwagen mit verkohltem russischen Brot, tote Pferde, Tornister, Lederzeug und blutige Bekleidungsstücke in buntem Durcheinander. Zahlreiche frische Soldatengräber mit dem schlichten Kreuzlein und dem Helm erinnerten daran, daß hier vor wenigen Tagen noch heiß und blutig gekämpst worden war. Das Gelände ist ziemlich bewaldet und hügelig. So kam es, daß wir Smorgon erst zu sehen bekamen, als wir nur noch vier Kilometer von dieser Stadt entsernt waren.

In einem kleinen Waldabschnitt, der durch die Brände ringsum vollkommen abgestorben war, machten wir noch eine kurze Rast. Als wir dann aus dem Waldabschnitt herause traten, sahen wir in plastischer Deutlichkeit vor uns einen Kirchturm — — Smorgon

Bon diesem Turm mußten die Russen unsern Anmarsch tadellos beobachtet haben, denn plöglich sauste eine Granate durch die Luft und schlug dicht neben unserer Kolonne auf der Straße ein. Eine zweite, eine dritte folgten. Es krachte an allen Eden und Kanten. Die ersten Berluste waren bereits eingetreten, vor allen Dingen auch Offizierszverluste. Die Pferde wurden scheu und flüchteten mit dem Maschinengewehrwagen nach dem Walde zurück, und auch die Infanterie verschwand dort im Lausschritt. Es hatte keinen Zweck, ohne sichtbaren Nuzen neue Verluste herauszubeschwören. Im Walde sammelten sich die einzelnen Truppenteile wieder, und nach einer kurzen Atempause ging es zum Angriff gegen die Stadt vor. Troz des Schrapnellseuers, das die stürmenden Truppen empfing, gelang es uns doch, nach anfänglichem Stocken bis an den Rand des Dorfes Smorgon heranzusommen. Nun kam der Besehl zum Eingraben. In gleicher Minute sezte unsere Artillerie ein, die mit allen Kalibern vertreten und einige hundert Meter hinter uns in einer Lichtung in Stellung gegangen war. Sie schoß die ganze Nacht auf Dorf und Stadt, und es gewährte einen schaurig schönen Anblick, die ganze Stadt in ein Flammenmeer getaucht zu sehen.

Am Morgen kam der Besehl, erneut vorzugehen, und da sah alles bedeutend nüchterner aus. In sechs Linien sollten wir uns vorarbeiten. Aber in dem nun einsehnenen Maschinengewehrseuer war nur ein einzelnes Borgehen möglich. Die Sonne hatten wir bereits im Rücken und erwarteten mit Ungeduld ihre letzten Strahlen, sollte doch nachts Verstärkung herankommen, und das tolle Feuern mußte dann doch auch nachlassen. Punkt 11 Uhr tras dann die erwartete Berstärkung ein, ostpreußischer Landsturm, alles alte bärtige Männer, die ebenfalls seit Wochen im Feuer waren, ihren guten Humor aber noch nicht verloren hatten. Un diesen Ulten konnte sich so mancher ein Beispiel nehmen. Den nächsten Morgen stürmten wir abermals. In dem nun einsetzenden Straßenkampse büßten wir noch so manchen tapseren und lieben Kameraden ein; auf den Trümmern der schönen, zerschossenen Kirche von Smorgon aber wehte am Nachmittag unser Banner mit dem fliegenden Abler.

# In Wilna nach dem Einzug der Deutschen Um 18. September 1915

Bon allen Seiten umschlossen und bedroht, mußte Wilna von den Russen geräumt werden. Um 18. September 1915 zogen die Truppen des Generals v. Ligmann von Westen her von den Seen-Engen bei Trosi-Nowe in die Stadt ein. "Sie wurden", so erzählt der Kriegsberichterstatter Rolf Brandt, "wie die Sieger in Warschau, mit Rosen und Ustern beworfen; aus allen häusern winkte und jubelte es."

"Wilna ftrotte", nach einem Berichte von Dr. Paul Michaelis an das "Berliner Tageblatt" (5. X. 15), "von blühendem Leben. Es war keine veröbete Stadt, wie etwa Kowno, und die Bevölkerung dachte nicht daran, sich vor den deutschen Truppen zu verstecken. In allen Straßen wimmelte es von Menschen und Wagen; und keineswegs überwiegend von Feldgrauen und Militärtransporten, sondern auch von der einheimischen Bewohnerschaft, von Männern und Frauen, jungen Leuten beiderlei Geschlechts, von Bolen und Juden; nirgends war etwas von Verdissenheit oder verstecktem Groll zu spüren. Die Geschäfte, die hier durchweg einen schmucken Sindruck machten, waren geöffnet, und der Ofsizier und Soldat, die in der langen Zeit des Frontlebens manches entbehren mußten, konnten hier bekommen, wonach ihnen der Sinn stand. Die zahlreichen Kinematographentheater waren überfüllt, die Teestuben wurden nicht leer, und in den modern eingerichteten Kassechäusern spielte ununterbrochen Musik. Es ging zunächst noch etwas drunter und drüber, wie es bei dem plöglichen Besitwechsel nicht anders sein konnte, aber bald patrouillierten die deutschen Wachtposten durch die Straßen, bald

standen an allen Ecken einheimische Ordner mit der Armbinde und dem weißen Stade und halfen den Berkehr regeln. Auch hatte die deutsche Berwaltung bereits eine Proflamation in drei Sprachen anschlagen lassen, die in würdiger Form die Bevölkerung auf den Bechsel der Berhältnisse hinwies, die freundliche Gesinnung der Deutschen gegen das ehemalige Königreich Polen hervorhob und von dem guten Willen der Ginwohner die Aufrechterhaltung der Ordnung ohne Zwangsmittel erwartete. . . ."

Die Mutter Gottes von Wilna in der Oftra-Brama-Rapelle, ein byzantinisches Bildwerk, dem wunderbare Kräfte beigemessen werden, hatten die Russen zurückgelassen. Ebenso den zentnerschweren Silbersarg des heiligen Kasimir und die großen Silberssiguren der polnischen Könige in der alten Stanislaus-Kathedrale. "Als ich mir das Seitenschiff, in dem sie prunken, ausschießen ließ, füllte sich der Raum sofort mit Betern", berichtet Rolf Brand. "Sie danken Gott für die russische Niederlage. Gott ist mit Polen." Der mir das sagte, schien ein geistlicher Herr zu sein. Mir widerstreben Gespräche über derlei Dinge, die vielen das Größte, Schmerzlichste und Erhabenste in diesen Nöten sind, die aber jedem allein gehören, sehr. Ich sagte nur: "Gott wird mit den Gerechten sein." "Dann wird er nicht mit den Russen sein, mein Herr." Ich dachte an mancherlei Dinge und ward doch betrossen von dem bestimmten Ernst und der Feierzlichseit, mit der mich der Sprecher ansah und dann auf die Betenden blickte."

# Auf den Spuren der Bugarmee. II

Die Landzunge von Binst. -- Bericht aus bem deutschen Großen Sauptquartier vom 20. November 1915 (vgl. S. 174 f.)

Nach der Einnahme von Brest-Litowst, seit Ende August 1915 also, trat die Bugarmee mit ihren Hauptkräften aus Russisch-Bolen heraus und drang unter schweren Kämpsen in Wolhynien vor. Sie bewegte sich genau in östlicher Richtung über Kobryn die nach Pinst, indem sie gleichzeitig nach Norden und nach Süden so weit um sich griff, als das eigenartige Gelände es gestattete. Die geographische Gestalt dieses Geländes war für die Richtung und den Plan der Offensive maßgebend. Destlich von Brest-Litowst ragt eine immer schmaler werdende Hochedene sandzungenartig in das unermeßliche Sumpsgebiet hinein. Fast an der Ofseite der Landzungenartig in das unermeßliche Sumpsgebiet hinein. Fast an der Ofseite der Landzunge, wie auf einem Borgebirge, liegt die Stadt Kinst, nördlich davon dehnen sich die Kinster, südlich die Rositnosümpse aus. Umgrenzt ist das aus den Sümpsen emportauchende Hochland im Norden von der Jasiolda, im Süden von der Kina, die es wie Festungsgräben umschlingen, sich bei Kinst vereinigen und ihre Wasser später durch den Pripjet dem Dnjepr zusühren.

Die Armee beschränkte sich zwar nicht auf die Verteidigung des sesten und trockenen Hochlandes. Im Norden und im Süden ist sie in die Sumpsniederungen hinabgestiegen und schiebt auch dort die allgemeine Linie der deutschen Front so weit wie möglich nach Often vor. Uber der feste Rücken der Pinsker Landzunge bildet die Basis, von wo die im Tiefland operierenden Truppenteile versorgt werden.

Es sind wunderliche und fremdartige Landschaften, in denen sich das Kriegsleben der Armee nun schon seit Monaten abspielt. Man kann eine steilere Nordküste an der Jasiolda und einen flacheren Südstrand an der Bina unterscheiden. Auf der Jasioldasseite besindet man sich in einem wirren, unübersichtlichen Wechsel von Birkenwäldern und Viehweiden. Ordentliche Straßen sehlen ganz, selbst Landwege sind selten, und man kann sich erst einigermaßen hindurchsinden, seit der unabläsig rollende Kolonnenverkehr in den Wäldern und auf den Wiesen seine tieseingedrückten Furchen hinterlassen hat. Jenseits der Jasiolda betritt man das Ueberschwemmungsgebiet der Pinsker Sümpse. Eine Weile noch pflanzt sich der Laubwald fort. Seine moofigen Stämme liesern das Baumaterial für das Höhlens und Hüttenlager der hinter den Schügens

gräben liegenden rückwärtigen Stellungen. Aber die an den Pfosten der wenigen Bauernhäuser sestgebundenen Ruderkähne gemahnen daran, mit was für fließenden Zuständen man zu rechnen hat, wenn die Jahreszeit mit Tauwetter und Regen die ganze Ebene unter Wasser sest.

Anders das Bild oberhalb des Binaftrandes, auf dem südöftlichen Zipfel der Landzunge. Hier fahren wir stundenlang durch eine Sandwüste zwischen mächtigen Dünen hin. Nur wenig Laubbäume, ab und zu inselhaft ein kleiner Hain von alten, verwitterten Kiefern, darin eine winzige Kapelle und eine ernste Schar hoher Grabkreuze-Bon der Höhe blicken wir in die Sümpse hinab wie auf ein stilles, ödes Meer; bei Hochwasser muß sich die Täuschung vollenden und wirklich ein Dzean sich vor uns auszubreiten scheinen bis zu dem fernen, sernen Waldstreisen im Hintergrunde. Jetzt im Spätherbst oder Frühwinter hebt sich noch bei hellem Wetter das kalte Blau der Flüsse lebhaft von dem reisüberpuderten Graugrün des welken Moores und seiner übermannsshohen Riedselder ab.

Oben in den Dünen haben unsere Soldaten bei den Schanz, und Besestigungsarbeiten ähnliche Verhältnisse zu berücksichtigen, wie etwa bei Ostende an der Nordsee. Es gräbt sich leicht und schnell im Sande; das weiß jedes Kind, wenn es sich am Meere seine Burg baut. Aber der Bau sinkt immer wieder in sich zusammen, solange er nicht gestützt wird, und ein klatschender Regen spült und schleist die Ränder des wohlgesormten Bauwerks in kürzester Frist herunter; das weiß auch jedes Kind. Darum müssen die Schützengräben, Unterstände, Beobachtungsposten und Geschützstellungen inwendig mit Grasboden, Faschinen und Brettern versteist werden und einen Rost als Fußboden ershalten, sonst ist alle Arbeit vergebens.

Man begreift nicht recht, wovon die Bauern und gar die Gutsherrschaften, die sich auf der dürren Hochebene angesiedelt haben, eigentlich leben. Die Dörfer verraten denn auch die ditterste Armut und zeigen Daseinsformen, die zuweilen an die der Halbwilden erinnern. Zu beiden Seiten des freien Streisens, der sich Dorfstraße nennt, liegen die grauen, mit Stroh oder Ried gedeckten Hütten, unverputzte niedrige Blockhausdauten, je nach dem Vermögen des Eigentümers auf einem längeren oder kürzeren Rechteck errichtet. Ginige gehen erstaunlich in die Tiese, länglich wie eine Raupe. Das Innere ist durchweg in drei Räume aufgeteilt: den vorderen Wohnraum, die mittlere Werkstätten- und Rumpelkammer und den hinteren Viehstall. Der Wohnraum beherbergt bei Tag und bei Nacht die ganze Familie, und wäre sie noch so zahlreich. Das Leben gruppiert sich um den Kochherd herum, der ein guter Osen ist und mit dem Schornstein zusammen das einzige Mauerwerk des Haufes darstellt. Der Hohlraum unter dem Herbe dient als Hühnerstall, die obere Platte des geräumigen Osens als Lagerstatt sür Eltern und Kinder, wie es übrigens in ganz Galizien und Polen auch der Fall ist. Den kleinen Garten umgibt ein aus Binsen oder Reisig gestochtener Zaun.

Spuren eines Kunsthandwerts, eines schüchternen Spieltriebes, sinden sich an den Bauernhäusern nur sehr spärlich. Die am Dachsirft gekreuzten und verlängerten Giebelsbalken werden manchmal, ähnlich wie in Niedersachsen, zu Roß- oder Bogelköpsen auszgeschnitzt, wohl ein Uederbleibsel alten Heidenglaubens. Und was spaßhaft anmutet: überall, auch bei den dürstigsten Hütten, sind die Fensterchen mit renaissancemäßig prossilierten hölzernen Gesimsen beklebt oder benagelt, die, weiß oder blau oder rot gestrichen, als ein kindliches Schmuckstück in die Augen stechen. Irgendein städtischer Baumeister muß diese Mode einmal auß Land hinausgetragen und sie dort als einen unentbehrslichen Zierat eingebürgert haben. Was sonst aus dem eintönigen Graugrün der Landschaft und der Börfer farbig hervorleuchtet, das sind die Kleider der Frauen und Kinder und die gottesdienstlichen Heiligtümer. Bom Säugling dis zur Greisin hüllen sich diese

Menschen nicht ohne Geschmad in die buntesten Stosse, und wenn die Not sie zwingt, bei 5 Grad Kälte barfuß und halbnackend umberzulausen, zeigt das wenige, womit sie sich bedecken, immer noch den primitiven Schwung und knalligen Glanz der Farben, zu echt, zu rassig, um theatralisch zu wirken, und auch wieder ganz anders wie bei Zigeunern. Dieselbe Berliebtheit in betäubende und blendende Gegensätze offenbaren uns die auf den hügeln thronenden, hell und lecker gestrichenen Holztirchen, die weiß und blauen Peiligengehäuse, die blau und rot verzierten Kruzisize, die inmitten der sahlen Umgebung den armseligen Menschen mit einem lebhaften Reiz emporrichten und ausmuntern.

In der Nähe von Pinst liegen einige Gutshöfe, einer in Berbindung mit einer Tuchsfabrik. Die Herrenhäuser fallen durch ihre anständige Architektur auf, bequeme, wohltende Berhältnisse, gutes französisches Empire. Sauber geweißt, mit einem grünen oder braunen Blechdach gedeckt, stehen sie ungemein sicher und ruhig in den gepslegten und doch so einsachen Parks. Zuerst stutt man: wie mag ein Reicher, der es auch anders haben könnte, in diesem melancholischen Erdenwinkel ausharren, gleichsam in der Wüste residieren, auf unfruchtbarem Sande, über unfruchtbaren Sümpsen? Doch der Zauber der Einsamkeit, des stillen, weiten Ausblicks, der ernsthaften, schwermütigen Töne zwingt sich auch dem Fremden bald auf. Das Innere des stattlichen Schlosses spricht ihn um so behaglicher an, von den hellen Wänden herab reden die alten Gemälde eine desto wärmere und tiesere Sprache. Es muß doch schön sein, hier zu wohnen.

Von einem dieser Schlösser gelangen wir auf furzem Wege unvermutet zu einem richtigen, in die Dünen eingebetteten Fischerdorf, wo der Strand sich sacht zum Pinassungerät. Zwischen den Hütten sind die Netze ausgespannt, auf den Hösen liegt Fangsgerät umher, gegen die niedrigen Dächer gelehnt stehen mächtige Riedgarben. Das Dorf ist verlassen, weit und breit kein Fischer zu sehen. Wir malen uns aus, wie dieser verwunschene Plat sich eines Tages wieder belebt, wie die hurtige Krast der Männer Kahn um Kahn in den Fluß stößt zu neuem Fischzug, wie in allen Priesen und Gräben der Sümpse das Wasser höher und höher steigt und die kleinen Fischer-boote hinausschwimmen auf das kahle, grenzenlose Meer. Und indem wir hinausschauen, gewahren wir in der Ferne eine andere Vision, eine wirkliche, obschon unwahrscheinliche: aus einer grauen kleinen Stadt, aus der Zusammenrottung vieler unscheinbarer Hüger steigt hoch und weiß zum Himmel eine schimmernde Burg, ein getürmter sestlicher Bau: die Kathedrale von Pinsk.

Die Ruffen find Meifter in architektonischer Fernwirkung. hier in Binst wie in Cholm mahlten fie innerhalb ber ungeheuren Gbene bie einzige fraftig aufftrebende Anbobe und festen ein übermäßig bobes, grell leuchtendes Gotteshaus barauf. Stunden im Umfreis beherricht es alles, ein ahnungsvoller, überirbifcher Dom, wie ihn Marmor und Ebelftein nicht muftifcher formen konnten. Aber es wirft eben nur in die Ferne ber auf grobe, leichtgetäuschte Sinne und offenbart bem aufs Echte gerichteten Blide aus größerer Rabe immer beutlicher seine fabe Theaterpracht. Im rechten Winkel zu einem großen mehrstöckigen Mönchstlofter erbaut, trägt die Rathedrale von Binst, gleich vielen fleinen und großen Rirchen jener Gegend, im Rreugpunkt ihres Dachftuhls ben breitesten und höchsten Turm, mahrend sich vorn über bem Portal zwei weniger ftarte Die schmale Vorderseite ber Rirche ift burch leere Schulterkuliffen Türme erheben. fünftlich verbreitert, wodurch bas Gewicht und bie Maffigkeit bes Gangen scheinbar wachft. Das Material ift verputter Ziegelbau, ftanbig frifch geweißt; ber Stil, wenn man von einem folchen reden tann, ein flaues, phantafielofes Barod mit ruffifch-bygantinischen Butaten.

Bu Füßen des Kirchhügels und um ihn herum spannt sich das Gassengewirr der geschäftigen Kleinstadt. Ginzelne Quartiere bestehen aus lauter hölzernen Säusern, die

aber mit den Blockhäusern der Dörfer nichts gemein haben, sondern daßselbe angenehme und wohnliche Muster wiederholen wie die gemauerten Häuser der anderen Viertel. Es lohnte sich, nachzusorschen, ob wir hier eine heimische Bauweise vor uns haben. Wahrsscheinlich wirken westeuropäische Einslüsse aus dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts fort, obgleich die Holzhäuser im Lause von hundert Jahren sicherlich mindestens dreimal abgebrannt sind. Ein paar modische Prothauten nehmen sich unter all den vernünstig und selbstverständlich dastehenden Nachbarn doppelt unsinnig aus.

Ueber die Bevolferung der Binffer Sochebene fann ber heutige Besucher nicht viel erfahren. Das Land ift Rriegsgebiet und macht eine Leidenszeit burch. Die flädtischen Beschäfte liegen barnieber, Die Bauern muffen ben Bereich unferer vorberen Linien verlaffen und werden icharenweise in weftliche Wegenden abgeführt. Auf ihrer beimatlichen Scholle liegen jest die Deutschen einquartiert und halten Auslug nach dem Reinde, ber ihnen jenfeits ber Gumpfe in einer Entfernung von wenigen hundert bis zu etlichen taufend Metern gegenüberliegt und barauf martet, bag ber Froft ben fchlupfrigen Zwischenraum hart und gangbar macht. Wer von ben Soldaten in feiner hutte Plag findet, grabt und baut fich einen Unterftand. Mit Schanzen und Wachen vergeht ihnen die Zeit. Solange ber Rampf ruht, haben fie auf feinerlei Abwechflung ju hoffen. Wenn fie nach Monaten beimtehren, wird befto unvergeglicher vor ihrer Erinnerung fteben die Gegend von Binst: auf ber einen Seite die Wiefen und Birtenwälder, auf ber anderen die Dunen mit ben Riefernhainen und mit ben Grabfreugen zwischen ben Riefern, ringsumher aber in der Niederung die flachen, leblofen Gumpfe, bei Tag und bei Racht, im Berbft und Winter ode und groß. C. M.

# Episoden

# Gin Befuch in der "Sanierungsanftalt"

Dem "Schwäbischen Mertur" (8. IX. 15) wurde aus bem Felde geschrieben: "In Brofifen, bas von ben Ruffen vor ihrem Rudzug völlig gerftort worben mar, ift eine neue eigenartige Stadt entstanden. Rilometerweit gieht fie fich bin. Gine Riefenbarade fteht neben ber andern. Es ift eine "Sanierungsanftalt". Jeber ber aus bem Dften nach Deutschland jurudtehrt, wird hier "faniert", b. h. von Ungeziefer befreit, gebadet, rafiert, beginfigiert und mit neuen Bafcheftuden ausgeftattet. 12 000 Dann können täglich faniert werden. Neulich wurden als Refordleiftung fogar 83 000 gefangene Ruffen in drei Tagen abgefertigt. Da wir im Often bleiben, brauchen wir uns ber Brozedur nicht zu unterziehen, tun es aber freiwillig. Den gangen Nachmittag figen meine Leute in der Unftalt und als fie abends entlassen werden, find fie ordents lich untenntlich vor Sauberteit und ihren vergnügten Besichtern fieht man an, wie wohl fic fich nach dem Bad in ihrer neuen Bafche fühlen. Für uns Offiziere dauert die Geschichte etwas furger, rund brei Stunden. Ich befehe mir erft bie Anlage, bas riefige Reffelhaus, bas Waschhaus mit feinen großartigen Maschinen und bas Baschemagazin, wo am Tage ber Eröffnung für 640 000 Mart Bafche lagen. Dann betrete ich die Offiziersanftalt auf ber "unreinen Seite". In einer großen Salle entkleibet man fich, gibt die Rleiber und fonftigen Sachen ab und bekommt ein Babelaken. Dann geht's in ein herrliches marmes Bad, eine Bohltat, die man nur dann gang gu murbigen weiß, wenn man fie fo lange wie wir entbehrt hat. Nach bem Bad gibts frifche Dafche. Man fann feine eigene gegen neue, recht gute Stude umtauschen. Dann fist man im Bademantel in einem Wartegimmer, wo Zeitungen, ein Frifeur und mas man ju effen und zu trinten Luft hat, zur Berfügung fteben. hier martet man bis bie Kleider, start nach Formalin riechend, aus dem Bakuumapperat kommen und verläßt bann bas Saus auf ber "reinen Geite".



Bhot. R. Gennede, Berlin

Befdmerliche Fahrt einer t. u. t. Gulaschtanone im Sumpfgebiet ber Poljesje



Bhot. H. Gennede, Berlin

Plid auf ein hügeliges Schlachtfeld bei Pinst nach der Bertreibung der Ruffen durch die Berbundeten



Phot. A. Grobs, Berlin

Deutsche Soldaten mit ihren Maschinengewehren quartieren sich für die Nacht in einem verlassenen Hause ein



Phot. R. Gennede, Berlin

Raft deutscher Truppen auf der Berfolgung der Ruffen durch das Sumpfgebiet der Poljesje

# Ruffische Geschichten Bon Rudolf v. Roschütty

Durch das Scherenfernrohr war bemerkt worden — der Divisionsgeneral hatte es selbst gesehen — daß hinter der beschoffenen russischen Schützenlinie eine andere Schützenkette aufstauchte und die erste unter Feuer nahm. Zunächst nahm man an, daß eine unserer Abteilungen irgendwie dem Gegner auf nahe Entsernung in den Rücken gekommen sei. Bei genauem Hinschen aber zeigte sich, daß die Russen gegen diese neue Schützenlinie nicht Front machten, tropdem sie fortsuhr, nach ihnen zu schießen. Die weitere Beobachtung ergab dann zweisellos, daß die hintere Schützenkette, rechts und links von einem Stabe ausgeschwärmt, ebenfalls aus Russen bestand, die von hinten ihre Kameraden beschossen, um sie zum Borgehen zu bringen.

Gin anderer, noch schlimmerer Fall wurde bei einer Insanterie-Brigade sestigestellt. Dort lagen die Russen auf 600 Meter in Schüßengräben vor unserer Front. Niemand läßt seinen Kopf sehen. Plöglich erscheinen fünf Russen oben auf der Brustwehr des Schüßengrabens und beginnen Griffe zu üben. Ein bequemes Ziel für unsere Leute. Sie schießen. Vier Russen sallen, der letzte springt in den Graben zurück, wieder heraus und so noch einige Male. Um Abend des Tages wird dem Stade ein russischer lebers läuser gemeldet. Der Mann, dem der Zeigesinger der rechten Hand sehlt, erzählt solgendes: Ihrer fünf seien zur Strase von ihren Ofsizieren gezwungen worden, auf dem Grabenrande Griffe zu machen. Zwei hätten die Deutschen erschossen, zwei verwundet, er selbst habe sich dann geweigert, weiter oben zu bleiben; dafür hätten ihm die Ofsiziere eigenhändig den Zeigesinger der rechten Hand abgeschnitten. Nun sei er besertiert.

Seitdem ift es bei den Deutschen verboten, auf Griffe übende Ruffen gu schießen. Wir bedanten uns, Benterstnechte fur die Ruffen zu fpielen.

Am 10. September 1915 am Morgen ritten wir von Steinfeld etwa 15 Kilometer in öftlicher Richtung vor bis auf die Sohen von Studre. Auf dem Rudwege gab es einen Balt beim Brigadeftab. Auf einer fonnigen Wiefe gegenüber einem langen Bauerns haufe faß eine Rompanie Infanteriften im Grafe. Die Leute putten ihre Gemehre und fangen bagu mit halblauter Stimme. Bei diefem Aufenthalt borte ich die Geschichte von den vierundamangig Ruffen, die fich bei bem Gefecht von Friedrichstadt in einem Felbteller beim Baftorat verschangt hatten. Gin Offigier und breiundzwanzig Mann, Die fich von Bormittag um elf bis jum Duntelwerden in ihrer unterirdischen Feftung gegen die preußische Uebermacht verteidigten, die fie von allen Seiten eingeschloffen hatte. Erft mußte man nicht, woher bie Rugeln tamen, die einige ber Unferen nieberftrecten. Dann begann bie Belagerung und Befchiegung durch die Dede des Rellers bindurch. Ebenfo schoffen die von innen durch die Dede, da fich vor der Rellertur niemand feben ließ. Bon Beit au Beit murbe ben Belagerten ehrenvolle Uebergabe angeboten. Die Ruffen aber nahmen fie nicht an, auch nicht, als es unferen Dustetieren zu bumm murbe und fie eine Sandgranate bolten. Als die Ruffen auf bie Undrohung diefer Donnermaffe hartnädig blieben, fiellte fich ein Mustetier breitbeinig über die Rellertur und schleuberte bas Geschoß zwischen ben Beinen hindurch in den Reller, worauf es bort unten ftill murde bis auf bas Stöhnen ber Bermundeten. Als es dunkel geworden mar, riefen die Unferen hinein, fie follen hervorkommen. "Nicht ichießen; alles taput. Alles taput" antworteten fie. "Alfo tommt raus!" "Dein!" "Dann holen wir noch eine Sandgranate . . . " Endlich tommen ein Offizier und fünfgehn Mann aus dem bampfenden Rellerloch gehumpelt. Alle verwundet. Man empfängt fie ohne Feindseligkeit. Der Soldat hat Achtung por tapferem Verhalten, auch beim Feinde. Acht blieben im Reller. Unverlett mar tein einziger.

# Gin Reiterftüd

Mus einem Relbpoftbrief ber "Rölnischen Boltszeitung"

Bas die ausgepumpten Gäule hergeben fonnten, preschten wir über die Gbene in einer lang außeinandergezogenen Reihe, jeden Augenblick gewärtig, Feuer zu bekommen, bem polnischen Gutshof entgegen, in bem nach ber Melbung einer Sufarenpatrouille eine ruffische Abteilung lagerte. Wie im Fluge flogen die paar Behöfte an uns vorüber, wie im Fluge fahen wir die Leute, die mit weitoffenen Mäulern der wilben Jagd nachstarrten ober auffreischend in ihre Säufer floben. Jest maren mir auf 600 Meter heran, auf 500, auf 400 Meter und noch immer frachte fein Schuß. Alles blieb rubia. Friedlich lag der ausgebehnte Gutshof da mit seinem weißen Wohnhaus und den massiven Scheunen und Ställen im Schein ber Abendsonne, Die eben fiegreich bie Bolten verdrangt hatte. Rein Lebenszeichen, nichts, bas auf die Unwefenheit der Ruffen fchließen ließ. Mit verhangten Rügeln, tief auf die Sälfe ber Bferbe gebeugt, jagten wir pormarts, die Sufe flapperten auf bem gepflafterten Gutswege, bann jagten wir burch bas breite Ginfahrtstor. Zwei Gestalten mit Gewehren in den Fäusten, Die neben ber Toreinfahrt friedlich geschlummert hatten, fuhren verftort auf und fahen mit wildem Entfeten auf die beutschen Reiter, die nacheinander herangebrauft famen und ben Sof füllten. Che bie beiden recht gur Befinnung tamen, ftanden fie ichon maffenlos ba, frob, noch fo gnädig davongefommen ju fein. Und dann ftromte es heraus aus Scheunen und Ställen, gange Saufen, lauter Ruffen, Die mit ihren verschlafenen Befichtern und aufgehobenen Sanden einen überwältigend fomischen Unblid gewährten. Auch im Bohnhaus regte es fich, einige Fenfter wurden aufgeriffen, Gewehrmundungen wurden drohend vorgeschoben - doch fein Schuß fiel, ju lähmend mar den Ruffen die Ueberraschung auf die Nerven gefallen. Im Saufe befanden fich mehrere Offiziere, die, auch eben erst aus bem Schlaf aufgeschreckt, ebenso überrascht wie ihre Leute waren. Die gange Gefellichaft, funf Offiziere und 420 Mann, mar, ohne einen Schuß abgeben gu fonnen, ja, faft ohne einen Berfuch bagu gu machen, in unfere Banbe gefallen. Gie ftanden bald darauf, in zwei Gliedern nebeneinander, unter der Bewachung einiger unserer Leute auf bem Gutshof. Da indeffen bie Racht hereingebrochen mar und an einen Abtransport bei ber Unficherheit des Gelandes und ber Mubigfeit von Mann und Roffen nicht zu benten mar, beschloß der Major, die Nacht über hier zu bleiben. Go wurde die gange ruffifche Gefellichaft, mit Ginschluß der heftig protestierenden Offiziere, furzerhand in die große Scheune gesperrt, wo Stroh genug zum Lagern war. hier mochten fie ben fo jah unterbrochenen Schlaf nun fortseten, mas benn auch ausgiebig geschah, nachdem fie fich erst mal beruhigt hatten.

Wir richteten uns ganz famos auf dem mit allem versehenen Gutshof ein, versorgten die Pferde und dachten dann an uns selbst, die wir seit dem Morgen früh nichts mehr gegessen hatten. Die Gutsherrschaft, die mit dem Gesinde bei unserer Annäherung in Erwartung eines Kampses in den Keller geslüchtet war, tauchte jetzt aus der Versenkung auf. Als man sich von unserer Harmlosigkeit überzeugt hatte, wurden Männlein wie Weiblein überaus zutraulich, und bald hub ein Kochen und Braten an, daß uns verhungerten Gesellen das Wasser im Munde zusammenlief.

# Mus bem ruffifchen Bilna

Wie die "Zeitung der Armee" in einer Reihe von Auffähen über Wilna während des Bölferkrieges erzählt, war das bürgerliche Leben in der Stadt während des Ansmarsches der deutschen Truppen fast ganz erloschen. "Die Straßen waren voller Soldaten und Offiziere. Daß aber die russischen Offiziere ihren Dienst mit alzugroßem Eiser verrichtet hätten, kann troßdem nicht gerade behauptet werden. Sie saßen fast immer in

ben Kaffeehäusern, Speisemirtschaften und andern Vergnügungsstätten, und zwar hauptssächlich in der Gesellschaft schöner Damen zweiselhaften Ruses. Strenge Bestrasungen und Rangherabsetzungen der Offiziere waren infolgedessen eine häusige Erscheinung. Offen wollte jedoch die Heeresmacht nicht gegen das Unwesen auftreten, denn das hätte dem Ansehen der russischen Offiziere bei der Bevölkerung zu sehr geschadet. Mit dieser heitlen Aufgabe beaustragte man vielmehr die Zivilbehörde, und so konnte der Wilnaer Polizeimeister nur die Beröffentlichung einer etwas nebelhasten Berordnung über sich bringen, die u. a. solgendes besagte:

"In der letten Zeit ist in der Georgstraße und in der Großen Straße zu bemerken, daß viele Droschkenkutscher unter Schreien und Lärmen sehr schnell in ihren Droschken Dirnen spazierensahren, was an sich schon äußerst verwerslich ist, besonders aber jett, und was dem Besehl des Wilnaer Garnisonältesten widerspricht. Ich besehle daher den Bezirksaussehern, sosort sämtlichen Droschkenkutschern mitzuteilen, daß diese in der Zukunst solches nicht mehr wiederholen dürsen, da die Droschkenkutscher nur als öffentsliches Verkehrsmittel dienen, nicht aber als Hilfsmittel zur Ausschweifung."

# Der Stellungskampf nördlich der Sumpfzone

Bom 5. Oftober 1915 bis 2. Februar 1916

Chronologische Uebersicht nach den Meldungen der deutschen Oberften Beeresleitung und des öfterreichisch-ungarischen Generalstabs

Borbemerkung: Ginzelne Meldungen bes ruffifden Großen Generalftabs find zur Erganzung beigegeben. Doch blieben die fehr ausführlichen Meldungen über bie blutigen Ottoberfampfe vor Riga, Dunaburg und im Seengebiet, ba fie kaum Neues enthalten, zumeist unberücksichtigt.

6. Ottober 1915.

Heeresgruppe bes G.F.M. v. hindenburg: Der Feind hat gestern zwischen Dryse wjatysee und Krewo erneut zu größeren Angriffen angesett; sie sind abgeschlagen ober im Feuer zusammengebrochen. Anfangs erzielte der Feind Erfolge bei Kosjany und hart südlich des Wiszniewsees; durch Gegenangriffe wurde die Lage für uns unter schweren Berlusten für den Feind wiederheraestellt.

heresgruppen ber G. F.M. Prinz Leopold von Bayern und v. Madensen: Die Lage ift unverändert.

### 7. Oftober 1915.

heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg: Bor Dünaburg drangen unsere Truppen in fünf Kilometer Breite in die feindliche Stellung ein.

Süblich des Drysmjatysees ist der Feind weiter zurückgedrängt. Eine attakierende russische Kavalleriebrigade wurde zusammengeschoffen. Zwischen dem Boginskojesee und der Gegend von Smorgon wiederholten die Aussen ihre verlustreichen Durchbruchsversuche, die ohne Ausnahme, zum Teil nach Rahkampf, gescheitert sind. Es sind els Offiziere, 1800 Mann zu Gesangenen gemacht. Bei Raggasem (an der Rigaer Bucht) wurde ein russisches Torpedoboot durch unsere Landbatterien schwer beschädigt.

heeresgruppe bes G.F.M. Pring Leopolb von Bayern: Nichts Neues.

Aus ber öfterreichisch = ungarischen Melbung: Bei den R. u. R. Streitkräften an ber oberen Szczara nichts Neues.

Aus der ruffischen Melbung: Nordweftlich von Dünaburg haben die Deutschen in der Gegend der Eisenbahn einen Angriff unternommen. Ein erbitterter Kampf entspann sich in der Gegend von Grünwald, wo ein Teil unserer Schützengräben vom Feinde genommen wurde. Der Kampf dauert fort. In der Gegend von Schischtowo, südlich von Grünwald, haben unsere Truppen die Deutschen durch einen Gegenangriff zurückgeworsen. Auf der Front der Seen Demmen, Dryswjaty und Obolje dauert der Artilleriekampf sort. Auf der Front südlich des Boginskojesees, ungesähr die zur Gegend der Stadt Bogdanow, an der Gisenbahnlinie Lida—Molodeczno entspinnen sich überall auf beiden Seiten Kämpfe von großer Heftigkeit. In der Gegend nördlich von Kosjany

wurden die Deutschen aus ihren Gräben von Gospodatyditow—Golowsk vertrieben. Wir haben den Fleden Kosjany in der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober genommen. In diesem Rampse mußten unsere Truppen drei Reihen Gräben durchqueren. Das konzentrische Kreuzseuer der Deutschen hat uns darauf gezwungen, den Fleden aufzugeben, immerhin sind Teile von Schützenzgräben in unsern Händen geblieben. Bährend der Angriffe auf die seindlichen Stellungen an der Mjadsjolka gelang es einigen Abteilungen, den Fluß trot des tiesen Bassers, das den Leuten dis an den Gürtel ging, und eines hestigen Feuers des Feindes, zu überschreiten. Bestlich des Dorfes Namulykopry, südlich von Kosjany, haben wir ebenfalls einige seindliche Gräben genommen. In der Gegend des Dorfes Zanarocze, auf dem Süduser des Naroczsses, wurden die Deutsschen zunächst mit dem Bajonett aus ihren Gräben vertrieben. In einem daraufsolgenden Gegenangriff gelang es ihnen jedoch, sie wieder zu nehmen. Der Kampf bei dem Dorfe Siemienki, südlich des Biszniewses endete mit der Ginnahme dieser Ortschaft durch unsere Truppen. Beim Dorfe Bogetschie, südlich Smorgon, griffen wir mit Ersolg an, besetzen einen Teil der seindlichen Stellungen und erbeuteten hier Bassen, Batronen und verschiedenartige Munition, die von den Deutschen während des Rückzuges zurückzelassen worden waren.

8. Oftober 1915.

Heeresgruppe bes G. F. M. v. hindenburg: Ruffifche Angriffe nördlich von Rosjany und nördlich bes Wiszniewses find abgeschlagen.

heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Die Lage ist unverändert. 9. Oktober.

Heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg: Bor Dünaburg ift Garbunowka (füblich von Jauxt) und die feinbliche Stellung beiderseits des Ortes in vier Kilometern Breite erstürmt. Fünf Offiziere, 1356 Mann sind gefangen genommen, zwei Maschinengewehre erbeutet. In einem Gesecht bei Nefedy (süblich des Wiszniewsees) wurden 139 Gesangene eingebracht. Bon einer Wiederholung größerer Angrisse nahm der Feind Abstand.

Heeresgruppe bes G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Nörblich von Koreslitschi, sowie bei Labusn und Salusje sind russische Borftöße leicht abgewiesen.

Aus der ruffischen Melbung: In der Gegend von Dünadurg im Abschnitt der Ortschaft Garbunowka wurde ein Rampf mit großer Heftigkeit geliefert. Wir nahmen Paschilina, nördlich Garbunowka. Die Deutschen ergriffen ebenfalls die Offenstwe; da sie aber unser Maschinensgewehrseuer nicht aushalten konnten, waren sie gezwungen, ihren Angriff einzustellen.

10. Oftober.

heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg: Die Auffen versuchten, die ihnen bei Garbunowka (westlich von Dünaburg) entrissenen Stellungen wieder zu nehmen; es kam zu hestigen Nahkampsen, die mit dem Zurudwersen des Feindes endigten. Nördlich der Bahn Dünaburg— Ponie wiez, westlich von Juuxt, wurden die seindlichen Stellungen in etwa acht Kilometern Breite genommen. Sechs Offiziere, 750 Gesangene sielen in unsere hände; fünf Maschinengewehre wurden erbeutet.

heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Richts Reues. 11. Ottober.

Heeresgruppe bes G.F.M. v. hindenburg: Bor Dünaburg und nordöftlich von Widspfind russische Angrisse abgeschlagen. Gin feindliches Flugzeug wurde westlich von Smors aon heruntergeschossen.

Heeresgruppe bes G.F.M. Pring Leopold von Banern: Deftlich von Barano= witschi wurde ein schwacher feindlicher Borftog leicht zurückgewiesen.

12. Oftober.

Heeresgruppe bes G.F.M. v. Hindenburg: Auf ber Westfront von Dünaburg führte unser Angriff zur Erstürmung ber seindlichen Stellungen westlich von Illust in  $2^{1}/_{2}$  Kilometern Frontbreite. Drei Offiziere und 367 Mann sind gesangen genommen; ein Maschinengewehr ist ersbeutet. Aussische Segenangriffe wurden abgeschlagen.

heeresgruppe bes G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Nichts Neues. 13. Ottober 1915.

heeresgruppe bes G.F.M. v. hindenburg: Beftlich Dunaburg brach ein ruffischer Angriff in unferem Artilleriefeuer zusammen. Bersuche bes Gegnere, sich ber von uns befetten



Der ungefähre Berlauf der Front der Berbündeten im Dften um die

Jahreswende 1915/1916 Ueberfichtskarte I. – Bom Nigaischen Bufen bis zur Bahnlinie Tudum-Niga. – Bgl. die Anschlußkarte S. 243. Inseln bes Miadziolsees zu bemächtigen, scheiterten. Ein ruffischer Angriff nordöftlich Smorgon, ber bis an unsere hinderniffe gelangte, wurde abgewiesen. Eines unserer Luftschiffe belegte in vergangener Nacht die befestigte, mit Truppen angefüllte Stadt Dunaburg ausgiebig mit Bomben.

heeresgruppe des G. F. M. Pring Leopold von Bagern: Richts Reues.

# 14. Oftober 1915.

heeresgruppe bes G. J. M. v. hinbenburg: Defilich und fütweftlich Illust marfen wir ben Gegner aus einer weiteren Stellung, machten 650 Gefangene und erbeuteten brei Masichinengewehre. Ruffische Angriffe weftlich und fübmeftlich Dunaburg murben abgewiesen.

heeresgruppe bes G. F. M. Bring Leopold von Bayern: Nichts Neues. 15. Oftober.

Deeresgruppe bes G.F.M. v. hindenburg: Sübwestlich und süblich von Dünaburg griffen die Russen gestern mehrsach erneut an. Süblich der Chausses Dünaburg — Nowos Alexandrowsk wurden sie unter ungewöhnlich ichweren Berlusten zurückgeschlagen. Ebenso brachen zwei Angriffe nordöstlich Bessolowo zusammen. Bei einem dritten Borstoß gelang es den Russen hier in Bataillonsbreite in unsere Stellung einzudringen. Gegenangriff ist im Sange. Eines unserer Lustschiffe belegte den Bahnhof Minsk, auf dem zur Zeit große Truppeneinladungen stattsfinden, ausgiedig mit Bomben. Es wurden fünf schwere Explosionen und ein großer Brand beobachtet.

Heeresgruppe bes G. F. M. Prinz Leopold von Bayern: Nichts Neues. 16. Oktober.

heere & gruppe bes G. F. M. v. hindenburg: Ein ruffifder Porfloß westlich von Dunaburg scheiterte. Norböstlich von Besselow o wurden zwei Angriffe durch unser Artillerieseuer im Reime erstickt. Am Nachmittag und in der Nacht in dieser Gegend erneut unternommene Angriffe wurden abgeschlagen. Bir nahmen hierbei einen Offizier, 444 Mann gefangen und erbeuteten ein Maschinengewehr. Auch norböstlich und füblich von Smorgon griffen die Russen mehrsach an;

sie wurden überall zurückgeworsen. Heeresgruppe des G. F. M. Prinz Leopold von Bayern: Nichts Neues. 17. Oktober.

Heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg!: Deftlich von Mitau warfen unsere Truppen den Gegner aus seinen Stellungen. Nördlich und nordöstlich von Große Etau wurden die Russen bis über die Misse zurückgedrängt. Sie ließen suns Offiziere und über 1000 Mann als Gefangene in unserer Hand. Bor Dünaburg wurden starte russische Angrisse abgeschlagen; die Russen verloren dabei vier Offiziere, 440 Mann an Gesangenen. Ebenso wurden südlich von Smorgon russische Angrisse, zum Teil in Rahkämpsen, überall abgewiesen.

Heeresgruppe bes G. F. M. Prinz Leopold von Bayern: Nichts Neues. 18. Ottober.

Heeresgruppe des G F.M. v. hindenburg: Der Angriff süblich von Riga machte gute Fortschritte. Zwei Offiziere, 280 Mann blieben als Gefangene in unserer Hand. Russisse Angriffe westlich von Jakobstadt wurden abgewiesen. Bestlich von Jlluxt bemächtigten wir uns in etwa zwei Kilometern Frontbreite der seindlichen Stellungen. Weiter süblich dis in die Gegend von Smorgon wurden mehrsache, mit starken Krästen unternommene russische Vorsiöße unter starken Berlusten für den Gegner zurückgeschlagen. Es wurden zwei Offiziere und 175 Mann zu Gesangenen gemacht.

Heeresgruppe bes G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Ein tussischer Angriss beiberseits ber Bahn Ljachowitschi-Baranowitschi brach 400 Meter vor unserer Stellung im Feuer zusammen.

Aus ber öfterreichische ungarischen Melbung: Auch bie an ber oberen Szczara stehensben R. u. K. Streitkräfte schlugen einen stärkeren russischen Borstoß ab. 19. Oktober 1915.

heeresgruppe bes G. F.M. v. hindenburg: Süblich von Riga ftürmten unsere Truppen mehrere russische Stellungen und erreichten die Düna öftlich Borkowik. Ein Offizier, 240 Mann wurden gefangen, zwei Maschinengewehre erbeutet. Ein russischer Angriff nordwestlich Jakobstadt wurde abgewiesen. In der Gegend von Smolwy wurde durch eines unserer Kampfslugzeuge ein französischer Doppeldeder, der von einem russischen Stadskapitan geführt wurde und mit einem englischen Maschinengewehr ausgerüftet mar, abgeschoffen.

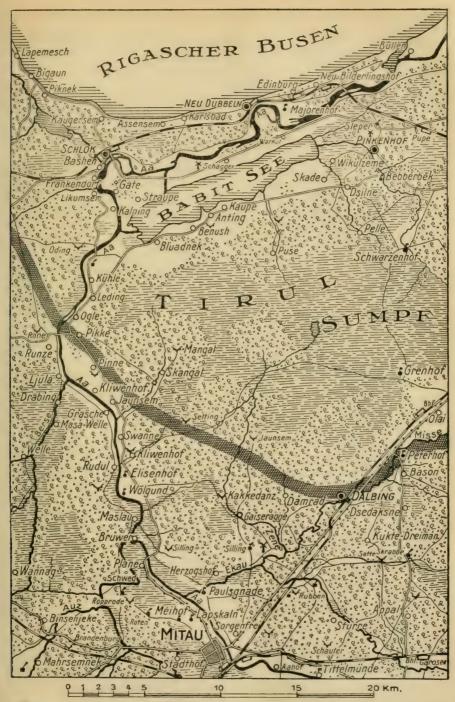

Stadt, ODorf Bahnhof, Wirtschaff, & Schloss, Windmühle, Wassermühle, VJägerhaus.

Der ungefähre Berlauf der Front der Berbundeten im Often um die Jahresmende 1915/1916

ueberfichtstarte II. - um den Tirul- Sumpf; von der Aa bis zur Miffe. - Bgl. die Anschlußtarten S. 241 und 247.

heeresgruppe bes G. F. M. Pring Leopold von Bayern: Richts Neues. 20. Oftober 1915.

heeresgruppe bes G. F. M. v. hinbenburg: Norböftlich und nordweftlich von Mitau machten unsere Truppen weitere Fortschritte. Bir nahmen mehrere feinbliche Stellungen.

heeresgruppe des G. F. M. Prinz Leopold von Bayern: Nichts Neues. 21. Oktober.

heeresgruppe bes G.F.M. v. hindenburg: Nordöftlich von Mitau gewannen wir das Dünaufer von Bortowit bis Bersemunde. Die bisherige Beute ber bortigen Kampse beträgt im ganzen: 1725 Gefangene, sechs Maschinengewehre.

heeresgruppe bes G.F.M. Pring Leopold von Bayern: Deftlich von Barano : mitschi murbe ein rufsischer Angriff burch Gegenangriff gurudgewiesen.

Aus ber russischen Melbung: Gestern nahmen unsere Truppen in der Gegend südöstlich Baranowitschi nach einem stürmischen Handstreich die deutschen Stellungen bei den Dörfern Fimowitschi, Obochowschina, Nowiki und Nagornia. Im Laufe des Tages machten wir 85 deutsche und österreichische Offiziere und 3553 Soldaten zu Gesangenen und erbeuteten zehn Maschinengewehre und ein Geschütz.

# 22. Oftober.

heeresgruppe bes G.F.M. v. hinbenburg: Starke russische Angriffe gegen unsere Stelslungen in ben Seensengen bei Sabewe (fublich von Kosjany) wurden abgewiesen.

Heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Auf breiter Front griffen die Aussen norböstlich, östlich und süböstlich von Baranowitschi an. Sie sind zurückgeschlagen; östlich von Baranowitschi wurden in ersolgreichem Gegenangriff acht Offiziere, 1140 Mann gesangen genommen.

Aus ber öfterreichisch = ungarischen Melbung: Auch gegen unsere Streitfrafte in Litauen unternahm ber Feind mehrere Angriffe, bie jum Teil bis in unsere Stellungen führten, aber alle restlos abgewiesen wurden.

Aus der russischen Meldung: Südlich von Baranowitschi find unsere Truppen kämpsend auf das linke User der obern Szczara übergegangen und haben die Höhe gegenüber der Ortschaft Masurki besetzt. In den sich entspinnenden Kämpsen wurden neuerdings 20 Offiziere und 1568 Mann gefangen genommen und drei Maschinengewehre erbeutet.

# 23. Oftober.

Heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg: An ber Nordspite von Kurland ersichienene russische Schiffe, beschoffen Petragge, Domesnees und Gipten und landeten schwache Kräfte bei Domesnees. Wiederholte, mit starten Kräften unternommene russische Angriffe in Segend südlich von Sadewe hatten auch gestern keinen Erfolg. Sie führten bei Duki zu heftigen Rahkampsen.

heeresgruppe bes G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Süblich bes Aygonomskojesees wurden in Verbindung mit der heeresgruppe des Generals v. Linsingen seindliche Angriffe gegen unsere Stellungen am Oginskikanal abgewiesen.

Aus ber öfterreichisch = ungarischen Melbung: Bei ber gestern mitgeteilten Abwehr rufsischer Angriffe an ber oberen Szczara wurden auf bem Gesechtsselbe einer durch beutsche Bastaillone verstärkten öfterreichisch-ungarischen Division zehn rufsische Offiziere und 1600 Mann gesfangen genommen.

# 24. Oftober 1915.

Heeresgruppe bes G.F.M. v. hindenburg: Die bei Domesnees gelandeten russischen Kräfte gingen vor dem Anmarsch beutscher Truppen wieder auf die Schiffe. Nordwestlich von Dünaburg warfen unsere Truppen den Gegner unter großen Berlusten für ihn aus seinen Stellungen bei Schloßberg und erstürmten Illuxt. Die Russen ließen 18 Offiziere, 2940 Mann, zehn Maschinengewehre, einen Minenwerfer in unserer hand.

heeresgruppe bes G.F.M. Bring Leopold von Bayern: Nichts Neues.

Aus der ruffischen Melbung: Gestern konzentrierte der Feind ein außerst heftiges Artilleries feuer in der Gegend westlich von Illuxt. Gegen Ende des Tages gelang es den Deutschen, den Fleden Juuxt zu besetzen, wo sie in einem erbitterten Straßenkampf grausame Berluste erlitten. Ein wutender Kanuf bauerte in der Gegend von Juuxt fort.

### 25. Oftober 1915.

Heeresgruppe bes S.F.M. v. Hindenburg: Süblich von Rekkau (füböstlich von Riga) wurden russische Bogemiesen. Gegenangriffe gegen die von uns am 23. Oktober genommenen Stellungen nordwestlich von Dünaburg scheiterten. Die Zahl der Gesangenen erhöhte sich auf 22 Offiziere, 3705 Mann und die Beute auf zwölf Maschinengewehre, einen Minenwerser. Schwache deutsche Kräfte, die nördlich von Illurt über den gleichnamigen Abschnitt vorgedrungen waren, wichen vor überlegenem Angriff wieder auf das Westuser aus. Kördlich des Dryswjaty=Sees blieben russische Angriffe gegen unsere Stellungen bei Gateni—Grenztal erfolglos.

Hus der russischen Meldung: Auf dem linken Ufer der Düna, südlich der Bahn nach Nexkul unternahmen die Deutschen von neuem mehrere hartnäckige Angriffe. Der Kampf erreichte eine große Erbitterung. Fünf heftige deutsche Angriffe wurden abgeschlagen. Im Laufe eines sechsten Angriffes drang ein Teil der Gegner in unsere Werke ein. Unsere Truppen zeigten sich mutig und machten einen großen Teil der Deutschen mit dem Bajonett nieder und die andern zu Gefangenen. Der sechste Angriff des Feindes wurde ebenfalls durch gleichzeitiges kräftiges Eingreisen der Artillerie und Infanterie abgeschlagen. Bei Dünadurg haben in der Gegend östlich von Illuxt die erbitterten Kämpse mit den Deutschen, die vorrücken, keine Unterbrechung erlitten. Nach der Bessehung von Fluxt versuchten die Deutschen, ihre Offensive auszudehnen, wurden aber am Kande des Waldes östlich von Fluxt ausgehalten. Die Versuche des Feindes, östlich der Ortschaft Paschier. Iin ie in südlicher Richtung von Fluxt vorzudringen, wurden durch unser Feuer zurückgeschlagen.

Heeresgruppe bes G.F.M. v. hindenburg: Der Illugt : Abschnitt nörblich von Mugt ift wieber überschritten. Das bereits vorgestern vorübergehend genommene Gehöft Kasimirschlitte ift fest in unserer Sand.

Heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Russische Angriffe öftlich von Baranowitschi und gegen unsere Kanalstellung südlich des Wygonowskoje=Sees sind absaechlagen.

# 27. Oftober.

Heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg: Südlich der Eisenbahn Abeli—Dünasburg brangen unsere Truppen in der Gegend von Tymschany in etwa zwei Kilometer Breite in die russische Stellung ein, machten sechs Offiziere, 450 Mann zu Gesangenen und erbeuteten ein Maschinengewehr und zwei Minenwerfer. Die gewonnene Stellung wurde gegen mehrere russische Angrisse behauptet, nur der Kirchhof von Szaszali (ein Kilometer nordöstlich von Garbunowka) wurde nachts wieder geräumt.

Heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Nichts Neues. 28. Oktober.

heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg: Nordöftlich bes Ortes Garbunowka find neue Fortschritte gegen russische Angrisse behauptet. Der Kirchhof von Szaszali ist wieder in unserem Besitz. Zwei Offiziere, 150 Mann wurden gefangen genommen. Unser Artilleriefeuer ließ einen Angriss sublich von Sarbunowka nicht zur Entwicklung kommen.

heeresgruppe bes G.F.M. Bring Leopold von Bayern: Bei Schticherify am Njemen (norböstlich von Nowo-Grobet) scheiterte ein ftarter ruffischer Angriff.

Aus der ruffischen Meldung: An der Front vor Dünaburg griff der Feind in der Gegend nordöftlich von Garbunowka an. Es gelang ihm zuerft, gewisse Schützengräben von und zu besetzen, aber bald wurden die Deutschen durch unsern energischen Gegenangriff daraus vertrieben und erlitten grausame Verluste. Während eines überstürzten Angrisses erlitten die Deutschen schwere Verluste unter der Bedrohung der Beschießung durch ihre eigene Artillerie, die hinten aufgestellt worden war.

# 29. Oftober.

Die Lage ift überall unverandert.

### 30. Oftober 1915.

heeresgruppe bes G.F.M. v. hindenburg: Norböftlich von Mitau wiesen unsere bei Platanen auf bas Norbufer ber Misse vorgeschobenen Kräfte zwei ftarte Rachtangriffe ab und zogen sich vor einem weiteren Angriff in die hauptstellung auf dem Süduser zurud.

Heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Nichts Neues. 31. Oftober 1915.

heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg: Durch unser konzentrisches Feuer wurden bie Ruffen gezwungen, den Ort Platanen auf bem Nordufer ber Miffe wieder zu raumen.

heeresgruppe bes G.J.M. Pring Leopold von Bayern: Die Lage ift unverändert.

### 1. November.

Heeresgruppe bes G.F.M. v. hindenburg: Beiberseits ber Eisenbahn Tudum — Riga gewannen unsere Truppen im Angriff die allgemeine Linie Raggasem—Remmern (westlich von Schlot)—Jaunsem. Feindliche Gegenstöße wurden zurückgeschlagen. Westlich und südwestlich von Dünaburg wurden starte russische Angriffe abgewiesen. Zwischen dem Swentens und Ilsens See war der Kamps besonders heftig; er dauert dort an einzelnen Stellen noch an. Bereinzelte seindliche Borstöße nördlich des Dryswjatys Sees scheiterten ebensalls. Der Gegner hatte große Berluste. Bei Olai (südwestlich von Riga) wurde ein russisches Flugzeug zur Landung gezwungen; Führer und Beobachter sind gefangen genommen.

Heeresgruppe bes G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Deftlich von Baranos witschi wurde ein russischer Rachtangriff nach Rahkampf abgeschlagen.

Die Zahl der im Ottober 1915 von deutschen Truppen im Osten eingebrachten Gesfangenen und die von ihnen gemachte Beute beträgt: bei der Heeresgruppe v. hindensburg: gesangen 98 Offiziere, 14482 Mann, erbeutet 40 Maschinengewehre; heeresgruppe Prinz Leopold: 32 Offiziere, 4134 Mann, 2 Maschinengewehre. (heeresgruppe v. Linssingen und Armee Graf v. Bothmer vgl. S. 278.)

Aus der öfterreichisch zungarischen Meldung: An der Szczara haben k. u. k. Truppen einen Nachtangriff nach heftigem Handgemenge abgewiesen.

Aus der ruffischen Meldung: Am 31. Ottober versuchten die Deutschen nördlich des Kangersfees, nordwestlich von Schlot vorzurücken, jedoch ohne Erfolg. Im Berlaufe eines der Gesechte an der Rigaer Front haben junge lettische Abteilungen Gelegenheit gehabt, in der Feuertaufe ihre hohe Tapferkeit zu beweisen.

# 2. November.

Heeresgruppe bes G.F.M. v. hindenburg: Sublich ber Bahn Tudum — Riga hat unser Angriff beiberseits ber An weitere Fortschritte gemacht. Bor Dünaburg wurde auch gestern hestig gekämpst. Mehrsache starte russische Angriffe sind blutig abgewiesen. Die Kämpse zwischen Swentensund Alsen-See sind noch im Gange. Ueber 500 Gesangene sielen in unsere hand.

heeresgruppe bes G.R.M. Bring Leopolb von Bayern: Richts Reues.

# 3. November.

Heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg: Bor Dünaburg setten die Aussen ihre Angriffe fort. Bei Illugt und Garbunowka wurden sie abgewiesen. Biermal stürmten sie unter außergewöhnlichen Bersusten vergebens gegen unsere Stellungen bei Gateni an. Zwischen Swenten, und Ilsen-See mußte unsere Linie zurückgebogen werden; est gelang dort den Russen, das Dorf Mikulischt zu besetzen.

heeresgruppe des G.F.M. Pring Leopold von Bayern: Die Lage ift unverändert.

## 4. November.

heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg: Vor Dunaburg wird weitergekampft. An verschiedenen Stellen wiederholten die Auffen ihre Angriffe. Ueberall wurden fie zurückgeschlagen. Besonders ftarte Kräfte setzten sie bei Garbunowka ein; dort waren ihre Berluste auch am schwersten. Das Dorf Mikulischki konnten sie im Feuer unserer Artillerie nicht halten. Es ift wieder von uns besetzt.

heeresgruppe bes G.F.M. Bring Leopold von Bayern: Reine wefentlichen Greigniffe. 5. November 1915.

Heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg: Ohne Rücksicht auf ihre ganz außergewöhns lichen hohen Berluste haben die Russen ihre vergeblichen Angrisse swischen Swentens und Ilsens See, sowie bei Gateni fortgesetzt. Bei Gateni brachen wieder vier starke Angrisse vor unseren Stellungen zusammen.

heeresgruppe bes G.F.M. Pring Leopold von Bayern: Es hat fich nichts von Bes beutung ereignet.



Der ungefähre Berlauf der Front der Berbundeten im Dften um die Jahreswende 1915/1916

Ueberfichtstarte III. - Um Riga; von der Miffe bis gur Duna. - Bgl. bie Unfdlugtarten G. 243 und 249.

## 6. November 1915.

heeresgruppe bes G.F.M. v. hindenburg: Die Ruffen wieberholten ihre Durchbruchsversuche bei Dunaburg mit dem gleichen Migerfolge wie an den vorhergegangenen Tagen.

heeresgruppe des G.F.M. Pring Leopold von Bayern: Die Lage ist unverändert.

## 7. November.

Heeresgruppe bes G.F.M. v. hindenburg: Sübwestlich und füblich von Riga wurden mehrsache russische Teilangriffe abgeschlagen. Bor Dünaburg scheiterten seindliche Angriffe bei Iluxt und zwischen Swenten= und Ilsen=See. In der Nacht vom 5. zum 6. November waren die Russen nordwestlich des Swenten=Sees durch nächtlichen Ueberfall in unsere Stellung eingedrungen; sie sind gestern wieder hinausgeworfen.

heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Die Lage ist unverändert. 8. November.

heeresgruppe bes G.F.M. v. hindenburg: Sublich und füdwoftlich von Riga, ferner weftlich von Jakobstadt, beiberseits der Eisenbahn Mitau-Jakobstadt, und vor Dunasburg griffen die Ruffen nach starter Feuervorbereitung mit erheblichen Kräften an. Ihre Angriffe sind, teilweise unter schweren Berlusten für sie, abgeschlagen.

Heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Keine wesentlichen Ereignisse. Aus der rufsischen Meldung: Auf dem linken User der Aa in Kurland gelang est einigen Teilen unserer Truppen mit Unterstützung durch Artillerieseuer, die Gegend Frankendors— Pawassern zu besetzen und südlich des Babitsees leicht vorzudringen. In der Gegend von Mitau haben unsere gegen Süden vordringenden Truppen die Linie Zalaj—Dlai besetzt, während sie westlich von Uerküll die Ortschaft Dake nahmen. Bei der Bestüste des Swentensees hat wieder ein heftiger Kamps begonnen. Auf einigen Abschnitten brachen Teile unserer Truppen in die ersten Linien der seindlichen Schützengräben ein. Im Abschnitt Ritkelitschi—Danulischt, westlich des Demmensees heftiger Artilleriekamps und Sewehrseuer. Durch einen lebhaften Angriff gelang es unseren Abteilungen, mehrere Reihen der seindlichen Stellung bei der Ortschaft Gutalisowskaja abzuschneiden. Sie machten dabei 400 Soldaten zu Gesangenen und erbeuteten Masschinengewehre, deren Zahl noch nicht sestgestellt ist.

### 9. November.

heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg: Die russischen Angrisse wurden auch gestern westlich und südlich von Riga, westlich von Jakobstadt und vor Dünaburg, ohne jeden Ersfolg sortgesett. In der Nacht vom 7. zum 8. November waren seindliche Abteilungen westlich von Dünaburg in einen schmalen Teil unserer vorderen Stellung eingedrungen. Unsere Truppen warsen sie im Gegenangriff wieder zurück und machten einen Offizier, 372 Mann zu Gesangenen.

heeresgruppe bes G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Im Laufe ber Nacht fanden an verschiebenen Stellen Patrouillenkämpfe ftatt.

Aus der ruffischen Meldung: Links der Aa in Rurland haben unsere Truppen die Gegend östlich von Kemmern besetzt und viel Munition und Material erbeutet, das die Deutschen auf ihrem überstürzten Rückzuge im Stiche ließen. Die seindliche Artillerie beschieht heftig die Stellungen, die wir tags zuvor in der Gegend von Olai, nordöstlich von Mitau besetzt haben. In der Gegend von Jakobstadt haben wir nach einem erbitterten Kampse dei der Mündung des Flusses Pilstern die Ortschaft Epuken besetzt. In der Gegend von Dünaburg haben wir nach hartem Kampse mit blanker Wasse die Ortschaft Purinischt am Mestuser des Swentensess besetzt und etwa 100 Mann gesangen genommen.

### 10. November.

Heeresgruppe bes C.F.M. v. hindenburg: Westlich von Riga wurde ein russischer Borsstoß gegen Kemmern zum Stehen gebracht. Westlich von Jakobstadt wurden stärkere, zum Angriff vorgehende seindliche Kräfte zurückgeschlagen. Gin Offizier, 117 Mann sind in unserer hand geblieben. Bor Dünaburg beschränkten sich die Russen gestern auf lebhafte Tätigkeit ihrer Artillerie.

heeresgruppe bes G.F.M. Pring Leopold von Bayern: Nichts Neues. 11. November 1915.

heeresgruppe bes G.F.M. v. hindenburg: Bei Remmern (westlich von Riga) wurden gestern brei Angriffe, die burch Feuer rufsischer Schiffe unterstützt wurden, abgeschlagen. In der Nacht



Ueberfichtefarte IV. - Der Duna entlang bis griebrichftabt. - 2gl. bie Unfchlugfarten G. 247 und 251. Der ungefähre Berlauf ber Front ber Berbunbeten im Often um bie Jahresmenbe 1915/1916 Stadt, o Dorf. Bahnhaf Wirtschaff, & Schloss, & Windmühle, Townstrmühle, Vagerhaus.

find unsere Truppen planmäßig und ungestört vom Feinde auß dem Waldgelände westlich und süde westlich von Schlot zurückgezogen worden, da es durch den Regen der letzten Tage in Sumpf vers wandelt ist. Bei Bersemünde (südösstlich von Riga) kam ein feindlicher Angriff in unserem Feuer nicht zur Durchsührung. Bei einem kurzen Gegenstoß nahmen wir über 100 Aussen gefangen.

heeresgruppe bes S.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Die Lage ift unverändert. Aus der rufsischen Meldung: An der Düna, in der Gegend von Nextüll, haben sich Teile unserer Truppen mit hilse der schweren Artillerie der Meierei von Bersemünde bemächtigt; einige Duhend Gesangene wurden gemacht und zwei Maschinengewehre genommen. Zwei vom Feinde unternommene Gegenangrisse wurden mit großen Berlusten für die Deutschen abgewiesen.

#### 12. November 1915.

heeresgruppen der G.F.M. v. hindenburg und Prinz Leopold von Bayern: Keine wesentlichen Creignisse.

Aus der ruffischen Meldung: In der Gegend von Schlok machten unsere Truppen unter steten Kämpsen Fortschritte westlich von Raggasem. Nach elstägigen, fast ununterbrochenen Kämpsen haben unsere Truppen, die dis zu den Hüften in den Sümpsen stehend kämpsten, Kemmern und Anting genommen. Die Deutschen haben beträchtliche Berluste erlitten; sie wurden nach Westen zurückgeworsen. Wir machten Gesangene und erbeuteten ein Maschinengewehr. Der erbitterte Kampsteim Gehöst Bersemünde, in der Gegend von llezsüll dauert immer noch fort. Wir schlugen im Lause des Tages zehn hartnäckige Angrisse der Deutschen ab, ihnen harte Bersuste zusügend. Berge von seindlichen Leichen liegen vor unseren Schüßengräben. Im Bersause der Kämpse haben an diesem Tage auf der Front von Riga unsere jungen litauischen Truppen, die Schulter an Schulter mit unseren Truppen unter äußerst schwierigen Geländeverhältnissen kämpsten, neuerdings Proben ihres hohen militärischen Wertes abgelegt.

#### 13. November.

Die Lage ift unverändert. Bereinzelte ruffifche Borftoge murben abgewiefen.

#### 14. November.

Bei den heeresgruppen der G.F.M. v. hindenburg und Prinz Leopold von Bayern ist die Lage unverändert.

## 15. November.

Heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg: In der Gegend von Smorgon brach ein russischer Teilangriff unter schweren Berlusten vor unserer Stellung zusammen.

heeresgruppe bes G.F.M. Pring Leopolb von Bayern: Nichts Neues.

#### 16. November.

Die Lage ift auf ber ganzen Front unverändert.

#### 17. November.

Ruffische Zerftörer beschoffen gestern an ber Nordspige von Kurland Petragge und bie Gegend subwestlich bavon. Sonft ist die Lage unverändert.

#### 19., 20. und 21. November.

Gleichlautende Meldungen: "Die Lage ist im allgemeinen unverändert" und "Richts Neues". 22. November.

Ein schwacher russischer Borstoß gegen ben Kirchhof von Illuxt (nordwestlich von Dünaburg) wurde abgewiesen. Sonst ist die Lage unverändert.

#### 23. November.

Reine mefentlichen Greigniffe.

#### 24. November 1915.

heeresgruppe des G.J.M. v. hindenburg: Suböstlich von Riga fielen bei einem Borstoß auf Bersemunde, ber die Russen vorübergehend aus dem Orte vertrieb, sechs Offiziere und 700 Mann gefangen in unsere hand; zwei Maschinengewehre wurden erbeutet.

Gin vorgeschobener Posten in Janopol (nördlich von Illugt) mußte sich vor einem rufsischen Angriff zurückziehen. Durch Gegenangriff murbe das Gehöft wieder genommen.

Heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Die Lage ist unverändert.

Aus ber ruffischen Melbung: Auf ber Front von Riga, in der Gegend westlich bes Kangersees, mußten sich die Deutschen von neuem stellenweise zuruckziehen. Bor dem Gubende ber Daleninsel griffen die Deutschen gestern vormittag an und besetzten das Gehöft von Berses



ueberfichtstarte V. - Der Duna entlang bis Jakobstabt - 2gl. Die Unfolugfarten S. 249 und 255. Der ungefähre Berlauf ber Front ber Berbundeten im Often um bie Jahreswende 1915/1916

münde. Unsere Truppen unternahmen, unterstützt von herbeigeeilten Reserven, einen Angriff und nahmen Bersemünde wieder. Am gleichen Tage griffen unsere neugebildeten sitauischen Truppen stürmisch den Feind an und gaben so von neuem einen Beweis von Tapserkeit und Mut. Auf dem linken Dünauser nördlich von Juuxt haben wir nach Kamps das Gehöst Janopol besetzt. 25. Rovember 1915.

Heeresgruppe bes G.F.M. v. hindenburg: Bersemunde ift fest in unserer Sand. Die Zahl der Gefangenen hat sich auf neun Offiziere, 750 Mann, die Beute auf drei Maschinengewehre erhöht.

Bei der Heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern ift die Lage unverändert. Aus der ruffischen Meldung: Gestern abend versuchten die Deutschen, gegen Kemmern vorzurücken, wurden aber zurückzeschlagen. Beim Gehöft Bersemünde dauert der Kampf noch an. Während der Besetzung einer Anhöhe in dieser Gegend haben unsere Truppen 100 Deutsche gesangen genommen und sechs Maschinengewehre erbeutet.

# 26. November.

Heeresgruppe bes G.F.M. v. hindenburg: Ein Versuch ber Aussen, die Misse bei Pulpe zu überschreiten, wurde vereitelt. Feindliche Angriffe bei Bersemunde und auf der Westfront von Dünaburg find abgeschlagen.

heeresgruppe bes G.F.M. Bring Leopold von Bayern: Nichts Neues.

Aus der ruffischen Meldung: In der Gegend bes Gehöfts von Bersemunde dauerte gestern ber Kampf ben ganzen Tag über an, ohne Ergebniffe auf der einen ober andern Seite. Gegen Abend ließ ber Kampf an heftigkeit nach.

# 27. November.

Muf bem öftlichen Rriegsschauplat teine wesentlichen Greigniffe.

# 28. November.

Hof (südwestlich von Jakobstadt) durch Maschinengewehrseuer heruntergeschossen. Es stürzte zwischen ben beiderseitigen Stellungen ab und wurde in der Nacht von unseren Patrouillen geborgen.

Heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Nordöstlich von Baranowitschi wurde ein rufsischer Borstoß abgewiesen.

# 29. November.

Die Lage ift im allgemeinen unverändert.

Aus der ruffischen Meldung: Nordweftlich von Dünaburg in der Gegend von Illurt und bes Dorfes Rafimirichti eröffneten bie Deutschen in ber nacht vom 27. auf ben 28. November ein heftiges Artilleriefeuer gegen unfere Schutzengraben und ergriffen die Offensive. Durch bas tongentrifche Feuer unferer Artillerie und burch unfer Gewehrfeuer gurudgeschlagen, jogen bie Deutschen fich in ihre Schütengraben gurud und waren alsbann bem Reuer ihrer eigenen Batterien ausgesett. Unfere Truppen nutten bas aus und fturmten ihrerfeits jum Angriff vor, Infolge Diefes Gegenangriffs murben bie Deutschen von bem Gehöft Rasimirschti und aus einem Gehold weftlich bavon vertrieben. Gin Teil unserer Truppen brang in Murt ein und besetzte ben öftlichen Borort. In Entwidlung biefes Erfolges besetten wir bie beiben Friedhofe bes Dorfes und einen Teil ber beutschen Schützengraben weiter fublich bavon. Der Rampf entwidelt fich fortbauernb. Das Artilleriefeuer ift auf beiben Seiten heftig. . . . Sudweftlich von Binst vollführten unfere Plankler einen glänzenden Einbruch hinter bie beutschen Linien. In ber Nacht vom 27. auf den 28. November griffen fie, nachbem fie unbemerkt bas Stabsquartier ber 82. beutschen Division, bas in einem herrenhause bei Remel gelegen war, erreicht hatten, die Stabsmache unvermutet an; mit handgranaten und Bajonetiftogen murbe die Dache niebergemacht, zwei Generale, barunter ber Rommanbant ber Divifion, ein Argt und brei Offigiere murben gefangen genommen. Deutsche Silfstruppen, bie vom Dorfe Gorynicze herkamen, zwangen unfere Blankler, fich gurudzuziehen. Die Gefangenen wurden aus den Kämpfen entfernt. Unfere Berlufte belaufen sich auf neun Mann verwundet und einen Toten. Offiziere und Solbaten wetteiferten an Tapferteit.

#### 30. November.

Die Lage ift unverändert. Ein deutsches Flugzeuggeschwader griff die Bahnanlagen von L ja ch o- witschi schlich von Baranowitschi) an.

#### 1. Dezember 1915.

Reine mefentlichen Greigniffe.

#### 2. Dezember 1915.

Die Lage ift unverandert. Die Schilberung des ruffischen Tagesberichtes vom 29. November über Kampfe bei Iluxt-Rasimirschli ift frei erfunden.

#### 3. Dezember.

Auf bem größten Teile ber Front hat fich nichts von Bebeutung ereignet.

# 4. Dezember.

Reine besonderen Greigniffe.

Die bereits im beutschen Tagesbericht vom 2. Dezember zum Teil richtiggestellte russische Bersöffentlichung vom 29. November entspricht auch in ihren übrigen Angaben nicht der Wahrheit. Bei bem russischen Ueberfall auf Newell (südwestlich Pinst), ber nur unter einheimischen und mit bem Sumps und Baldgelände ganz vertrauten Führern möglich war, fiel ber Divisionskommandeur in Feindeshand. Andere Offiziere werden nicht vermißt.

# 5. Dezember.

Reine mefentlichen Greigniffe.

# 6. Dezember.

In der Morgendämmerung brach gestern ein russischen Angriff sudwestlich des Babit = Sees (westlich von Riga) verlustreich vor unseren Linien zusammen.

Ein durch ruffisches Artilleriefeuer von See her getroffenes deutsches Flugzeug murbe bei Martgrafen (an der furländischen Kufte) mit seiner Bemannung geborgen.

# 7. Dezember.

Die Lage ift im allgemeinen unverändert.

# 8. Dezember.

An der Front der Heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg wurden vereinzelte Borftöße schwacher russischer Abteilungen zurückgeschlagen.

#### 9. Dezember.

Abgesehen von einzelnen Patrouillengefechten ift nichts zu berichten.

#### 10. Degember.

Nichts Neues.

#### 11. Dezember.

Die Lage bei den Heeresgruppen der G.F.M. v. Hindenburg und Prinz Leopold von Bayern ist unverändert.

# 12. Dezember.

Schwächere ruffische Kräfte, die in der Gegend des Barfung: Sees (füdöstlich von Jakobstadt) und füdlich von Binsk gegen unsere Stellungen vorfühlten, wurden zuruckgewiesen.

#### 13. Dezember.

heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg: An verschiebenen Stellen fanden kleine Gesechte vorgeschobener Postierungen mit feindlichen Aufklärungsabteilungen statt. Dabei gelang es ben Ruffen, einen schwachen beutschen Bosten aufzuheben.

heeresgruppe bes G.F.M. Bring Leopold von Bapern: Gin vergeblicher Angriff gegen unfere Stellung bei Bulta (füblich bes Bygonowstoje-Sees) toftete ben Ruffen etwa 100 Mann an blutigen Berluften und an Gefangenen.

# 14. und 15. Dezember.

Reine wesentlichen Ereigniffe. Nichts Neues.

#### 16. Dezember.

heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg: Russische Abteilungen, die nördlich des Dryss wjatysees dis in unsere Stellung vorgedrungen waren, wurden durch Gegenangriff zurückgeworfen. In der Gegend der Beresinamundung brach ein Vorstoß des Feindes im Feuer unserer Instanterie ausammen.

Heeresgruppe bes G.F.M. Prinz Leopold von Bayern: Die Lage ist unverändert. Nachts kam es zu kleinen Patrouillenzusammenftößen.

#### 17. Dezember 1915.

Heeresgruppe des G.F.M. v. hindenburg: Russische Angrisse zwischen Narocz= und Miadziolsee brachen nachts und am frühen Morgen unter erheblichen Berlusten für den Feind vor unserer Stellung zusammen. 120 Mann blieben gefangen in unserer hand.

heeresgruppe bes G.F.M. Pring Leopold von Bayern: Reine Greigniffe von Be-beutung.

18. Dezember 1915.

Die Bahl ber zwischen Narocze und Miadziolsee eingebrachten Gefangenen hat sich auf zwei Offiziere und 285 Mann erhöht.

Die Lage ift an der ganzen Front unverändert. Es fanden nur kleine Patrouillengefechte ftatt. 19. Dezember.

Kleine ruffifche Abteilungen, die an verschiedenen Stellungen gegen unsere Linien vorfühlten, wurden abgewiesen.

20. Dezember.

Die Lage ift unveranbert.

#### 21. Dezember.

In der Nacht vom 19. zum 20. Dezember hatte eine vorgeschobene russische Abteilung bas nahe vor unserer Front liegende Gehöft Detichi (dicht südöstlich von Widsy) besetht; sie wurde gestern wieder vertrieben.

Südlich bes Mygonowskojesees wurden feinbliche Erlundungsabteilungen abgewiesen.

22., 23. und 24. Dezember.

Gleichlautende Melbungen: Reine besonderen Greigniffe.

#### 25. Dezember.

An verschiedenen Stellen der Front fanden Patrouillengesechte statt. Russische Aufklärungs= abteilungen, die an unsere Linie heranzukommen versuchten, wurden abgewiesen.

#### 26. Dezember.

Deutsche Batrouillenunternehmungen in Gegend von Dunaburg maren erfolgreich.

#### 27. Dezember.

Nichts Neues.

Aus der rufsischen Meldung: In der Küstengegend von Schmarden (12 Kilometer oftstich Tuckum) wurde durch eine Abteilung Freischärler ein Angriff angesetzt. Gegen vier Uhr morgens näherte sich ein Teil undemerkt zu Pferde einem deutschen Posten, der sich in hütten hinter einem Drahthindernis befand, durchschnitt an mehreren Stellen den Stacheldraht, stürzte sich auf die hütten und warf handgranaten in die Fenster. Die Deutschen, die zu entkommen verssuchten, wurden mit dem Bajonett getötet und alle Posten nach kurzem Bajonettkampf niedergemacht. Sechs Soldaten wurden gefangen genommen. Einem kleinen Teil gelang es nach verschiedenen Richtungen zu slieben. Trot heftigen Feuers von Süden her gelang den Freischärlern der Rückzug; unsere Berluste sind unbedeutend.

#### 28. Dezember.

Un ber Berefina murben ruffifche Erfundungsabteilungen abgewiesen.

#### 29. Dezember.

An der Küfte bei Raggasem (nordöstlich von Tukkum) scheiterte der Borstoß einer flärkeren russischen Abteilung. Südlich von Pinsk wurde eine russische Feldwache überfallen und aufgehoben. 30. Dezember.

Sublich von Schlot wurden Borftoge ruffischer Ragbtommandos abgewiesen.

#### 31. Dezember 1915.

Reine Ereigniffe von besonderer Bedeutung.

# 1. Januar 1916.

Bei Friedrichftast icheiterte ein über bas Gis ber Duna geführter ruffischer Angriff in unserem Feuer. Feindliche Jagdtommandos und Patrouillen wurden an mehreren Stellen ber Front abgewiesen.

#### 2. Januar.

An verschiedenen Stellen der Front wurden vorgehende russische Abteilungen abgewiesen. Nörde lich des Dryswjatysees war es einer von ihnen gelungen, vorübergebend bis in unsere Stellung vorzudringen.

# 3. Januar 1916.

Die Ruffen setzten an verschiedenen Stellen mit ben gleichen Mißerfolgen wie an ben vorhers gebenden Tagen ihre Unternehmungen mit Patrouillen und Jagdtommandos fort.

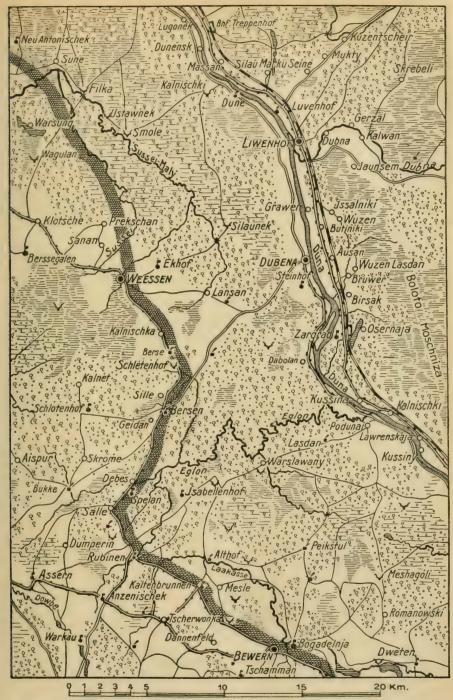

**③-♥Stadt, oDorf\_-Bahnhof, &Wirtschaft, &Schloss, &Windmühle,→-Wassermühle, ▼Jägerhaus.** 

Der ungefähre Berlauf der Front der Berbundeten im Often um die Jahreswende 1915/1916

Ueberfictstarte VI. - Der Düna entlang zwischen Satobstadt und Illurt. - Bgl. die Anschlußtarten G. 251 und 259.

# 4. Januar 1916.

Auf allen Rriegeschauplagen teine Greigniffe von Bebeutung.

#### 5. Januar.

Die Lage ift unveranbert.

#### 6. Januar.

Gine im Balbe füblich von Jakobftabt vorgehende Ertundungsabteilung mußte fich vor über= legenem feindlichem Angriff wieder zurückziehen.

# 8., 9., 10. und 11. Januar.

Gleichlautende Melbungen: Reine Greignisse von Bebeutung. Die Lage ist unverändert. 12. Januar.

Bei Tenenfelb (fübwestlich von Illugt) brach ein russischer Angriff verlustreich vor unserer Stellung zusammen.

# 13. Januar.

Erfolgreiche Gefechte beutscher Patrouillen und Streiffommandos an verschiedenen Orten der Front. Bei Nowossolf il (zwischen der Olschanka und der Beresina) wurden die Aufsen aus einem vorsgeschobenen Graben vertrieben.

# 14. und 16. Januar.

Reine Greigniffe von besonderer Bedeutung. - Die Lage ift im allgemeinen unverändert.

## 17. Januar.

Schneefturme behinderten auf dem größten Teil der Front die Gesechtstätigkeit. Es fanden nur an einzelnen Stellen Patrouillenkämpfe ftatt.

#### 18. Januar.

Bei Dunhof (füdöftlich von Riga) und füdlich von Bidfy gelang es ben Ruffen unter bem Schute der Dunkelheit und bes Schneefturms, vorgeschobene kleine deutsche Postierungen zu übersfallen und zu zerstreuen.

#### 19. Januar.

Un ber Front nichts Neues.

#### 20. Januar.

Artilleriefampfe und Borpoftengeplantel an mehreren Stellen ber Front.

## 22. Januar.

Bei Smorgon und vor Dünaburg Artilleriefampfe.

#### 23. Januar.

Die Lage auf dem öftlichen Rriegsschauplat ift unverandert.

#### 24. Januar.

Nördlich von Dunaburg wurde von unserer Artillerie ein ruffischer Gifenbahnzug in Brand geschoffen.

#### 25. Januar.

Ruffische Borftoge murben an verschiebenen Stellen leicht abgewiesen.

#### 26. Januar.

Reine besonderen Greigniffe.

#### 28. Januar.

Beiderseits von Bibin (füdlich von Dunaburg) fanden Keinere Gefechte ftatt, bei benen mir Gefangene machten und Material erbeuteten.

Aus ber ruffischen Melbung: Die Deutschen feierten ben Geburtstag Raiser Bilhelm II. boch bemerkte man kein besonderes Leben in ihren Linien.

#### 29. und 30. Januar.

Die Lage ift im allgemeinen unverändert. - Reine Greigniffe von besonderer Bedeutung.

#### 31. Januar.

Russische Angriffsversuche gegen den Kirchhof von Wisman (an der Aa, westlich von Riga) scheiterten in unserem Insanterie= und Artillerieseuer.

#### 1. Februar.

Reine besonderen Greigniffe.

#### 3. Februar 1916.

Die Lage ift im allgemeinen unverandert.

Vor Riga

Mitte Oftober und Anfang November 1915

Der Brudentopf Riga, öftlich bes Tirulfumpfes, war ähnlich benen von Düngburg und Satobftadt ftart und in vielen hintereinander verlaufenden Stellungen ausgebaut, Die fich an die Tuckum—Rigaer Bahnlinie, die Aa, den kleinen Stozensee und den Babitsee anlehnten. Der Bormarich ber hier auf bem nörblichen beutschen Rlügel eingesetzten Truppen mar im September 1915 unter kleineren Gefechten bis an die Linie Tuckum-Mitau-Baust-Birfhi-See gekommen; dann waren fie im Anschluß an die Borftoge ber angrenzenden beutschen Gruppen mit bem rechten Flügel mit Bauft als Drehpunkt gegen Lennewaden an die Düna abgeschwenkt, wo sie auf heftigen Widerstand des inzwischen burch fibirische Truppen verftärkten Teindes fließen. Aber mahrend die Ruffen bei Maltan. füblich von Lennewaden burchzubrechen versuchten, um ihrer an die Dung gebrachten XII. Armee Raum gur Entfaltung gu schaffen, beschränkte fich bie beutsche Beeregleitung auf eine energische Berteidigung Dieses Frontalabschnitts, entzog ben Flanken soviel Kräfte als nur möglich, verstärfte sich in der Mitte und brach am 16. Oftober 1915 ganz überraschend nach nur furzer Artillerievorbereitung bei Groß-Ctau durch die ruffischen Linien durch. Die Durchbruchsftelle murbe fofort erweitert, ftarte Stellungen, namentlich bei Garrosen und hinter dem gleichbenannten Flüßchen wurden genommen, darüber hinaus die Linie bis Olai vorgetragen und erft am Missessluß haltgemacht. Damit war der Mitauer Kronforst durchschritten und der Rand der Tirul-Sümpse erreicht.

Der Ring vor Riga lag nun, nach ben Berichten von Rolf Brandt und Dr. Frit Wertheimer ("Norddeutsche Allgemeine Zeitung" 19. XI. 15 und "Frankfurter Zeitung" 24. XI. 15), in etwa 15 Kilometern Entfernung vor der Stadt und schob sich bei Kekkau noch etwas näher heran. In wiederholten Borftogen, die offenbar in ftrategischem Bufammenhang mit den Durchbruchsversuchen vor Dünaburg (val. S. 258 f.) standen, suchten bie Ruffen, von Radto Dimitriem geführt, Anfang November 1915 ben Ring gu durch= brechen. Bei Olai, bei Kekkau, bei Dünhof griffen sie an, durch sorgsame Artillerie= vorbereitung von neun- bis zehnstündiger Dauer unterstützt. Das völlig versumpfte Gelände, das durch den schmelzenden Schnee völlig unpassierbar geworden war, ließ biefen Angriffen trot der großen Menschenopfer von vornherein wenig Möglichkeiten. Tropbem wurden die ruffischen Infanterielinien immer wieder und, wie einwandfrei beobachtet wurde, am 8. November 1915 bei Bundul fogar von Kosaken mit Beitschen= hieben zum Sturm vorgetrieben. Im Ganfemarsch arbeiteten sich die Angreifer burch ben Sumpf, wurden von ben beutschen Maschinengewehren abgemäht und blieben in bichten Reihen vor den deutschen Stellungen liegen. Den Verwundeten, die hier eine Rugel in den Sumpf warf, war nicht mehr zu helfen. Man hörte ihr Jammern und Schreien in den langen Nächten, aber niemand tonnte in den Sumpf, Die Sterbenben zu holen. Auch bei Bisman fand ein auf Batrouille vorgehender Artilleriebeobachter eine Schützenreihe von 50 Mann im Anschlag liegen. Als er, ba er fein Feuer erhielt, fich näher heranarbeitete, fand er dicht nebeneinander 50 Tote, meift mit Ropfschuß.

Nach einem in der "Kölnischen Zeitung" (18. III. 16) veröffentlichten Feldpositbrief war das 11. russische Regiment, das sich an den vergeblichen Sturmangriffen längs der Straße Kekkau—Großeckau beteiligt hatte, ebenso wie das 12. Regiment, nach Aussagen russischer Gefangener, fast aufgerieben worden. Das 11. Regiment soll an einem Tage allein 42 Offiziere verloren haben. Von 175 Mann der 10. Kompanie blieben nur 42 Mann am Leben. In den andern Kompanien soll es ähnlich gewesen sein. Die Reste bes Regiments weigerten sich, einen für den nächsten Tag besohlenen Angriff durchzussühren; sie wurden daraushin nach Riga nördlich der Düna zurückgenommen."

Bon nun an herrschte auch an diesem Frontteil verhältnismäßig Ruhe. Billerteieg. XII.

# Vor Dünaburg

Bahrend die eigentliche Stadt Dunaburg am öftlichen Ufer ber Duna liegt, erftredt fich ber Festungsbegirt, ber nicht mehr mit Stein, Beton und Bangerplatten gefichert ift, fondern mit Sand, und fomit auch fchwerften Ralibern Widerftand gu leiften vermag, am westlichen Ufer bes Gluffes in einem Salbfreis mit ber Stadt als Bentrum und einem Radius von etwa 22 Rilometern. "Das Gelande innerhalb biefes Rings befteht," nach einem Berichte von Rudolf v. Rofchusty in ber "Boffifchen Beitung" (11. XI. 15), "aus taufend großen und fleinen Bodenwellen, Sugeln, Schluchten, Gumpfen, Bachtalern, aus Bald, Feld und Biefe in bunteftem Durcheinander. Und jebe Bodenwelle, jeder Bugel, jede Bofdjung ift mit vorbereiteten Schugengraben verfeben. Nicht von den Truppen in der Gile des Rampfes aufgeworfene Schutengraben, fondern tief ausgehobene, abgeftufte Gange unter breiten Dachern, aus ftarter Baltenund breifacher Rafendede, auf Gaulen rubend. Binter biefen fortlaufenden Schutenhäufern, die gegen Schrapnelle und Sprengftude ausreichenden Schut gemahren, führen Laufgraben in Unterftande, Die bombenficher find, und in fogenannte Ruchslöcher, tief und mintlig in die Erde hinabgestoßen, fo daß teine Geschoßwirtung hinabreicht. Sobalb bas feindliche Artilleriefeuer eröffnet wird, fchlüpft die Befagung aus ben Schugenhaufern in biefe rudwärtigen Berliefe, mahrend Beobachter fcharf aufpaffen, mann ber Sturm anfest. Borauf die Schützengraben fofort wieder von feuernden Rlintenrohren ftarren . . . "

Die beutschen Truppen hatten ihren Bormarich nach ber Befegung ber ruffichen Stellungen Debdum- Grenztal junächft unterbrochen; die Ruffen bingegen, die alle verfügbaren Mannichaften bier jufammengezogen hatten, ffürmten mit einem im Often bisher außerft feltenen Aufgebot von Artillerie, bas größtenteils Japan geliefert hatte, mit Berameiflung und Tobefverachtung immer aufs neue vor, um hier vor Dunaburg ben Durchbruch durch die Oftfront zu erzwingen, den ihre frangofischen Berbundeten gleichzeitig in ber Champagne durch bie Westfront anstrebten. Nach ben Berichten von Rolf Brandt in ber "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" (3. XI. 15 und 13. XI. 15), wie von Dr. Fris Wertheimer in der "Frankfurter Zeitung" (3. XI. 15) begannen die Angriffe am 10. Dttober 1915 in größerem Magftab und fteigerten fich bis jum 17. Oftober. Gegen gang fcmale Frontabschnitte murden gegen fieben ruffische Divisionen (zwei Divisionen vom IV. Rorps, amei Divifionen vom XIV. Rorps, Die finnifche Schutenbrigade, Teile bes V. fibirifchen Rorps und Referven) vorgetrieben. Der 14. Oftober, der Saupttag ber Artillerieschlacht, beren Biele hauptfächlich Gateni und Grengtal maren, brachte vier Angriffe. Der porberfte, volltommen verschüttete beutsche Graben murde, ba er im ruffischen Flantenfeuer lag, geräumt, aber die Front felbft mantte nicht. Berge ruffifcher Toten häuften fich au ftarten natürlichen Sinderniffen. Um 15. Ottober griffen die Ruffen fechemal in Rugtolonnen, vierundzwanzig Glieder tief, füdlich ber Chauffee an. Es war einfach nicht möglich, felbft mit Mafchinengewehrfeuer, die bei Morgengrauen angreifenden biden Maffen abzumähen. Gin Teil brang am 16. Ottober, an bem drei Angriffe abgewehrt werben mußten, in die beutichen Graben, in benen fich ein mutenber Rampf, Mann gegen Mann, entspann. Bei auffommendem Licht rudten die beutschen Bataillone wieber vor und eroberten bie verlorenen Stude gurud. Bas von ben Ruffen übrig blieb -300 Mann — wurde gefangen genommen. Oftpreugen, fchlefische Landwehr, Rheinlander geichneten fich hierbei befonders aus. Der 17. Oftober mar mit fünf Angriffen ber fcmerfte Tag. Um Morgen fturmten vier ruffifche Regimenter, um 2 Uhr 30 Minuten folgte ber ameite Angriff, weitere um 5 Uhr 45 Minuten, 7 Uhr und 9 Uhr 30 Minuten. Die Leichen lagen wiederum schichtweise vor ben beutschen Stellungen. Um 18. Oftober endlich mar Ruhetag, und, als am 19. Ottober 1915 die Sibirier abermals angreifen follten, weigerten fie fich und liefen über.

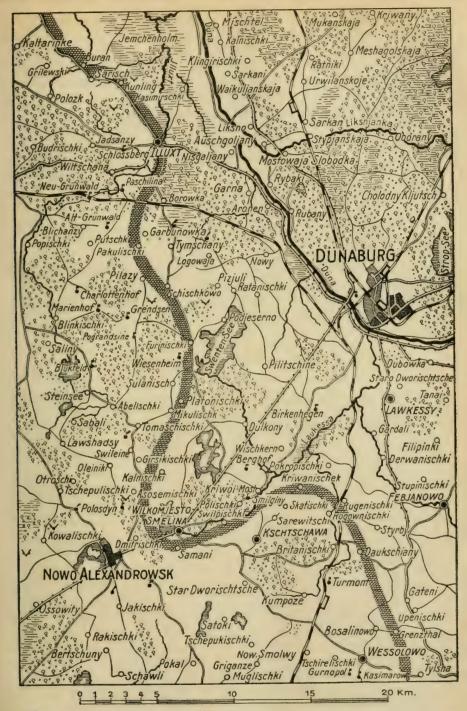

Stadt, o Dorf. Bahnhof, LWirtschaff, & Schloss, Windmühle, Wassermühle, VJägerhaus,

Der ungefähre Berlauf der Front der Berbundeten im Often um die Jahresmende 1915/1916

Mebersichtskarte VII. - Bor Dünaburg; von Illuxt bis über bie Bahnlinie Bilna-Dünaburg.-Bgl. bie Anschlußkarten S. 255 und S. 261.

Die beutschen Truppen hatten in den Gräben, vor denen noch keine Hindernisse gebaut waren, selbst dem schwersten russischen Ansturm bewunderungswürdig standgehalten. Der Erfolg war ein Ermatten der Russen. Gefangene sagten aus, daß in den Dörfern hinter der russischen Front kein Plat mehr für die Berwundeten war, so daß man sie im Freien unterbringen mußte. Sanze Kompanien, die das Artillerieseuer nicht mehr erstragen konnten, liesen über. Die polnischen Regimenter, die seit der Besetzung Polens überhaupt nicht mehr recht bei der Sache waren, singen an zu versagen.

Bei Gut Schödern und bei Poppe (nordweftlich vom Schloßberg) hatte der russische Schützengrabenring um Dünaburg einen Ausbau erhalten, der saft uneinnehmbar erschien. In drei Etagen erstreckten sich hier die Schützenstellungen über das hügelige Land, so angeordnet, daß die obere Linie Schußseld über die beiden anderen hatte. Jeder Graben in sich war so tief angelegt, daß beim Sturmangriff von einer Erdbalustrade eine zweite Schützenslinie, die hochsprang, über die erste hinweg schießen konnte. Eine Doppelreihe war so imstande zu seuern. Die Russen hatten sich hier offenbar sür den ganzen Winter eingerichtet und ihre Offiziere ihre Unterstände mit den Einrichtungen der umliegenden Gutshäuser wohnlich ausgestattet.

Nachdem die Stellungen bei Poppe im plötlichen Handstreich erstürmt waren, konnte auch die starke Festungslinie bei Schödern nicht mehr gehalten werden und wurde am 17. September genommen. In der darauffolgenden Linie, die zum größten Teil im Waldgebiete lag, spielte der fast 150 Meter hohe Schloßberg eine beherrschende Rolle. Trot seiner Stärke wurde er als Angriffsziel bestimmt und am 23. Oktober 1915 nach eineinhalbstündiger Einwirkung der schweren und schwersten Artillerie gestürmt.

"Der Sturm sette," wie Audolf von Roschützt in der "Vossischen Zeitung" (11. XI. 15) berichtete, um 12 Uhr 35 Minuten ein und stieß mit solchem Ungestüm über das erste Ziel hinaus, daß nicht allein die rauchenden Trümmer und der große Park vom Schloßberg, sondern auch die dahinter liegende Stadt Jurt in einem Zuge genommen wurde. Es war jener Sturm, nach dem allein auf dem Schloßberg über 900 tote Russen von den Deutschen beerdigt wurden. Die Artillerievorbereitung hatte hier zwischen den Gebäuden eine fürchterliche Wirkung. Die große Brauerei, sämtliche Wirtschaftsgebäude und das schöne Schloß des Grasen Plater stürzten zusammen und verbrannten. Nach Aussagen von Gesangenen wurde die 17. russische Division bei dem Angriff nahezu vernichtet. Ein Bataillon gab sich willenlos gesangen, ihr Führer sagte, er habe die Leute völlig aus der Hand verloren. Sie sei unmöglich, einem solchen Feuer zu widerstehen. Ein anderer Offizier, der sließend Deutsch sprach, ertlärte, eine solche Artilleriewirtung noch nicht erlebt zu haben. Sie sei direkt "unsein" gewesen . . . .

Ein deutscher Soldat erzählte: "Als wir uns nachmittags um  $^{1}/_{2}4$  in Fluxt festsen, hörte ich aus der großen Kirche Orgelspiel und Gesang. Als ich eintrat, erblickte ich viele Frauen, Kinder und Männer, die heulend vor den Heiligenbildern lagen, während einer unserer Soldaten an der Orgel saß und das alte Lutherlied spielte: Ein' seste Burg ist unser Gott . . . Soldaten aller Truppengattungen waren in der Kirche, und immer neue strömten herein. Jeder sang mit; immer lauter brauste das Lied, immer leiser wurde das Wehklagen, bis es ganz in den festen, vertrauenden Klängen unterging. Es war einer der erhebenosten Augenblicke, die ich im Kriege erlebt habe." . . . .

Der Durchbruch großen Stils, den die Aussen mit erheblichen Teilen ihrer Streitzträfte hier versucht hatten, war vereitelt worden. Dagegen hatte die deutsche Heereszleitung ihre Ziele, Einengung des Kreises gegen Dünaburg, Erreichung der Düna und Beherrschung der Bahnlinie Dünaburg—Niga ebenso wie ein Näherschieben an Riga in ausgezeichnete Stellungen vor dem schützenden Sumpfgebiet erreicht und konnte nun mit Rube dem Winter entgegensehen.



Phot. Kühlewindt, Königsberg Bon der deutschen Küftenverteidigung Kurlands an der Oftsee



Phot. Rühlewindt, Ronigsberg

Bon den Ruffen auf ihrem eiligen Rudzug in einem Balde Kurlands zurückgelaffenc Bagen und Pferde



Partie aus dem Sumpfgebiet der Poljesse in Wolhnnien



Phot. Major Groß

Drahthinderniffe vor einer Stellung der Berbundeten im Sumpfgebiet der Poljesje in Wolhnnien



→ Stadt, ODorf, → Bahnhof, Wirtschaff, Schloss,

Der ungefähre Berlauf der Front der Berbündeten im Often um die Jahreswende 1915/1916 Uebersichtskarte VIII.—Bor Widsn; vom Droswjato: See bis über die Disna.— Bgl. die Anschlußfarten S. 259 und S. 263.

# Ruffifche Stimmen über die deutschen Wintervorbereitungen

Neben der Unwegsamteit des russischen Riesenreiches, das im Westen, an der Grenzscheide zwischen dem eigentlichen Rußland mit seiner großrussischen Bevölterung und den von "Fremdstämmigen" bewohnten eroberten Gebieten, eine fast ununterbrochene Rette von Seen und Sümpsen bildet, war es der Winter, auf den die Russen alle ihre Hoffaungen sehten, als ihre Offensive zusammengebrochen war und der Feind ins Land drang. Der russische Winter, der "General Winter", der 1812 das Grab der Großen Armee geworden sei, werde, so schrieben die Zeitungen und so glaubte das Bolt, auch die Deutschen vernichten. Aber auch diese Hoffnung war eine Enttäuschung. Die russische Presse selbst mußte betennen, daß die Deutschen den Winterseldzug des zweiten Kriegsjahres in einer bis ins Kleinste gehenden, mustergültigen Weise vorbereitet hatten. Das bekundete ein Leitaussak des "Rußkoje Slowo" vom 5. (18.) November 1915, in dem es nach der Lebersehung der "Kolnischen Zeitung" (30. XI. 1915) u. a. heißt:

"Wir werden nicht die Fehler Napoleons wiederholen und euch im Winter durch euer abgebranntes, verwüstetes Land folgen," sagen die gesangenen Deutschen. "Für dieses Jahr haben wir genug russisches Gebiet besetzt und können ausruhen. Was im Frühjahr wird, werden wir sehen; die dahin richten wir uns in dem eroberten Lande ein." Diese Worte sind keine leere Prahlerei. Die Vordereitungen der Deutschen auf das Ueberwintern in Rußland sind nicht nur ungeheuer, sie sind einsach schwindelserregend. Unsere Soldaten sagen schon lange von ihnen: "Sie sühren den Krieg wie vornehme, reiche Herren." Die Deutschen übertreiben lieber die Schwierigkeiten eines Winterseldzuges, anstatt sie zu unterschäßen, und haben durch ihre Vordereitungen die Gefahren des russischen Winters beseitigt. Bis zum Eintritt des Winters werden alle deutschen Truppen gegen jede Kälte winterlich eingekleidet sein. Seit August 1915 hat ganz Deutschland mit deutscher Gewissenhaftigkeit an der Versorgung der Soldaten mit warmen Sachen gearbeitet. Alle Wollsachen wurden schnell, einsach, ohne irgendeine Möglichkeit von Unterschlagungen, mit bewundernswerter Sachlichkeit gesammelt. . . .

In unserer russischen Einfalt hatten wir gehofft, der Schnee und die Kätte unseres Winters würden die Deutschen vernichten; dabei wandeln sie die rauhe russische Natur in ihren Vorteil um. "Euer Winter wird für uns Brücken aus Eis schlagen."... Außerordentliche Sorgsalt wird auch der Gesundheitspslege in den deutschen Schützens gräben gewidmet. Sogar Schlassäch für die nicht auf Posten besindlichen Mannschaften sollen vorhanden sein. Die Wände der Schützengräben wurden mit Stroh- und Filzmatten bedeckt, die Grabensohle mit Stroh oder Holzplatten. Allen Führern ist einzgeschärft, die Soldaten vor Erfrieren zu schützen. Ein Besehl Pindenburgs hat sich in ein gestügeltes Wort verwandelt: "Wenn im Schützengraben neben dem Führer ein Soldat erfriert, verdient der Führer erschossen zu werden, weil er seine Leute nicht gegen Erfrieren schützt."

Und Kaiser Wilhelm selbst hat mündlich befohlen: "Die russische Kälte kann so groß sein, wie sie will, für den deutschen Soldaten darf sie nicht existieren. Wir müssen mit jedem Manne rechnen. Genug, wenn wir sie im Kampse verlieren. Es wäre ein Bersbrechen, wenn wir sie auch noch durch die Kälte einbüßte." So wurden z. B. aus zusammenlegbaren Gisenplatten Wärmzellen, die durch Wasserdamps erwärmt werden und ganzen Trupps Raum zum Wärmen bieten, errichtet, während besondere Sanitätskommandoß für die Sauberkeit der Gräben und Leute sorgen, um Epidemien zu vermeiden.

Auch für die Führung des Kampfes im Winter haben die Deutschen die Kleinsten Rleinigkeiten überlegt. Trains, Feldküchen und riefige Warmwasserbehälter sind auf Rufen gesetzt, Maschinengewehre und leichte Geschütze auf Schneeschuhe und Schlitten. Da in dem hartgefrorenen Boden nicht gegraben werden kann, haben die Deutschen



Windmühle, -I-Wassermühle, VJägerhaus.

Der ungefähre Berlauf der Front der Berbündeten im Often
um bie Tahreswende 1915/1916.

um die Jahreswende 1915/1916. Ueberfichtstarte IX. – Ueber die Bahnlinie Swenzjann-Glubofoje bis zum Narocz=See. – Bgl. die Anschlußtarten S. 261 und S. 265. besondere Bohrkommandos eingeführt, die schnell Bohrlöcher schlagen und sprengen und in der Sprengung dann in wenigen Minuten einen Graben schaffen. In Boraussicht russischer Schneestürme sind besondere Schneepsluglokomotiven angeschafft worden u.a.m. Mit einem Worte: "Die Deutschen täuschen sich nicht über die Schwierigkeiten eines Winterseldzuges in Rußland und sehen die ganze Strenge und alle Schwierigkeiten des schweren Kampses voraus, aber diese Schwierigkeiten schwächen nicht ihre Energie, sondern spornen sie im Gegenteil nur an, sich zu neuem Kamps bereitzuhalten."

Aehnliches berichtete wenig später gleichfalls im "Außtoje Slowo" der russische Kriegsberichterstatter Petrow. Er hob vor allem die bewunderungswürdige Tätigkeit der
beutschen Technischen Truppen hervor und sprach dann von den neuen Bahnbauten
hinter der deutschen Dünalinie und ihrem erstaunlichen Betrieb. "Die Letten staunen
über die Menge von Zügen," schreibt er nach der "Bossischen Zeitung" (8. I. 1916).
"Sie gehen und gehen, ohne Ende, diese Lastzüge von Krastwagen. 150, ja sogar 200,
einer hinter dem andern." Die Mehrzahl der Lastautomobile ist in halber Mannshöhe gepanzert. Jeder Wagen trägt 100 Pud und nimmt Benzin für eine Wegstrecke
von 60 Werst mit sich: Munition, Proviant, Unisormen. Un bestimmten Stellen stoßen
leichte Automobile zu den haltenden Zügen, und in wenigen Minuten werden die
"rollenden Berge" verteilt und eiligst ihren Bestimmungsorten zugeführt. Die Ordnung ist mustergültig, die Schnelligseit der Besorderung erstaunlich. Alles geht nach
der Nummer, nach der Zeit und der vorherbestimmten Zahl. . .

Sind die Wege nicht breit genug, um Kraftwagen durchzulassen, müssen Wagen und Schlitten an ihre Stelle treten. Bor allem aber kommt der Schneeschuh zu seinem Rechte. Fast alle Soldaten lernen, sich auf ihnen fortzubewegen...

Deutschen in eine ungeheure Kriegsschmiede umgewandelt. Es wird nicht geringe Mühe koften, diese Schmiede zu zerstören."

# Im Poljesjegebiet

Der Rampf im Poljesjegebiet gehörte zum Schwierigsten und Gefährlichsten dieses Krieges. Denn er mußte nicht nur gegen die seindlichen Truppen und das sast ungangbare Sumps und Waldgelände, sondern auch gegen die seindselige Bevölkerung geführt werden. Obwohl die Dörfer von den Russen nicht eingeäschert und die Bevölkerung nicht weggetrieben worden war, sanden sich doch nur wenige alte Leute vor, während die Mehrzahl der Bevölkerung in den Wäldern versteckt Kundschafterdienste leistete. Wie der Krakauer "Kuryer Codzienny" berichtete, hatte die russische Seeresleitung mit Hilse dieser Leute einen regelrechten Feuersignaldienst in der Poljesje eingerichtet. Sodald eine Infanterieabteilung in ein Dorf einrückte, flammte in einem Hause desselben ein Feuer auf. Handelte es sich um Artillerie oder Kavallerie, so entstanden an mehreren Stellen des Dorses Brände. Ebenso bezeichneten in den Wäldern sofort aufslammende Reisighausen die Ankunst von Abteilungen der Verbündeten. Aus geheimen Pfaden wurden dann von kundigen Einwohnern Kosakenabteilungen zu einem Uebersall herbeigessührt.

Im übrigen war in dem flachen, in der klaren Winterluft leicht übersichtlichen Gelände die Gesechtstätigkeit am Tage nicht groß. Um so lebhaster und hartnäckiger wurde des Nachts von den verstärkten Nachtpatrouillen und Jagdkommandos gekämpst, die auf Schlittschuhen oder mit Sackpackungen um die Nagelschuhe durch das Schilf der Sümpse und über die gestorenen Flüsse vorgingen, um seindliche Feldwachen auszuheben oder Beobachtungsmerkmale, wie Bäume oder Heuhausen, zu beseitigen.

Bon den ruffischen Jagdkommandos gab eine ruffische Beilage der "Times, eine ausführliche Schilberung, in der fie als Parteigänger, als Jrreguläre oder auch als



Der ungefähre Berlauf der Front der Berbündeten im Often um die Jahreswende 1915/1916

Ueberfichtstarte X .- Bom Marocg: See bis jur Bilia. - Bgl. S. 263 und S. 267.

Guerillas bezeichnet wurden. Ihre Einrichtung war halb militärisch, halb bürgerlich, ihre Bewassnung ansangs sehr ärmlich; sie bestand hauptsächlich aus Aexten und Sensen, später waren Feuerwassen vorhanden, in einigen Fällen sogar erbeutete Maschinenzgewehre. Ansang 1916 sollen etwa 50 solcher Guerillabanden in der nördlichen und südlichen Polzesze gehaust haben. Es wird erzählt, daß in der Umgegend von Pinst die von einem Guisherrn Sabunewitsch geführte Bande den Deutschen viele Verluste zuzgefügt habe; im Süden waren die bekanntesten Führer Jan Topolnisty, Ignat Sabolotko und Jegor Ochrimtschuk. Topolnisty, dessen Triebseder angeblich Rache gegen die Deutschen war, weil sie im Juli 1915 in dem Dorfe Lindowla bei Ralisch sein Weid getötet und seine Tochter entsührt haben sollen, betried mit 40 Mann Insanterie im Bezirk von Kowel seinen Kleinkrieg, wovon natürlich alle möglichen Heldentaten und Listen erzählt wurden. So auch von Sabolotko, der die Hinrichtung eines seiner Leute durch den Hensertod einer Anzahl deutscher Offiziere vergolten haben soll. Ochrimtschuk führte eine große Bande von Fußvolk und Reiterei mit Geschüßen und zwei Maschinengewehren ansangs im Norden von Kowel, später mehr nach Süden; er soll viel Vorräte und

Schießbedarf erbeutet haben. Einer der erfolgreichsten Ueberfälle eines solchen russischen Jagdkommandos war jener auf Newel bei Pinst am 27./28. November 1915, wobei Generalmajor Fabarius in Gefangenschaft geriet (vgl. S. 252 f.). Nach einem Bericht des "Außtoje Slowo" ist jedoch der russischen Abteilung nach der Gefangennahme des 82. Reservestades beim Dorfe Gorynicze von den Deutschen der Weg abgeschnitten worden. "Während des Kampses," heißt es in dem Mostauer Blatte, "wurde auch ein gesangener deutscher General verwundet." Dies war wohl Generalmajor Fabarius, der dann nach dem Berner "Bund" (7. I. 16.) seinen Berletzungen in Stalino, Bezirk Pinst, erlag.

Gine ernftliche Gefährdung ber Poljesjeftellung ber Berbundeten bedeuteten biefe Banden uniformierter und nicht uniformierter Freischärler nicht; fie tonnten fich wohl burch ben Berteidigungegürtel an feinen gahlreichen Unterbrechungen burch Gumpfe und Bafferläufe, namentlich wenn fie jugefroren waren, burchschleichen und bann in ber harmlofen Maste von ortsanfäsigen Bauern ober Rudwanderern ober auch in beutscher ober öfterreichisch-ungarischer Uniform beimtüclische Ueberfalle ausführen, ein Durchbrechen ber Linie oder ein frontaler Ungriff jedoch mußte an ber Starte ber Grabenbefeftigungen fcheitern. Die vordere Berteidigungslinie mar, nach einem Berichte Leonhard Adelts im "Berliner Tageblatt" (24. I. 16), meift oberirbifch. Blog ein ftarter Erdmall mar angelegt, deffen Innenfeite fchrapnellfichere, überdedte, mit Bruftwehren und Schieß: fcharten verfebene Schangen aus Baumftammen bildeten." Bor bem Ball jog fich eine Art Burggraben bin, ber mit fpigen Bfahlen gefpickt und in einigem Abftand mit einem Stacheldrahtzaun umgeben mar. Das Borfeld wurde fowohl von flantierend eingebauten Maschinengewehren, als von ber rudwärts lagernden Artillerie bestrichen. Schützengraben angelegt worden, waren fie gegen die Raffe mit Bretterftegen überhöht und mit Anüppeldammen belegt, benn es gab Stellen ber Linie, Die, wie am Dginstis Ranal, "eben noch Unterftand, morgen schon Badebude" maren."

# Episoden

# Der Bergarbeiter aus Oberschlesien

Wladimir Samoilow, der Kriegsberichterstatter der "Birschewyja Wjedomosti" erzählt: "Ein deutscher Gefangener, ein junger Bergarbeiter aus Oberschlesien, wurde gestagt: "Wieviel Brot bekommt ihr am Tage?" "Anderthalb Pfund." "Auch Fleisch, Konsferven, Kaffee?" "Genügend."

Plötlich lächelte er, zuckte die Achseln und fagte: "Es ift vergebens." "Was ift vergebens?" fragte ein Rittmeister. "Wenn ihr damit rechnet, uns damit zu besiegen, daß uns die Lebensmittel ausgehen — so seid ihr arg auf dem Holzweg. Die deutsche Armee ist gut verpstegt. Fälle eines Hungertodes oder auch nur des Fehlens von Lebensmitteln, so daß sich der Hunger bemerkbar machte, hat es in Deutschland nicht gegeben. Und es wird sie niemals geben."

Diese Erklärung des deutschen Soldaten wurde mit voller Ueberzeugung gegeben. Ich muß sagen, sie sagte uns etwas so Unerwartetes, daß wir eine Minute lang vollständig verwirrt waren. Gines ist wichtig: wir dursen die Widerstandskrast des Feindes nicht unterschäpen. Das Aussehen der deutschen Truppen ist vorzüglich und ihr militärischer Geist läßt keine Regung von Schwäche und Nachgiebigkeit wahrnehmen. Bor und steht ein starker und hoffnungsfreudiger Feind. Man möge deshalb nur nicht glauben, daß eine schnelle Zerschmetterung des Gegners möglich sei. Wir müssen uns mit eiserner Gedulb wappnen und entschlossen sein, auch die schwersten Opfer zu bringen.

Wo aber wachsen unsere Hoffnungen? Wo gedeihen die üppig rankenden Uebertreibungen und Erfolgsblüten?

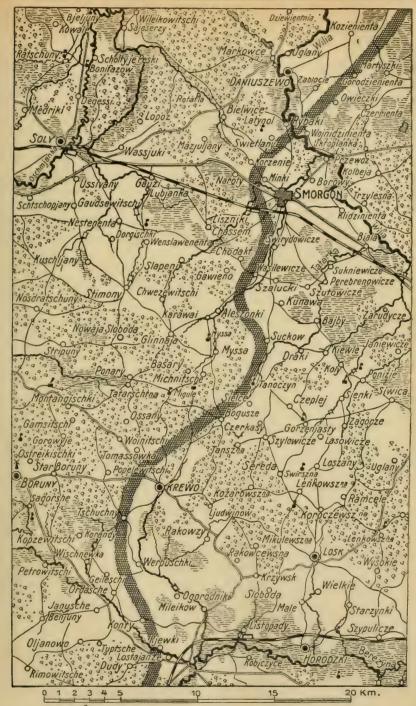

Stadt, oDorf \_\_\_Bahnhof, Wirtschaft, Schloss,

Der ungefähre Berlauf der Front der Berbündeten im Often um die Jahreswende 1915/1916 Uebersichtstarte XI. – Bon der Wilia um Smorgon bis zur Berezyna. – Bgl. die Anschlußtarten S. 265 und S. 269. Da — ein Transport Schwerverwundeter. Ein trauriger Gänsemarsch zweirädriger Wagen und der landesüblichen Breitschlitten. Todesblasse Gesichter, zerstückelte Leiber. Berbundene Schädel, Hände, Füße. Mitleidslos peitscht der Regen auf sie nieder. Das rüttelt und schüttelt die Zerbrochenen ohne Unterlaß. Ein Weg ohne Fahrrinne, Stein an Stein und Schmutz über Schmutz. Ein beständiges Hinüber, Herüber, von einer Seite zur anderen. Ringsum ein schweres Schweigen. Kein Laut, kein Stöhnen, keine Klage. Die Karawane des Kriegsjammers.

Nun erreichen diese stillen Märtyrer die Bahnstation. Sosort werden sie umringt, von Fragen erdrückt. Da ist es, wie mit einem Schlage mit dem tödlichen Schweigen vorüber. Die blassen Lippen öffnen sich, brennende Augen beginnen zu erzählen. Was? Bom Erfolg, vom Erfolg. Für sie ist er da. Denn es gilt ihnen die Hoffnungen und Wünsche, die sie in sich tragen, für die sie leiden und gelitten haben, für die sie vielleicht das noch schwach atmende Leben hingeben müssen — auch anderen mitzuteilen. Auch den anderen, den Brüdern, den Glauben an den Ersolg einzuimpfen. Diese wundenbedeckten Helden sind es, die jene Atmosphäre übertriebener Vorstellungen von Siegen um sich verbreiten . . ."

# Nachts im Unterstand Bon Erwin Berghaus

Drinnen im Unterstand. Der Mann neben dem Fernsprechkaften schreibt einen Brief. Ab und zu legt er den Stift, der leise übers Papier hingriffelt, nieder, greift nach dem Hörer, stützt den Kopf in die Linke und lauscht. Lauscht und schweigt selber mäuschensstill. Drüben nämlich sitzt irgendwo einer und spielt Mundharmonika. Bläst in den Apparat hinein und die Telephonisten haben nah und fern ihre Freude daran.

Ratten rascheln unter den Pritschen. Hin und wieder hallen Schritte vor der Tür, knarrt die Tür. Dann dreht der Mann am Fernsprecher den Kopf, und auch wir blicken auf, die wir in Halbschlaf dämmern. Die einander ablösenden Grabenposten poltern die Stiege herab. Unter ihren Füßen, die nie trocken werden, knirscht die Nässe. Dann lockt die Leute das Lager; wer da draußen stand, schläft gut. Ein seltsamer Gast turnt zur Klause herein: hat nur einen Stiefel an und trägt den andern unterm Arm; ein dem Moordad Entsprungener. Der Horchposten. Der Mann, der dem Feind noch einen Steinwurf näher an den Leib kroch, zwei Stunden in eitel Wasser hockte und auf dem Rückweg den Strumpf aus dem Stiefel zog — der stecken blieb. Und der Mann lacht, lacht, als sei's der Abenteuer allerdrolligstes.

Im Wellblech klirrt es, das Wachslicht flattert. In der Oberwelt wütet ein dumpfer, wirbelnder Wetterschlag, stampst in rasenden Läusen über das Grabengewirr. Feuerüberfall, 30 Sekunden-Tempo-Trommelseuer. Die Arbeiter draußen hasten herein ins
sichere Loch, kommen lachend gerannt. Lachend: das ging noch einmal gut! Während
ber Hall des letzten Einschlags noch über der Erde schwebt, guden neugierige Augen
ins Freie, nimmt das Nachtwerk wieder den alten Gang. Das Mikrophon summt:
"Drei Meter Graben verschüttet." Das bedeutet hundert Stunden Arbeit.

Bon neuem ift Ruhe in dem stillen Gemach. Man versucht sich im Schlummern, träumt, zieht die Decke über den Kopf, durch die der Kerzenschein blinzelt. Spürt ein Gewicht auf dem Schenkel, ruckt, und das Ding torkelt von dannen. Eine Ratte... Man dämmert weiter; träumt; wacht. Draußen ein wuchtender Wirbel, Donnerhall: eine Mörsergruppe. Aber weit, weit von hier... Das Telephon näselt, der Mann nimmt eine Depesche auf. Die allnächtliche, die in alle Fernsprechkästen der Westfront gesprochen wird. Wiederholt die Worte. Und man träumt; wacht. Hort Stimmenschall, der wie aus fremder Welt klingt. .... Ostende, Riga... Balkan, Montenegro..."



Eine öfterreichisch-ungarische Telegraphen-Fernsignal-Station an der Nordoftfront



Bhot. Berliner Jauftrations-Gefellichaft, Berlin

Ruffifche Stellungen am Steilufer bes Pruth nach ihrer Erfturmung



Phot. Allophot, Wien
Eine österreichisch-ungarische KavalleriesPatrouille zieht in ein Dorf Oftgaliziens ein



Ein österreichisch: ungarisches 30,5 cm: Geschüf wird geladen



Der ungefähre Berlauf der Front der Berbündeten im Often um die Jahreswende 1915/1916 Ueberfichtskarte XII. – Bon Wischnew der Olschanka und Beresina entlang. – Bgl. die Anschlußkarten S. 267 und S. 271.

# Der Stellungskampf südlich der Sumpfzone und die russischen Offensiven

Vom 5. Oftober 1915 bis 1. Februar 1916

Chronologische Uebersicht nach den Meldungen des öfterreichisch-ungarischen Generalftabs und der deutschen Dberften Beeresleitung

Borbemerkung: Auf eine Ergänzung ber ausstührlichen öfterreichisch-ungarischen und beutschen Meldungen durch Auszüge aus den Berichten des russischen Großen Generalstabs ist für den vorliegenden Kampfabschnitt verzichtet worden, da die russischen Aussührungen nichts wesentlich Neues enthalten, dagegen nur zu häusig durch willkürliche Erfindungen kühner Waffentaten und geosgraphischer Namen die Uebersicht verwirren.

Bang abgesehen von ben Richtigftellungen in ben ofterreichisch-ungarischen und beutschen Tagesberichten, fab fic auch bas t. u. t. Rriegspreffequartier verschiedentlich genötigt, Die amtliche ruffische Berichterstattung als unwahr zurudzuweisen. So, um nur einige Beispiele zu nennen, am 25. November 1915 die Behauptung, Caartoryst fei am 19. November von ben Ruffen guruderobert morben, während doch der Ort von deutschen Truppen in Brand gesteckt und alle russischen Patrouillen auf das öftliche Styrufer zurückgetrieben worden waren. So am 28. November die ruffische Meldung vom 25. November über ein Gefecht bei Siemitowce, in ber bie von ben Auffen angegebene Berluftziffer der k. u. k. Truppen den Stand der an dem kleinen Geplänkel beteiligten k. u. k. Beobachtungspatrouillen übertraf. So weiter am 4. Dezember 1915 und 3. Januar 1916 bie ruffifcen Berichte vom 29. Ros vember 1915 und 1. Januar 1916, in benen behauptet worden mar, die t. u. k. Truppen seien bei Rozlince und Czartoryst sowie bei Brust gezwungen worden, sich nach Westen zurückzus gieben, mabrend doch bie öfterreichisch-ungarischen Stellungen auf ben bas Zal beherrichenden linken Soben bes Storfluffes ernftlich gar nicht angegriffen wurden, nur fleinere ruffische Patrouillen vorübergebend auf bas linte Flugufer überfetten und ein Ort Brust auf feiner Rarte gu finden ift. Und ichließlich am 14. Januar 1916, wobei unter Bezugnahme auf bie Erklarung bes ofterreichifchungarischen Tagesberichts vom 18. Januar nochmals ausbrücklich nachgewiesen wird, daß insbesondere bie ruffifchen Mitteilungen vom 8., 9. und 10. Januar über ruffifche Giege an ber Strypafront willfürliche Erfindungen find. "Die Ruhnheit ber unwahren Behauptungen in ben ruffifchen amtlichen Berichten liefert ben Maßstab für bie Enttäuschung, ben bie Erfolglofigkeit ber ruffifchen Beihnachtsoffensive in dem durch die vorhergegangene Reklame alarmierten Freundeskreis ber Ruffen bervorrief."

#### 6. Oftober 1915.

Reine Beranderung.

Aus der deutschen Meldung: Heeresgruppe bes Generals v. Linsingen: In ber Gegend westlich von Czartorysk haben sich Kämpfe entwickt.

#### 7. Oftober 1915.

An der bessarbischen Grenze und bei Krzemien ier in Wolhynien wurden mehrere ruffische Ansgriffe abgewiesen. Sonst herrschte an der oftgalizischen Front und an der Itwa Ruhe.

Nördlich von Dubno und an der Butilowka sette der Feind an zahlreichen Bunkten unter großem Munitionsauswande starke Kräfte zum Angriff an. Er wurde überall unter schweren Berstuften zurückzeschlagen, stellenweise kam es zu einem erbitterten handgemenge, so bei Olyka, wo den Russen die Linzer Division in gewohnter Kaltblütigkeit entgegentrat. Wir nahmen etwa 800 Mann und mehrere Offiziere gesangen. Nordöstlich von Kolki, beiderseits der von Sarny nach Rowel sührenden Bahn, ist der Feind an einzelnen Stellen auf das Westuser des Styr vorgegangen. Ein von österreichisch-ungarischen und den deutschen Kräften geführter Gegenangriff schreitet erfolgreich sort. Desterreichisch-ungarische Bataillone entrissen den Russen das zäh verteidigte Dorf Kulikos wicze am Styr, wobei 200 Gesangene eingebracht wurden. Deutsche Truppen vertrieben den Gegner aus seinen Stellungen bei Czartorysk.

Aus der deutschen Meldung. Heeresgruppe des Generals v. Linsingen: In den Kämpfen bei Czartorysk ist der Keind aus den Waldungen westlich bieses Dorses geworfen.

# 8. Oftober 1915.

Der Reind griff geftern an ber gangen oftgaligischen und wolhnnischen Front an. Seine unter großem Rrafte= und Munitionsaufwand geführten Angriffe blieben ohne Erfolg. Un ber beffarabifchen Grenge auf ben Soben nördlich bes Dnjesters und an ber Strapa bra= den bie ruffifden Sturm= folonnen gufammen, ebe fie an unfere Sinderniffe heran= Nordwestlich non famen. Tarnopol brangen bie Ruffen an zwei Stellen in unfere Schütengraben ein, murben aber burch herbeis eilende beutsche und öfter= reichifch-ungarifche Unterftut: ungen beute morgen wieber aurudgeschlagen. Ein ähn= liches Geschick batte ber feinde liche Angriff auf bas norb= westlich von Arzemieniec lies gende Dorf Sapanow, bas geftern als Mittelpunkt er= bitterter Rämpfe mehrmals ben Befiger wechselte, nun aber wieder fest in unserer Sand ift. Ebenso marfen wir füdwestlich von Olyka übers legene ruffische Kräfte im Nahkampf zurud, wobei sich das Infanterieregiment 89 und bas Landwehrinfanteries regiment Teschen Nr. 31 be= fonbers hervortaten. Sebr heftig wurde auch füblich von Olyfa gefämpft. Rördlich und nordöftlich von Rolfi ge= wannen unsere Gegenangriffe neuerlich Raum. Wir entriffen bem Feinde die Dörfer Li= fowo und Holuzia. Insgefamt murben in ben geftrigen und vorgeftrigen Rampfen auf wolhnnischem Boden etwa 4000 Mann gefangen genoms men. Der Gegner erlitt febr große Berlufte.

Aus der deutschen Mels dung: Heeresgruppe des Ges



Der ungefähre Berlauf ber Front ber Berbündeten im Often um die Jahreswende 1915/1916 Ueberfichtstarte XIII. – Bon der Berefina bis jum Serwetich. – Bgl S. 269 und S. 273.

nerals v. Linsingen: Bei Newel und Omyt (südweftlich von Bindt) sind ruffische Bostierungen von uns vertrieben. Unser Angriff in der Gegend nordwestlich von Szartory if macht Fortschritte.

Die deutschen Truppen ber Armee bes Generals Graf v. Bothmer wiesen ruffische Angriffe ab.

# 9. Oftober 1915.

Der Feind setzte gestern seine Angrisse gegen unsere galizisch-wolhynische Front mit starken Kräften erfolgloß fort. In Oftgalizien führte er seine Sturmtruppen gegen unsere Stellungen süblich von Tluste und bei Burkanow. Er wurde überall zurückgeschlagen. Destlich von Buczacz jagte unser Artillerieseuer ein Kosakenregiment in die Flucht. Auch dei Krzemieniec wiederholten die Russen ihre Angrisse mit dem gleichen Ergebnis wie disher. Das russische Insanterieregiment Nr. 140 wurde südwestlich von Krzemieniec zersprengt. Bei der erfolgreichen Abwehr der russischen Borstöße im wolhynischen Festungsgebiet zeichnete sich das Insanterieregiment Nr. 99 durch standbhaftes Ausharren in seinen start beschossenen Gräben besonders aus. Die nördlich von Kolki vordringenden österreichisch-ungarischen und deutschen Streitkräfte warsen den Feind wieder über den Styr zurück. Die gestern mitgeteilte Gesangenenzahl erhöhte sich auf 6000.

Aus der deutschen Meldung: Heeresgruppe des Generals v. Linsingen: Südwestlich von Binst sind die Orte Komory und Przykladniki im Sturm genommen. Bei Wolka-Bereznianska und südwestlich von Kucheda-Bola sind Kavalleriegesechte im Gange. Rördlich und nordwestlich von Czartorysk ift der Feind hinter den Styr zurückgeworfen. Seine Angrisse nördlich der Bahn Kowel—Rowno scheiterten.

# 10. Oftober.

Die Russen haben auch gestern ihre nach wie vor ergebnissosen Angrisse nicht aufgegeben. In Oftgalizien, wo bei den Borstößen der letten Tage einzelne russische Truppenkörper mitunter die Sälfte ihres Standes einbüßten, wurde die Strypafront angegriffen. Der zurückgeschlagene Feind verließ das Rampfseld stellenweise in regelloser Flucht. In Wolhynien zählte eine unserer Divisionen nach einem abgewiesenen Angrisse 500 russische Leichen vor ihren hindernissen. Die gestern gemeldete Gesangenenzahl wuchs abermals um 1000 Mann. Die Absicht des Gegners, im Raume nördlich von Czartoryst neuersch das Westuser des Sigrzu gewinnen, wurde durch Feuer vereitelt.

Aus der deutschen Meldung: Heeresgruppe des Generals v. Linsingen: Südwestlich von Pinsk ist das Dorf Sinczyce im Sturm genommen. Die Kavalleriekämpse bei Kuchecka-Bola, sowie in der Gegend von Jezierce dauern an. Auf der Front zwischen Rafalowka und der Bahn Kowel—Rowno wurden mehrsache Borstöße des Feindes abgewiesen und 388 Gesangene eingebracht.

Die Armee des Generals Graf v. Bothmer schlug starke russische Angrisse nordwestlich Tarnopol zuruck.

# 11. Oftober.

Die russische Angriffstätigkeit hat gestern auf unserer ganzen Nordostfront wesentlich nachgelassen. Der Feind unternahm nur mehr gegen unsere Linie an der Strypa einige Borstöße, die für ihn, wie an den Bortagen, mit einem vollen Mißerfolg endigten. Im Raum zwischen Zeleznica und dem unteren Styr wurde der Feind gegen Nordosten zurückgeworsen.

Aus der deutschen Meldung: Heeresgruppe des Generals v. Linsingen: In den Kavalleriekämpsen in der Gegend von Rucheda-Wola ist der Gegner hinter die Abschnitte der Bezisminnaja und Wiesielucha geworfen. Bei Jezierce sind die Gesechte noch nicht abgeschlossen; nördlich von Bielskowola ist der Feind vertrieben.

Die Armee des Generals Graf v. Bothmer wies erneut starte feindliche Angriffe ab. Deutsche Truppen nahmen die Höhe sudlich Hadki (am Sereth, 15 Kilometer nordwestlich von Tarnopol) und schlugen drei aus dem Dorse Hadki angesetzte russische Borstöße zurud.

#### 12. Ottober 1915.

Die Lage ist unverändert. Im Raume sublich von Burkanow schlugen wir drei russische Angriffe ab. Die Abwehr eines vierten, der gegen ein Frontstuck von zwei dis drei Kilometern gerichtet war, ist noch im Gange. Am Korminbach und nördlich von Rafalowka am Styr unternahm der Feind gleichsalls einige ersolglose Borstöße.

Aus der deutsch en Meldung: heeresgruppe des Generals v. Linfingen: Die feinds liche Ravallerie bei Jezierce raumte das Feld. Die Lage bei ben beutschen Truppen ber Armee bes Generals Graf v. Bothmer ift unverandert.



Der ungefähre Berlauf der Front der Berbündeten im Often um die Jahreswende 1915/1916 Ueberfichtsfarte XIV. — Bor Baranowitschi; der Schtschara entlang. — Bgl. die Anschlußtarten S. 271 und S. 275.

# 13. Oftober 1915.

Bei Burtanow an der Strypa wurde auch der vierte der gestern mitgeteilten russischen Angrisse burch öfterreichisch-ungarische und deutsche Bataillone abgeschlagen. Sonst im Nordosten teine besonberen Ereignisse.

Aus der deutschen Meldung: heeresgruppe des Generals v. Linfingen: Der Feind wurde aus seinen Stellungen bei Rudka-Bielskowola vertrieben, sowie über die Linie M. h. Aleksandria bien nörblich davon guruckgeworfen.

Deutsche Truppen ber Armee bes Generals Graf v. Bothmer marfen ben Gegner nordwestlich haj woronka (subwestlich Burkanow) aus mehreren Stellungen.

#### 14. Oftober.

Der Feind griff gestern unsere Stellung westlich von Zarnopol an. Er fturmte brei Glieber tief, wobei er die Manner bes ersten Gliebes nur mit Schuhschilden ausgeruftet hatte. Unsere Truppen schlugen ihn zurud, er erlitt große Berlufte. Sonst im Nordosten tein besonderes Greignis.

Aus der deutschen Meldung: heeresgruppe des Generals v. Linsingen: Nichts Neues. Deutsche Truppen der Armee des Grafen v. Bothmer nahmen hajworonka (füdlich Burtanow) und warfen die Aussen über die Strypa zurück.

#### 15. Oftober.

Reine besonderen Greigniffe.

Aus der deutschen Meldung: Heeresgruppe des Generals v. Linsingen: Nichts Neues. 16. Oktober.

Die im Gebiete des unteren Styr kämpfenden k. u. k. Truppen haben den Feind 20 Kilometer nördlich von Rafalowka neuerlich aus mehreren zäh verteidigten Stellungen geworfen und einen Gegenangriff abgeschlagen. Sonst im Norden nichts Neues.

Aus der deutschen Meldung: Heeresgruppe des Generals v. Linfingen: Nichts Neues. 17. Ottober.

Am Korminbach wurden starke russische Angrisse abgeschlagen. Sonst im Nordosten nichts Neues.

Aus der deutschen Meldung: Heeresgruppe des Generals v. Linsingen: Die Ruffen find auch bei Mulczyce über den Styr geworfen. Angriffsversuche derselben am Kormin scheiterten. 18. Oktober.

In Oftgalizien, an der Itwa und im wolhynischen Festungsgebiete auch gestern keine besonderen Ereignisse. Am Korminbach und am unteren Styr führte der Feind eine Reihe heftiger Angrisse aus. Bei Kulikowicze, Nowosiolki und Kafalowka wird noch gekämpst. An allen anderen Punkten war der Gegner schon gestern abend blutig abgewiesen. Seine Berluste sind groß; am Kormin räumte er in voller Auslösung unter Zurücklassung von Gewehren und Küstungsstücken das Gesechtsseld.

Aus der deutschen Meldung: Heeresgruppe des Generals v. Linsingen: Am Styrflusse von Rafalowka bis Kulikowicze haben sich neue örtliche Kämpse entwickelt. 19. Oktober.

Die Aussen setzen gestern ihre Angrisse im Sumps- und Balogebiet des unteren Styr fort. Bei dem nordwestlich von Derazno liegenden Dorf Boguslawka stürmte der Feind dreimal vergebens gegen die Stellung einer Honveddivision. Er wurde durch Feuer und im Nahkamps in die Flucht geschlagen und ließ drei Offiziere, über 500 Mann und zwei Maschinengewehre in unserer Hand. Auch eine über Kulikowicze vordringende russische Division wurde wieder auf das Ostuser zurückgetrieben. In der Gegend von Czartorysk gewann der Gegner an einigen Punkten das Westsuser des Styrslusses. Dort wird noch gekämpst. Nördlich von Rafalowka griffen die Russen gleichfalls mit starten Kräften an. Sie wurden abgewiesen, wobei wir 100 Mann gesangen nahmen.

Sonst blieb die Lage im Nordosten unverändert. Aus der deutschen Meldung: Heeresgruppe des Generals v. Linsingen: Die gestern gemelbeten Kämpfe am Styr nehmen einen für uns günstigen Verlauf. 20. Oktober 1915.

Im Gebiete von Kolki bauerten, ohne baß es zu einer Aenberung der allgemeinen Lage gekommen ist, die Kämpse auch gestern an. An der Putilowka erbeutete ein Streiskommando des Insanterieregiments Nr. 49 bei der Demolierung eines russischen Panzerzuges, dessen Lokomotive



Stadt, o Dorf. Bahnhof. Wirtschaff, Schloss, Windmühle, Wassermühle, VJägerhaus

Der ungefähre Berlauf der Front der Berbündeten im Often um die Jahreswende 1915/1916 Ueberfichtstarte XV. – Der Schtschara entlang. – Bgl. die Unschlußtarten S. 273 und S. 277.

einige hundert Schritte vor unserer Stellung einen Granatvolltreffer erhalten hat, zwei Maschinens gewehre, zahlreiche japanische Handseuerwaffen und viel Munition und Kriegsmaterial. Sonst im Nordosten nichts Neues.

Aus der deutschen Melbung: Heeresgruppe des Generals v. Linfingen: Die örtlichen Kämpfe am Styr dauern an.

# 21. Ottober 1915.

Westlich und südwestlich von Czartoryst wurde auch gestern den ganzen Tag über heftig gestämpst. Südöstlich von Kulikowicze wehrten österreichisch-ungarische und deutsche Truppen starke russische Angrisse ab. In den gestrigen Kämpsen am Styr wurden 1300 Gesangene und drei Maschinengewehre eingebracht. Bei Nowo-Aleksiniec wurde heute früh ein Borstoß des Gegners vereitelt. Sonst nichts Neues.

Aus der beutschen Meldung: Heeresgruppe des Generals v. Linfingen: Am Styr in der Gegend von Czartorysk nahmen die örtlichen Kämpfe einen größeren Umfang an. Bor erheblicher Ueberlegenheit mußte ein Teil einer dort kämpfenden deutschen Division in eine rückwärtige Stellung zurückgehen, wobei einige bis zum letten Augenblick in ihrer Stellung ausharrende Geschütze verloren gingen. Ein Gegenangriff ist im Gange.

#### 22. Oftober 1915.

In Oftgalizien herrschte Ruhe. Bei Nowo-Aleksiniec setten die Ausselfen ihre Angriffe fort. Unsere Front wurde vor dem Druck überlegener Kräfte in einer Breite von fünf Kilometern auf tausend Schritt zurückgenommen. Alle Borstöße, die der Feind gegen diese neue Stellung führte, brachen ebenso wie Angriffe auf unsere Front öftlich von Zalosce unter dem Kreuzseuer unserer Batterien zusammen. Die Kämpse am Styr nahmen an Hestigkeit zu. Die Ruffen hatten, starte Kräfte ausbietend, in den letzten Tagen westlich von Szartoryst einen Keil in die Front der deutschen und österreichisch-ungarischen Truppen getrieben. Gestern gingen wir nach Heransührung von Reserven zum Gegenangriff über. Der Feind wurde bei Okonsk von drei Seiten gefaßt und geworfen. Seine Bersuche, diesen bedrängten Abteilungen durch Angriffe nordwestlich von Szartoryst und gegen Kolki Luft zu schaffen, scheiterten am Biderstand der deutschen Truppen. Die südlich von Kolki kämpsenden Truppen des Generals Grasen Herberstein brachen zuleht überzasschen durch über dichen Gräben vor und trieben den Gegner, zwei Offiziere und 600 Mann gefangennehmend, in die Flucht. Insgesamt wurden bei den noch nicht abgeschlossenen Kämpsen am Kormin und am Styr seit dem 18. Oktober 15 russische Offiziere und 3600 Mann als Gesangene, ein Geschüt und acht Maschinengewehre als Beute eingebracht.

Aus der deutschen Meldung: Heeresgruppe des Generals v. Linsingen: Unser umfassend angesetzter Gegenstoß westlich von Ezartorysk hatte Ersolg; die Aussen sind wieder zurückgeworsen; die Bersolgung ist angesetzt. In den Kämpsen der letzten Tage sielen dort 19 russische Offiziere, über 3600 Mann in unsere hande; ein Geschütz, acht Maschinengewehre wurden erbeutet. Der gestern gemeldete Berlust einiger unserer Geschütze wurde dadurch veranlaßt, daß russische Abteilungen Nachbartruppen durchbrachen und im Rücken unserer Artillerielinien erschienen. Es sind sechs Geschütze verloren gegangen.

### 23. Ottober.

Bon einigen vergeblichen Angriffsversuchen des Feindes bei Nowo-Aleksiniec abgesehen, kam es auch gestern an der Front südlich von Kolki zu keinerlei besonderen Ereignissen. Am Styr nehmen die Kämpse einen günstigen Berlauf. Unsere Truppen erstürmten das mit besonderer hartnäckigkeit verteibigte Dorf Kukle, westlich von Czartorysk. Inmitten österreichischer Landwehr und polnischer Legionäre angreisend, legte in diesen Gesechten unsere auf allen Schlachtselbern bewährte 10. Kasvallerietruppendivision neuerlich Proben ihrer Kampstücktigkeit ab. Die Zahl der von den Berbünzbeten eingebrachten Gesangenen erhöhte sich um einige hundert.

Aus der deutschen Meldung: Die Heeresgruppe des Generals v. Linsingen hat in Berbindung mit der Heeresgruppe des G.F.M. Prinz Leopold von Bayern seindliche Angrisse gegen unsere Stellungen am Oginskikanal abgewiesen. Westlich von Czartoryskist unser Angriss im Fortschreiten. Kukle ist genommen, über 600 Gesangene sind eingebracht.

24. Oktober.

Bei Nowo-Aleksiniec gewannen wir die vorgestern geräumten höhen östlich von Lopuszno wieder zurück. Bei Czartorysk schreiten unsere Angrisse vorwärts. Der Feind wurde bei Komarow geworsen. Sonst Lage unverändert.

Aus ber beutschen Melbung: Heeresgruppe bes Generals v. Linsingen: Wieberholte Angriffe gegen unsere Kanalstellung sublich bes Bygonowstojesees wurden abgewiesen. Im Gegenstoß wurden zwei Offiziere, über 300 Mann gefangen genommen. Mestlich von Czartoryst sind seindliche Stellungen bei Komarow genommen, vielsache russische Gegenangriffe wurden abzgeschlagen. Drei Offiziere, 458 Mann sind in unserer Hand geblieben.
25. Ottober.

Die Angriffe westlich von Czartorpst nehmen einen gunstigen Fortgang. Der Feind wird trot heftigen Widerstandes gegen den Styr zuruckgedrängt. Gestrige Beute in diesen Kampsen: Zwei Offiziere, 1000 Mann, vier Maschinengewehre. Sonst im Nordosten nichts Neues.

Aus der beutschen Meldung: Heeresgruppe des Generals v. Linsingen: Westlich von Komarow sind österreichisch-ungarische Truppen in die seindliche Stellung auf  $4^{1}/_{2}$  Kilometer Breite eingebrungen.

#### 26. Oftober 1915.

Die südwestlich von Czartorysk tämpfenden k. u. k. Truppen wehrten mehrere Angriffe russischene Schützendivisionen ab, wobei sie zwei Offiziere und 500 Mann gefangen nahmen und ein Maschinen-



Der ungefähre Berlauf der Front der Berbündeten im Often um die Jahreswende 1915/1916 Uebersichtskarte XVI. – Bon der Schtschara am Oginskie Kanal entlang.– Bgl. die Anschlußkarten S. 275 und S. 279.

gewehr erbeuteten. Deutsche Regimenter warfen den Feind beiderseits der von Nordwest nach Czartoryst führenden Straße. Insgesamt ließen die Russen in diesem Raume vier Ofsiziere, 1450 Mann und zehn Maschinengewehre in den händen der Berbündeten. Sonst blieb die Lage unverändert.

Aus der beutschen Melbung: Heeresgruppe bes Generals v. Linsingen: Deftlich von Kutle wurden in der Nacht zum 25. Oktober die seindlichen Stellungen gestürmt. Ein allgemeiner russischer Gegenangriff blieb erfolglos. Gestern wurden weitere Fortschritte gemacht.
27. Oktober 1915.

Die Bertreibung der Auffen westlich von Czartoryst schreitet trot der heftigen Gegenwehr bes Feindes fort. Sonft nichts Neues.

Aus der deutschen Melbung: Heeresgruppe des Generals v. Linsingen: Westlich von Czartoryst ist unser Angriff bis in die Linie Komarow — Kamieniucha-Höhen, süd=öfilich Miedwieze vorgetragen.

#### 28. Oftober.

Die bei Czartorysk tämpfenden verbündeten Kräfte haben gestern das Dorf Rudka erstürmt. Sonft im Nordosten nichts Neues.

## 29. Oftober.

Nichts Neues.

#### 30. Oftober.

Die westlich von Czartory & f kämpfenden österreichisch-ungarischen und deutschen Truppen entzrissen dem Feinde, ihre Angrisse fortsetzend, eine Reihe zäh verteidigter Ortschaften. Es wurden 18 Offiziere und 929 Mann gefangen genommen und zwei Maschinengewehre erbeutet. Ein russisches Flugzeug wurde bei Kukle durch Feuer herabgeholt. Sonst im Nordosten nichts Neues.

Aus der deutschen Meldung: Heeresgruppe des Generals v. Linsingen: Westlich von Czartorysk wurde die russische Stellung bei Komarow und der Ort selbst genommen. Sin nächtzlicher russischer Segenangriff blieb ersolgsos. Kamieniucha, Huta Lisowska und Bielgow wurden gestürmt.

#### 31. Oftober.

Gegenüber unserer Strypafront legte gestern ber Feind erhöhte Tätigkeit an den Tag. Er bedachte unsere Linie in verschiedenen Räumen mit starkem Artillerieseuer und versuchte auch an einer Stelle über die Strypa zu kommen, was wir durch unser Feuer verhinderten. Südöstlich von Luck wurde abermals ein feindlicher Flieger herabgeschoffen. Unsere Angriffe westlich von Czartorysk gewinnen schrittweise Raum. Starke russische Gegenangriffe wurden abgewiesen. Sonst nichts Reues.

Aus der deutschen Meldung: Heeresgruppe des Generals v. Linsingen: Der Angriff westlich von Czartorysk erreichte die Linie Ostrand von Komarow "Höhen, östlich Bodgacie. Die erreichten Stellungen wurden gegen wiederholte russische Rachtangriffe in teilweise erbitterten Kämpsen gehalten. Etwa 150 Aussen von elf verschiedenen Regimentern wurden gefangen genommen.

### 1. November.

An der Korminfront haben wir mehrere ftarke Nachtangriffe abgeschlagen. Nördlich Bieniawa an der Strypa entwickeln sich nach einem abgewiesenen Angriff neuerlich heftige Kämpfe.

Auf dem nordöstlichen Kriegsschauplate beträgt die Oktoberbeute der dem k. u. k. Oberkommando unterstehenden Armeen 142 Ossiziere, 26 000 Mann, 44 Maschinengewehre, ein Geschütz, drei Flugzeuge und sonstiges Kriegsmaterial.

Aus der deutschen Meldung: Heeresgruppe des Generals v. Linsingen: Die Lage ist im allgemeinen unverändert. Sin seinclicher Gegenstoß nördlich von Komarow hatte keinen Erfolg. Deutsche Truppen der Armee des Generals Graf v. Bothmer wurden bei Siemikowce (an der Strypa, nördlich von Burkanow) angegriffen und stehen dort noch im Kampse.

Die Zahl der im Oktober von deutschen Truppen im Often eingebrachten Gefangenen beträgt: Heeresgruppe v. Linsingen: 56 Offiziere, 8871 Mann, 21 Maschinengewehre; Armee des Grafen v. Bothmer: Drei Offiziere, 1525 Mann, ein Maschinengewehr. (Heeresgruppen von Hindenburg und Brinz Leopold vgl. S. 246.)

#### 2. November 1915.

Die Kämpfe an der Strypafront dauerten auch gestern den ganzen Tag über an. Der Feind führte starke Kräfte zum Angriff vor und brach in tiefgegliederten Sturmkolonnen bei Bieniawa in unsere Stellung ein. Unsere Reserven warfen ihn aber in raschem Gegenangriff wieder zuruck,



© Stadt, o Dorf, \_□ Bahnhof, 'Wirtschaff, & Schloss, 'Windmühle, -□ Wassermühle, V Jägerhaus.

Der ungefähre Berlauf der Front der Berbundeten im Often um die Jahresmende 1915/1916

Ueberfictstarte XVII. - Bor Pinst; vom Oginstie Ranal bis jum Strumen Bgl. bie Unichluftarten S. 277 und S. 281.

wobei er in erbitterten Ortstämpfen große Berlufte erlitt und 2000 Gefangene in unserer hand ließ. Im Gebiete des unteren Styr brangten wir die Russen weiter zurud. Ein unter großem Munitionsaufwand unternommener russischer Gegenangriff brach zusammen.

Aus der deutschen Meldung: Heeresgruppe des Generals v. Linfingen: Die Ruffen versuchten, unser Borgehen westlich von Czartoryst durch Gegenangriff auf breiter Front und in dichten Massen zum Stehen zu bringen. Sie sind unter schwersten Berlusten zurückgeworfen; unsere Angriffe wurden darauf fortgesett.

Bei Siemikowce war es den Ruffen vorübergehend gelungen, in die Stellungen der Truppen des Generals Graf v. Both mer einzudringen. Durch Gegenstoß gewannen wir unsere Gräben zurück und nahmen über 600 Ruffen gefangen. Siemikowce selbst wurde nach erbitterten Nahstämpfen heute morgen zum größten Teil wieder erstürmt, wobei weitere 2000 Gefangene gemacht wurden. 3. November 1915.

Die Kämpfe an der Strypa dauern an. Die Ruffen setzten Berktärkungen ein. Nördlich von Buczacz brach ein russischer Angriff unter unserem Feuer zusammen. Nördlich von Bieniawa wurde den ganzen Tag erbittert um den Besitz von Siemikowce gekämpft. Der gestern mitzgeteilte Gegenangriff österreichischzungarischer Truppen führte nach wechselvollem Gesecht in den Nach-

mittagsstunden zur Vertreibung der Aussen aus Dorf und Meierhof. In der Nacht griffen neue russische Kräfte ein, so daß einige Häusergruppen wieder verloren gingen. Heute wird weiter gestämpft. Auch am Teich nördlich von Siemikowce sind Kämpse im Gange. Die unter dem Befehl des Generals v. Linsingen stehenden österreichisch-ungarischen und deutschen Streitkräfte brachen mit ihrer Stoßgruppe bei Bielgow, westlich von Czartorysk, in die russische Hauptstellung ein. Es wurden fünf Offiziere und 660 Mann gesangen genommen und drei Maschinengewehre erbeutet. Sonst ist die Lage im Nordosten unverändert.

Aus der deutschen Meldung: heeresgruppe des Generals v. Linfingen: Am Dginstle Kanal murde ein feindlicher Borftoß gegen die Schleuse von Ofaritschi abgeschlagen. Beiderseits der Straße Lisowo — Czartoryst find die Russen erneut zum weiteren Rückzug gezwungen; fünf Offiziere, 660 Mann sind gefangen genommen, drei Maschinengewehre erbeutet.

#### 4. November 1915.

Der Feind sette seine Angriffe gegen die Strypafront fort. Die gegen die Stellung bei Bisniowczyt und Burtanow gerichteten Angriffe brachen vor unseren hindernissen zusammen. Bor
den Schützengräben zweier Bataillone wurden 500 russische Leichen begraben. Im Dorf Siemikowce, nördlich von Bieniawa, wird nach wie vor heftig gekampft. Desterreichisch-ungarische und
beutsche Truppen gewannen den Ort fast ganz zurück. Die Zahl der in diesem Raume eingebrachten
Gesangenen beträgt 3000. Auch am unteren Styr wurden zahlreiche Borstöße des Gegners abgeschlagen. Bei den vorgestrigen Kämpsen westlich von Czartorysk hat ein aus Truppen
beider heere zusammengesetzes Armeekorys insgesamt fünf russische Ofsiziere und 1117 Mann gefangen genommen und 11 Maschinengewehre erbeutet.

Aus der deutschen Meldung: heeresgruppe des Generals v. Linsingen: Die Russen versuchten gestern früh einen Ueberfall auf das Dorf Rucheda-Wola. In das Dorf eingedrungene Abteilungen wurden sofort wieder hinausgeworfen. Sin abermaliger Bersuch des Feindes, durch starke Gegenangriffe uns den Erfolg westlich von Czartorysk streitig zu machen, scheiterte.

#### 5. November.

Die Kämpfe um Siemikowce dauerten auch gestern den ganzen Tag über fort. Sie endeten mit der völligen Vertreibung der Aussen aus dem Ort und vom westlichen Strypauser. Der Feind ließ neuerlich 2000 Gesangene in unserer Hand. Die siedenbürgische Honveddivision, die durch vier Tage und vier Nächte ununterbrochen im Kampse stand, hat an der Wiedergewinnung aller unserer Stellungen hervorragendsten Anteil. Nördlich von Komarow am unteren Styr wurden einige russische Gräben genommen. Westlich von Rafalowka brach der Feind in unsere Stellungen ein. Sin Gegenangriss warf ihn zurück. Die Kämpse sind noch nicht abgeschlossen. Sonst im Nordosten an zahlreichen Teilen der Front erhöhte russische Artillerietätigkeit.

Aus der deutschen Meldung: heeresgruppe bes Generals v. Linsingen: Nordwestlich Czartoryst wurden die Russen nach einem turzen Borstoß über Rosciuchnowta auf Bolczeck wieder in ihre Stellungen zurückgeworfen. Destlich von Budta machte unser Angriff Fortschritte. Mehrsache russische Gegenstöße nördlich von Komarow wurden abgeschlagen.

#### 6. November.

Der Feind unternahm gestern suböstlich von Bisniowczyt gegen unsere Strypafront zwei starte Angriffe. Seine Angriffstolonnen brachen, schwere Berluste erleidend, unter unserem Feuer zusammen. Die Russen zogen sich schließlich sowohl hier als auch östlich von Burkanow und Bieniawa in ihre Hauptstellungen zurud. Die Zahl ber in den Kämpfen um Siemikowce einzgebrachten Gesangenen stellt sich auf 50 Offiziere und 6000 Mann. Am unteren Styr gewinnen unsere Angrisse schritweise Raum.

Aus der deutschen Meldung: Heeresgruppe des Generals v. Linfingen: Nordöftlich von Budka murden weitere ruffische Stellungen genommen.

Bei Siemitowce ift Rube eingetreten, ber Gegner ift in seine alten Stellungen auf bem Oftufer ber Strupa gurudgeworfen.

#### 7. November 1915.

Süböstlich von Wisniowczyk an ber Strypa und nordwestlich von Dubno schlugen unsere Truppen starke russische Angrisse ab. Bei Bisniowczyk war es ber siebente Angrissersuch, den die Russen in den letzten vier Tagen gegen dieses Frontstück gerichtet haben. Sonst im Nordosten nichts Neues.



Der ungefähre Berlauf ber Front ber Berbiinbeten im Often um bie Jahremenbe 1915/1916 Ueberfichtstarte XVIII. - Gublid pinet. - Bgl. bie Unichlugtarten G. 279 und G. 283.

Aus der deutschen Meldung: Heeresgruppe des Generals v. Linsingen: Nordwestlich von Czartorysk wurden bei einem abgeschlagenen seindlichen Angriff 80 Gesangene gemacht und ein Maschinengewehr erbeutet.

### 8. Movember 1915.

Bei Sapanow an der Jewa, am Korminbach und westlich von Czartoryst wurden russische Angrisse abgeschlagen. Sonst nichts Neues.

Aus der deutschen Meldung: Heeresgruppe des Generals v. Linsingen: Russische Angriffe nordwestlich von Czartoryst blieben erfolglos. Deei Offiziere, 271 Rann fielen gesfangen in unsere Hand.

## 9. November.

Nördlich von Jazlowiec an ber unteren Strypa und westlich von Czartorysk am Styr wurden russische Angrisse abgeschlagen. Sonst nichts Neues.

Aus der deutschen Meldung: Heeresgruppe des Generals v. Linsingen: Bei einem erfolgreichen Gefecht nördlich von Komarow (am Styr) wurden 366 Russen gefangen genommen. 10. November.

In Oftgaligien herricht feit dem Miglingen ber letten ruffischen Angriffe gegen unfere Strypasfront wieder Rube.

Aus der deutschen Meldung: Geeresgruppe des Generals v. Linfingen: Gin ruffischer Durchbruchsversuch bei und nördlich Budka (westlich von Czurtoryst) kam vor oftpreußischen, kurhessischen und österreichischen Regimentern zum Stehen. Gin Gegenstoß warf ben Feind in seine Stellungen zurud.

#### 11. November.

Bestlich von Czartoryst wiesen wir einen russischen Angriff ab. Sonft nichts Neues.

Aus der deutschen Meldung: Heeresgruppe des Generals v. Linsingen: Unterstüht von deutscher Artillerie warsen österreichischeungarische Truppen die Russen aus Kosciuch nowt a (nördlich der Sisenbahn Kowel—Sarny) und ihren südlich anschließenden Stellungen. Sieben Ofsizziere, über 200 Mann, acht Muschinengewehre wurden eingebracht. Südlich der Bahn scheiterten russische Angrisse.

#### 12. November.

Bei Sapanow haben wir mehrere Nachtangriffe abgewiesen. Hinter unserer Putilowkas front wurde ein Disizier des russischen Insanterieregiments 407 festgenommen, der sich in östers reichischengarischer Unisorm durch unsere Linien geschlichen hatte, um Kundschafterdienste zu versehen. Offiziersabteilungen haben iestgestellt, daß die am Kormin südlich Sarajmowka stehenden seindlichen Truppen unsere Berwundeten niedergemacht haben; hier wurden auch russische Horchposten in östersreichischen Unisorm angetroffen.

Aus der deutschen Meldung: Heeresgruppe bes Generals v. Linsingen: Die deutschen Truppen, die gestern am frühen Morgen süblich der Gisenbahn Kowel — Sarny einen russischen Angriff abschlugen, nahmen dabei vier Offiziere und 230 Mann gefangen.

#### 13. November.

Nordwestlich von C; artory 8 ! murbe wieder ein feindlicher Angriff abgewiesen. Sonft haben nur Artilleriefampfe ftattgefunden.

#### 14. November.

Nach einem Einbruch in die feindliche Stellung nordwestlich von Czartoryst wurden über 1500 Gefangene und vier Raschinengewehre eingebracht. Bestlich von Rafalowta haben wir Angrisse abgewiesen. Sonst außer handgranatenkämpsen bei Sapanow teine Insanterietätigkeit an der ganzen Front.

Aus der beutschen Melbung: Heeresgruppe des Generals v. Linfingen: Bei Podsgacie (nordwestlich von Czartoryst) brachen beutsche Truppen in die russischen Stellungen ein, machten 1515 Gefangene und erbeuteten vier Maschinengewehre. Nördlich ber Eisenbahn Kowel—Sarny scheiterten russische Angriffe vor den österreichischen Linien.

## 15. November 1915.

Die Kämpfe bei Czartoryst haben gestern ben vollen Erfolg herbeigeführt. Der geschlagene Feind wurde aus dem Styrbozen über den Fluß zurückgeworfen. Auf seinem eiligen Rückzuge hat ber Gegner alle verlorenen Ortschaften angezündet. Hiemit haben die vierwöchigen zähen und ruhms

vollen Kämpfe um Czartoryst ebenso zum Rückzug der Aussen in ihre ursprünglichen Stellunsen gen geführt, wie die seinerzeit von den russischen Truppen hossungsvoll angekündigten Durchbruchsversuche dei Siemistowe an der Strypa. Die schon gestern angegebene Beute erhöht sich. Sonst sind teine nennenswerten Ereignisse zu verzeichnen.

Aus der beutschen Melsdung: Heeredgruppe des Generals v. Linsingen: Im Anschluß an den Sinbruch in die feindliche Linie bei Podsgacie griffen deutsche und öfterreichischzungarische Truppen gestern die russischen Stellungen auf dem Westufer des Styr in ganzer Ausdehnung an. Die Russen sind geworsen, das Westzuser ist von ihnen gesäubert. 16., 17. u. 18. November 1915.

Die Lage ift unverändert. Beim Aufräumen bes Schlacht= feldes von Czartoryst ift erft die volle Große des jungft errungenen Erfolges zu Tage getreten. Der Feind hatte fcwere Berlufte. Bisher murben 2500 Ruffen begraben und 400 frifche Graber gegahlt. Debrere taufend Gewehre und große Mengen Munition find die Beute, bie noch fteigen burfte. Der Gegner befaß am meft= lichen Styrufer vier hintereinanberliegenbe ftarte Stellungen mit Drabthinderniffen, Stut= puntten und Flankierungsanla= gen. Ausgebehnte Suttenlager mit Blodhäusern und große Stellungen beweisen, bag er fich bort für ben Winter ein= gerichtet hatte.

19. November.

Reine besonderen Ereignisse. 20. November 1915.

Bei der Armee des Erzher = 30g8 Josef Ferdinand wurde nordwestlich von Olyka ein russischer Angriff abgeschlagen.



Stadt. ODorf, Bahnhof, Wirtschaft, Schloss, Windmühle, Wassermühle, VJägerhaus.

Der ungefähre Berlauf der Front der Berbündeten im Often um die Jahresmende 1915/1916 Ueberfichtstarte XIX. – Bon der Biefielucha gum Styr.

#### 21. November 1915.

Im Bolbynischen und am Styr ftellenweise Geschützfeuer, wobei die Ruffen Gasbomben verwenden. Sonft feine besonderen Ereigniffe.

#### 22. bis 30. November.

Gleichlautende öfterreichisch-ungarische Melbungen: "Nichts Neues". - "Reine besonderen Greigniffe". 24. November.

Aus den deutschen Meldungen: Heeresgruppe des Generals v. Linsingen: Borstoße russischen Abteilungen nordöstlich von Czartorysk und bei Dubiszcze (nördlich der Eisenbahn Rowel — Rowno) wurden abgewiesen. 50 Gesangene und drei Maschinengewehre wurden eingebracht. 25., 26. und 27. November.

Aus ben beutschen Melbungen: Bei ber heeresgruppe bes Generals v. Linfingen ift bie Lage unverandert.

# 1. Dezember.

Reine besonderen Greigniffe. Bei ben bem österreichisch-ungarischen Oberbefehl unterftebenben vers bundeten Streitkraften der Nordostfront wurden im Monat November 1915 an Gefangenen und Beute 78 Offiziere, 12 000 Mann und 32 Maschinengewehre eingebracht.

## 2. Dezember.

Nichts Reues.'

Aus ber beutichen Melbung: Bei ber Armee bes Generals Graf v. Bothmer wurden vorgehenbe ichmache Abteilungen ber Ruffen von ben Borpoften abgewiesen.

#### 3. Dezember.

Stellenweise Geschüttampf und Geplantel.

Aus ber beutichen Melbung: Bei ber heeresgruppe bes Generals v. Linfingen überfielen unfere Truppen bei Pobczerewicze am Styr (nörblich ber Gifenbahn Rowel-Sarny) eine vorgeschobene rusifische Abteilung und nahmen 66 Mann gefangen.

# 4. Dezember.

nichts neues.

Aus ber be'utschen Melbung: Daß sich bei Rozlince und Szartoryst beutsche ober öfter reicische zungarische Truppen hätten zurückziehen muffen, ist nicht wahr.

#### 5., 6. und 7. Dezember.

Stellenweise Geschüttampf. - Richts Reues. - Reine besonberen Greigniffe.

#### 8. Dezember.

Nordöftlich von Czartoryst vertrieb öfterreichische Landwehr ftartere ruffische Ertundungsabteilungen. Sonft nichts Neues.

## 9. Dezember.

Reine mefentlichen Ereigniffe.

# 10. Dezember.

Stellenweise unbedeutenbe Aufklarungskampfe. Sonft Rube an ber Front.

#### 11. Dezember.

Bei Czartoryst haben wir frussische Aufklärungsabteilungen vertrieben. Sonst Ruhe an ber ganzen Front.

Aus der beutschen Meldung: Heeresgruppe bes Generals v. Linfingen: Gin ruffischer Angriff brach nördlich ber Gisenbahn Kowel—Sarny verlustreich vor der öfterreichisch-ungerischen Linie zusammen. Nördlich von Czartoryst wurden auf das westliche Styruser vorgegangene Aufklärungsabteilungen des Feindes wieder vertrieben.

# 12. bis 15. Dezember.

Stellenweise Geschützfeuer. - Reine besonderen Greigniffe.

#### 13. Dezember.

Aus der deutschen Melbung: Bei der heeresgruppe des Generals v. Linfingen: Richts Reues.

# 16. Dezember 1915.

Im Gebiet bes Korminbaches wies bie Armee bes Erzherzogs Josef Ferdinand einen rusfischen Borstoß ab. Südwestlich von Olyka wurde ein feindlicher Flieger zum Landen gezwungen und gesangen. Sines unserer Flugzeuggeschwader belegte die an der Bahn Nidwieze—Sarny liegende Eifenbahnstation Antonowka und den Bahnhof von Klewan mit Bomben. Die Aktion hatte Erfolg, bei Klewan entstand ein Brand. Alle Flugzeuge kehrten troth heftiger Beschießung unversehrt zurud.

Aus ber beutschen Melsbung: heeresgruppe bes Generals v. Linsingen: Bei Berestiany scheiterte ein seindlicher Angriff. Einrussisches Flugzeug mußte östlich von Luck im Bereiche ber öfterreichische ungarischen Truppen landen.

# 17. Dezember 1915.

Aus der öfterreichische ungarischen und der deuts schen Meldung: Keine Erseignisse von Bedeutung.

# 18. Dezember.

Unveränderte Ruhe. Die Russen behaupten in ihrem Bericht vom 15. Dezember 1915, ihre Kavallerie wäre bei Uscieczto am Onjestr auf österzeichischen ung arische Auftärer in russischen Unissormen gestoßen. An dieser Mitteilung ist kein wahres Bort. Bir verwenden deraztige verwersliche Mittel nicht. 19. und 20. Dezember.

Stellenweise Geschütztampf.
— Keine besonderen Ereigniffe.
21. Dezember.

Gegenüber Rafalowka am Styr wurde eine ruffische Aufklärungsabteilung zersprengt. Sonst stellenweise Geschütztampf.

Aus der deutschen Mels dung: Bei Rosciuch nowka (nordweftlich von Czartorysk) wurden feinbliche Erkundungssabteilungen abgewiesen.

#### 22. und 23. Dezember.

Stellenweise Artilleriekampfe und Geplankel. — Keine besonberen Ereigniffe.

#### 24. Dezember 1915.

Angriffe der Auffen gegen Teile der bessarabischen Front wurden unterschweren Berlusten für den Feind abgewiesen.



ØStadt, oDorf, ■Bahnhof. Wirtschaff, SSchloss, \*Windmühle. = Wassermühle VJägerhaus.

Der ungefähre Berlauf der Front der Berbündeten im Often um die Jahreswende 1915/1916 Uebersichtskarte XX. – Am Styr und am Kormin.

# 25. Dezember 1915.

Feindliche Kräfte, die sich nach bem gestern abgeschlagenen Angriffsversuch öftlich Rarancze nahe vor unseren Stellungen eingegraben hatten, wurden nachtst überfallen und vertrieben. Zwei Maschinengewehre blieben in unserer Hand. Sonst keine besonderen Ereignisse.

### 26. Dezember.

Im Sumpfgebiet ber Poljesje wurden an mehreren Stellen ftarke feindliche Aufklärungsabteis lungen zuruckgeworfen. Sonst nichts Neues.

Aus der deutschen Meldung: Stärkere russische Erkundungsabteilungen murben nordwestlich von Czartorysk und bei Berestiany (füdöstlich von Kolki) abgewiesen.

# 27. Dezember.

Die Lage ift unverändert.

#### 28. Dezember.

An der beffarabischen Front und am Onjestr nordöstlich von Zaleszczyt i wurden gestern wiedersholte Angrisse starter russischer Kräfte blutig abgewiesen. Besondere Anstrengungen richtete der Feind gegen den Abschnitt zwischen Pruth und Baldzone nördlich Toporout. Rach Artilleries vorbereitung, die den ganzen Bormittag anhielt und sich stellenweise dis zum Trommelseuerschwerer Kaliber steigerte, erfolgten in den ersten Nachmittagsstunden fünf Infanterieangriffe, die abgewiesen wurden. Ein anschließender Massenangriff fünfzehn dis sechzehn dichte Reihen tief, brach im Artillerieseuer unter schwersten Berlusten zusammen. Das gleiche Schicksal hatten die seindlichen Angrisse nördlich des Onjestr. Unsere Berluste sind gering. Nachtüber herrschte Ruhe.

Aus der deutschen Meldung: Nordweftlich von Czartoryst und bei Berestiany wurden russische Erkundigungsabteilungen abgewiesen.

# 29. Dezember.

An der bessarabischen Grenze wiederholte der Feind gestern seine, von starkem Artilleriesfeuer eingeleiteten Angriffe in der tags zuvor geübten Art. Seine Angriffskolonnen brachen überall — stellenweise knapp vor unseren hindernissen — unter unserem Kleingewehrs und Geschützeuer zusammen. Die russischen Berluste sind groß. Deftlich von Burkanow nahmen wir einige Sicherungsabteilungen vor stärkeren russischen Kräften näher gegen unsere hauptstellung zurück. In Wolhnien stellenweise Geschützampf.

# 30. Dezember.

Die Kämpse in Ostgalizien nahmen an Umfang und Heftigkeit zu. Der Feind richtete gestern seine Angrisse nicht nur gegen die bessarbische Front, sondern auch gegen unsere Stellungen östlich der unteren und mittleren Strypa. Sein Bordringen scheiterte meist schon unter dem Feuer unserer Batterien. Bo dies nicht geschah, brachen die russischen Sturmkolonnen in unserem Infanterieund Maschinengewehrseur zusammen. Im nördlichsten Teile seines gestrigen Angrisssssläse, vor dem Brückenkopf von Burkanow, ließ der Gegner 900 Tote und Schwerverwundete zurück. Es ergaben sich hier drei Fähnriche und 870 Mann. Die Gesamtzahl der gestern in Ostgalizien einzebrachten Gesangenen übersteigt 1200.

An der Ikma und der Putilowka kam es stellenweise zu Geschütkämpsen, am Korminbach und am Styr wiesen öfterreichisch-ungarische und deutsche Truppen mehrere russische Borstöße ab. Aus der deutschen Meldung: An mehreren Stellen der Heeresgruppe des Generals v. Linsingen wurden Borstöße russischen Tagdkommandos abgewiesen.

Bei der Armee des Generals Graf v. Bothmer wiesen öfterreichisch-ungarische Truppen ben Angriff starker russischer Kräfte gegen den Brückenkopf von Burkanow an der Strypa ab. Neben starken blutigen Berlusten bütte der Feind etwa 900 Gesangene ein.

#### 31. Dezember 1915.

Das Borgelände unserer Strypafront war zwischen Buczacz und Bisniowczyt auch gestern der Schauplatz wiederholter, mit starten Krästen geführter russischer Angrisse. Abermals brachen, wie an den Bortagen, die seindlichen Sturmkolonnen unter dem Feuer der kaltblütigen, tapseren Truppen der Armee Pflanzer-Baltin zusammen. An der unteren Strypa und an der bestarabischen Front hat die Tätigkeit des durch die letzten Kämpse start erschöpsten Gegners vorläusig nachgelassen. Die Berluste, die die Russen in den vergangenen Tagen auf den ostgalizischen Gesechtsseldern erslitten, übersteigen überall das gewöhnliche Maß. So lagen gestern an der Strypa vor einem Kompanieabschnitt 161, vor einem anderen 325 russischen. An der oberen Strypa, an der





Ueberfichtstarte XXII. - Bon ber Putilowta bis gur 3fma. Der ungefähre Berlauf der Front der Berbundeten im Often um die Jahreswende 1915/1916 Maßstab und Legende vgl. S. 285. – Bgl. die Anschlußtarten S. 285 und S. 291.

Ikwa und an der Putilowka gab es keine besonderen Greignisse. Am Korminbach und am Styr wurden abermals mehrere russische Borstöße abgewiesen.

# 1. Januar 1916.

Die Schlacht in Oftgaligien bauert unvermindert heftig an. Das Schwergewicht ber Rampfe lag auch gestern auf unserer Front an ber mittleren und unteren Strypa. 3m Raume norboftlich von Bucgacg traten turg nach Mittag bie ruffifchen Artilleriemaffen in Tatigleit, beren Feuer bis in bie Abendftunden mahrte, bann ging ber geind jum Angriff über. Geine Bolonnen brangen in gablreichen Angriffswellen ftellenweife vier bis funf mal an unfere Drabthinderniffe vor, brachen aber immer und überall unter ber verheerenden Birtung unseres Feuers gusammen. In ber nacht gog fich ber Gegner, hunderte von Toten und Schwervermundeten liegen laffend, in feine 600 bis 1000 Schritt entfernte Ausgangoftellung gurud. Auch bie Angriffe, die bie Ruffen bei Jaglowiec, füblich von Bucgacy und nächft Usciecato am Dnjeftr unternahmen, erlitten bas gleiche Schidfal, wie bie an ber mittleren Strupa. Un ber beffarabifchen Front verlief ber Tag abermals verhaltnismäßig ruhig. Die Stellungen ber Armee bes Generals Graf v. Both: mer an der oberen Strypa und der heeresgruppe Boehm. Ermolli an der Ilma standen unter feindlichem Artilleriefeuer. Bei ber Armee des Erzherzogs Josef Ferdinand wurde ein ruffifches Bataillon gerfprengt, bas füblich von Bereftiang vorzuftogen versuchte. Am Styrbogen nordöftlich von Czartorysk überfielen beutsche und österreichisch-ungarische Truppen mit Erfolg die feindlichen Borposten. Bei Kolodzieje, westlich von Rafalowka, schlugen wir einen Angriff ab.

Aus ber beutschen Melbung: Nörblich von Czartoryst ftießen ftartere beutsche und öfterreichisch-ungarische Erfundungsabteilungen vor. Sie nahmen etwa 50 Ruffen gefangen und kehrten nachts in ihre Stellungen zurud.

Desterreichisch-ungarische Batterien ber Armee bes Generals Graf v. Bothmer beteiligten sich wirkungsvoll flankierend an der Abwehr russischer Angriffe südlich von Burkanow.

# 2. Januar.

Der Feind nahm nun auch seine Offenstwe gegen die bessarbsiche Front der Armee Pflanzers-Baltin wieder auf. Nachdem er schon in der Neujahrsnacht zweimal und am darauffolgenden Bormittag ebenso oft vergeblich versucht hatte, in unsere Siellungen einzudringen, führte er um 1 Uhr nachmittags gegen die Berschazungen bei Toporout einen neuerlichen starten Angriff, der von den tapferen Berteidigern im Handgemenge abgeschlagen wurde. Zwei Stunden später drangen im gleichen Raum sechs russische Regimenter vor, die zum größten Teil abermals geworsen wurden. Nur in einem Bataillonsabschnitt ist der Kampf noch nicht abgeschlossen. Die Berluste des Gegners sind außerordentlich groß. Auch unsere Strypasront nordöstlich von Buczacz griff der Feind am Reujahrsmorgen an. Der Angriff mißlang, ebenso wie ein russischer Borstoß auf eine Schanze nordöstlich von Burkanow. Die Zahl der seit einer Boche in Oftgalizien eingebrachten Gefangenen reicht an 3000 heran. Südlich von Dubno und bei Berestiann im Kormingebiet wurden schwächere seindliche Abteilungen abgewiesen.

#### 3. Januar.

An der bessarbischen Front wurde auch gestern den ganzen Tag über erbittert gekämpst. Der Feind setzte alles daran, im Raum von Toporout unsere Linien zu sprengen. Alle Durchbruchse versuche scheiterten am tapseren Widerstand unserer braven Truppen. Die Zahl der eingebrachten Gesangenen beträgt drei Offiziere und 850 Mann. An der Serethmündung, an der unteren Strypa, am Korminbach und am Styr wurden vereinzelte russische Borstöße abgewiesen. Zahlreiche Stellen der Nordostsfront standen unter seindlichem Geschützseuer.

#### 4. Januar 1916.

Die Schlacht in Oftgalizien dauert an. Der Feind setzte gestern seine Durchbruchsversuche bei Toporout an der bessarbischen Grenze mit großem Krästeausgebot fort. Sein Mißersolg war der gleiche wie an den vergangenen Tagen. Die russischen Angrisse wurden überall abgeschlagen, zum Teil in langandauerndem, blutigem Handgemenge. Besonders erbittert waren die Kämpse Mann gegen Mann in den zerschossenen Gräben beim Hegerhaus östlich von Karancze, wo sich insbesondere das Waraschischen Infanterieregiment Nr. 16 neuerlich mit Ruhm bedeckte. Sbenso wie an der bessarbischen Front scheiterten die Angrisse, die der Feind nordöstlich von Okna und gegen die Brückenschanze bei Uscieczko führte, und alle mit großer Zähigkeit erneuerten Bersuche der Russen, im Raume nordöstlich von Buczacz in unsere Gräben einzudringen.

Die Berlufte bes Feindes find nach wie vor überaus groß. In einem gebn Kilometer breiten Abschnitt gahlten wir 2300 ruffifche Leichen por unferer Front. Gingelne ruffifche Bataillone, bie mit 1000 Mann ins Gefecht gingen, find laut ihren eigenen Melbungen mit 180 Mann gurud= gefehrt. Die Bahl ber norböftlich von Bucgacg in ben letten Tagen eingebrachten Gefangenen überfteigt 800. Un ber oberen Itma ichoffen bie Truppen ber Beereggruppe Boehm= Ermolli ein ruffifches Fluggeug ab; die Bemannung, aus zwei Offizieren bestehend, murbe gefangen. 5. Januar 1916.

Unfere Truppen in Oftgaligien und an ber Grenze ber Bulowing tampften auch geftern an allen Buntten fiegreich. Un ber beffarabischen Front feste ber Feind in ben erften nachmittageftunden erneut mit ftartftem Geschützfeuer ein. Der Infanterieangriff richtete fich abermals gegen unfere Stellungen bei Toporous und an der Reichsgrenze öftlich von Rarancze. Der Angreifer ging ftellenweise acht Reihen tief gegen unsere Linien vor. Seine Rolonnen brachen vor unseren Sinderniffen, meift aber icon fruber, unter großen Berluften gufammen. Rroatifche und fubungarifche Regimenter wetteifern in gabem Ausharren unter ben ichwierigsten Berhaltniffen. Auch Angriffe der Ruffen auf die Brudenschanze bei Uscieczto und in der Gegend von Jaglowiec erlitten bas gleiche Schidfal wie jene bei Toporout. Beiter nordlich feine besonderen Greigniffe.

6. Januar.

Die Rampftatigfeit in Oftgalizien und an ber beffarabifchen Grenze hat geftern wesentlich nach= gelaffen. Der Feind hielt unsere Stellungen zeitweise unter Geschützeuer. Seine Infanterie trat nirgende in Attion. Sonft an ber Nordostfront teine Ereignisse von besonberer Bebeutung,

Aus ber deutichen Melbung: Bei Cgartoryst murde eine vorgeschobene ruffifche Boftierung angegriffen und geworfen.

# 7. Januar.

Der geftrige Tag verlief im Norboften verhaltnismäßig ruhig. Rur am Styr tam es vorüber= gebend ju Rampfen. Der Feind befeste einen Kirchhof norblich von Czartoryst, murbe aber von öfterreichischer Landwehr bald vertrieben.

Beute fruh eröffnete ber Gegner wieder feine Angriffe in Oftgaligien. Turkeftanische Schuben brachen vor Tagesanbruch gegen unsere Linie norboftlich von Buczacz vor und drangen an einem schmalen Frontstuck in unsere Graben ein. Die honvedinfanterieregimenter Rr. 16 und Rr. 24 warfen aber ben Feind in raschem Gegenangriff wieder hinaus. Es wurden zahlreiche Ge= fangene und brei Maschinengewehre erbeutet.

Bie aus Gefangenenausfagen übereinftimmenb hervorgeht, ift vor ben letten Angriffen gegen die Armee Pflanger-Baltin der ruffifchen Mannichaft überall mitgeteilt worben, daß eine große Durchbruchsichlacht bevorfteht, die bie ruffischen heere wieder in die Karpathen führen werde. Bu= verläffigen Schätzungen gufolge betragen bie Berlufte bes Feindes in ben Neujahrstämpfen an ber beffarabischen Grenze und an ber Strypa mindeftens 50 000 Mann.

Aus ber beutschen Melbung: Auf bem Kirchhof nörblich von Czartorysk, in bem fich geftern eine ruffifche Abteilung feftgefest hatte, murbe ber Feind heute nacht wieber vertrieben. 8. Januar 1916.

Die Schlacht in Oftgaligien und an ber Grenze ber Butowina ift geftern aufst neue entbrannt. An ber Strypa hat, wie bereitst gemelbet murbe, der Feind icon vor Tagesanbruch feine Uns griffe begonnen. Einige ftarte Abteilungen ber Sturmtruppen maren unter bem Schute bes Rebels bis ju unseren Batterien vorgedrungen, als der Gegenangriff ber honvedregimenter 16 und 24 und bes mittelgalizischen Infanterieregiments Nr. 57 einsetze und die Angreiser über unfere Stellungen gurudichlug. Unter ben 720 biebei gefangenen Ruffen befinden fich ein Oberft und gehn Offigiere. Unfere Linien am Dnjeftr ftanben tagsuber meift unter ftartem Gefcutfeuer. An der bessarabischen Front leitete der Gegner seine Angriffe turz vor Mittag durch Artillerietrommelfeuer ein. Seine Anstrengungen maren abermals gegen unsere Stellungen bei Toporout und öftlich von Rarancze gerichtet. Die Rampfe waren wieber außerorbentlich erbittert. Teile feiner Angriffstolonnen vermochten in unsere Graben einzubringen, murben aber burch Referven im handgemenge wieder gurudgetrieben. Bir nahmen hiebei einen Offizier und 250 Mann gefangen. Bei Bereftiany in Bolhynien miefen unsere Truppen ruffifche Erfundungsabteilungen ab. Am Styr vereitelte die Artillerie burch tongentrifches Feuer einen Berfuch ber Ruffen, ben Rirchhof nördlich von Czartory &t zurückzugewinnen.

Bölterfrieg. XII.

## 9. Januar 1916.

Bor zwei Tagen neuerlich an allen Punkten Oftgaliziens und der bessarbischen Grenze unter großen Berlusten zurückgeschlagen, hat der Feind gestern seine Angrisse nicht wiederholt, sondern nur zeitweise sein Geschützseur gegen unsere Linien gerichtet. Er zieht Berktärkungen heran. Am Rorsminbach in Wolhynien zersprengten unsere Truppen russtsche Ausklärungsabteilungen.

10. Januar.

Auch gestern fanden in Oftgalizien und an der Grenze der Butowina teine größeren Rämpfe statt; nur bei Toporout wurde abends ein seindlicher Angriff abgewiesen. Sonst nichts Neues. Aus der deutschen Meldung: Bei Berestiany wurde der Borstoß einer stärkeren rus-

11. Januar.

fifchen Abteilung abgeschlagen.

Gestern herrschte, von den gewohnten Artilleriekämpsen abgesehen, auch an der bessarabischen Front und in Ostgalizien Ruhe. Seit heute früh richtet der Feind von neuem nach heftigstem Artillerieseuer vergeblich Angrisse gegen den Raum Toporout — Rarancze.

12. Januar.

Das Schlachtselb an der bessarabischen Grenze bilbete auch gestern wieder den Schauplat erbitterter Kämpse. Kurz nach Mittag begann der Feind unsere Stellungen mit Artillerieseuer zu überschütten. Drei Stunden später setze er den ersten Infanterieangriff an. Fünsmal hintereinander und um 10 Uhr abends ein sechstes Mal versuchten seine tiefgegliederten Angrissolonnen in unsere Linien einzubrechen. Immer war es vergebens. Unterstützt von der tressich wirtenden Artillerie, schlugen die tapseren Berteidiger alle Angrisse ab. Der Rückzug des Gegners wurde mitunter zur regellosen Flucht. Seine Berluste sind groß. Bor einem Bataillonsabschnitt lagen 800 tote Russen. Das nordmährische Infanterieregiment Nr. 93 und die Honvedregimenter Nr. 30 und 307 haben sich besonders hervorgetan. Sonst im Nordosten stellenweise Geplänkel.

Aus der beutschen Melbung: Nördlich von Rosciuchnowka warf ein Streiftommando ruffische Bortruppen auf ihre Hauptstellung zurud.

### 13. Januar.

In Oftgaligien und an ber beffarabifden Front ftellenweife Gefduttampf.

Die amtliche ruffische Berichterstattung hat es sich in der letten Zeit zur Gewohnheit gemacht, der freien Ersindung kriegerischer Begebenheiten den weitesten Plat einzuräumen. Entgegen allen russischen Angaben sei ausdrücklich hervorgehoben, daß unsere Stellungen östlich der Strypa und an der bessausichen Grenze — von einem einzigen Bataillonsabschnitt abgesehen, den wir um 200 Schritt zurücknahmen — genau dort verlaufen, wo sie verliesen, ehe die mit großer militärischer und journalistischer Aufmachung eingeleitete und bisher mit schweren Bersusten für unsere Geguer restlos abgeschlagene russische Beihnachtsossensive begann. Sind sonach alle gegenteiligen Nachrichten auß Petersburg salsch, so beweisen außerdem die Ereignisse im Südosten, daß die vergeblichen russsschan Anstürme am Onjestr und am Pruth auch nichts zur Entlastung Montenegros beizutragen vermochten (val. Band XIII).

#### 14. Januar.

Der Feind versucht seit gestern früh neuerlich unsere bessarbische Front bei Toporout und öftlich von Rarancze zu durchbrechen. Er unternahm fünf große Angrisse, deren letterer in die heutigen Morgenstunden siel, er mußte aber jedesmal unter den schwersten Berlusten zurückgehen. Hervorragenden Anteil an der Abwehr der Russen hatte abermals das vorzüglich geleitete übers wältigende Feuer unserer Artillerie. Seit Beginn der Schlacht in Oftgalizien und an der bessarbischen Front wurden bei der Armee des Generals Freiherrn v. Pklanzer-Baltin und bei den österreichischzungarischen Truppen des Generals Graf v. Bothmer über 5100 Gesangene, darunter 30 Offiziere und Fähnriche, eingebracht.

Bei Karpilowka in Bolhynien zersprengten unsere Streiftommandos einige ruffische Feldwachen. 15. Januar 1916.

Die Reujahröschlacht in Oftgalizien und an der bessarbischen Grenze dauert fort. Wieder war der Raum von Toporout und östlich von Karancze der Schauplat eines erbitterten Ringens, das alle früheren auf diesem Schlachtselde sich abspielenden Kämpse an heftigseit übertraf. Biermal, an einzelnen Stellen sechsmal, führte der zähe Gegner seine zwölf die vierzehn Glieder tiesen Angriffskolonnen gegen die heißumstrittenen Stellungen vor. Immer wieder wurde er — nicht



Der ungefähre Berlauf der Front der Berbündeten im Often um die Jahresmende 1915/1916 Ueberfictstarte XXIII. – Bon Dubno bis Krzemieniec. – Maßstab vgl. S. 287 u. 295.

selten im Nahlampf mit dem Bajonett — zurückgeworfen. Für die Berluste des Feindes gibt die Tatsache, daß im Gesechtsraum einer österreichisch-ungarischen Brigade über tausend russischen gezählt wurden, einen Maßstab. Zwei russische Offiziere und 240 Mann wurden gesangen genommen. Die braven Berteidiger haben alle ihre Stellungen behauptet, die Aussen nirgends auch nur einen Fußbreit Raum gewonnen. An der Strypa und in Wolhynien keine besonderen Ereignisse. Am Kormin wies Wiener Landwehr einen überlegenen russischen Borstoß ab.

Aus ber beutschen Melbung: Bei ber Heeresgruppe bes Generals v. Linfingen scheiterte in ber Gegend von Czernysz (füblich bes Styrbogens) ein russischer Angriff vor ber Front öfterreichisch-ungarischer Truppen.

### 16. Januar 1916.

Die neuerliche schwere Nieberlage, die die Ruffen an ihrem Neujahrstag an der bestarabischen Grenze erlitten haben, führte gestern wieder zu einer Kampspause, die zeitweise durch Geschützeuer wechselnder Stärke unterbrochen war. Südlich von Karpilowka in Wolhynien überfiel ein Streiskommando eine russische Borstellung und rieb beren Besahung auf.

# 17. Januar.

Die an der bessarbischen und oftgalizischen Front angesetzen russischen Armeen haben auch gestern eine Wiederholung ihrer Angrisse unterlassen. Es herrschte im allgemeinen Ruhe. Nur im Raume öftlich von Rarancze vertrieben unsere Truppen unter hestigen Kämpsen den Feind aus einer vorzgeschobenen Stellung, schütteten seine Gräben zu und spannten Drahthindernisse aus. Im Bereiche der Armee des Erzherzogs Joses Ferdinand wurden drei russische Bergtöße gegen unssere Feldwachenlinien abgewiesen.

#### 18. Januar.

Da auch ber geftrige Tag feine besonberen Greigniffe brachte, tann bie Reujahrsichlacht in Oftgaligien und an der beffarabischen Front, über die aus naheliegenden militärischen Grunden bie Tagesberichte feine eingehenden Angaben bringen konnten, als abgeschloffen betrachtet werben. Unsere Waffen haben an allen Punkten bes 130 Kilometer breiten Schlachtfelbes einen vollen Sieg bavongetragen. Unfere über jebes Lob erhabene Infanterie, bie Tragerin aller Enticheidungs: tämpfe, hat - von ber Artillerie fehr verftandnisvoll und geschiat unterftust - alle Stellungen gegen eine örtlich oft vielfache Ueberlegenheit behauptet. Die große Reujahreichlacht im Nordoften Defterreichs begann am 24. Dezember vergangenen Jahres und bauerte, nur an einzelnen Tagen burd Rampfpaufen unterbrochen, bis jum 15. Januar - also insgefamt 24 Tage lang. Bahlreiche Regimenter ftanden in biefer Beit durch 17 Tage im heftigften Rampf. Ruffifche Truppenbefehle, Austagen pon Gefangenen und eine gange Reihe von amtlichen und halbamtlichen Kundgebungen aus Betersburg bestätigen, daß die ruffifche Beeresleitung mit ber Offenfive ihres Subheeres große militärifche und politifche Zwede verfolgte. Diefen Abfichten entsprachen auch bie Menichenmaffen, bie der Feind gegen unsere Fronten angesetzt hat. Er opferte, ohne irgendeinen Erfolg zu erreichen, mindeftens 70 000 Mann an Toten und Bermundeten hin und ließ nahezu 6000 Rampfer als Gefangene in unserer Sand. Der Truppengusammenfegung nach haben am Sieg in ber Reujahröfchlacht alle Stämme der Monarchie Anteil. Der Feind gieht neuerlich Berftartungen nach Oftgaligien. Sonft im Nordoften feine besonderen Greigniffe.

#### 19. Januar.

Der gestrige Tag verlief ruhig. Heute in den frühesten Morgenstunden entbrannte an der Grenze östlich von Czernowitz, bei Toporoutz und Bojan, eine neue Schlacht. Der Feind setzte abermals zahlreiche Kolonnen an und führte an einzelnen Stellen vier Angrisse nacheinander. Er wurde jedoch überall von den tapferen Verteidigern zurückgeworfen.

Aus ber beutschen Melbung: Deutsche Flugzeuggeschwaber griffen feindliche Magazinorte und ben Flughafen von Tarnopol an.

#### 20. Januar 1916.

Die neue Schlacht an ber beffarabischen Grenze hat an Heftigkeit zugenommen. Außer ben schon gestern gemelbeten Angriffen, die alle in die frühesten Morgenstunden fielen, hatten unsere braven Truppen, ihnen voran die Budapester Honveddivision, die in den Rachmittag hinein fast stündlich an verschiedenen Stellen zwischen Toporout und Bojan zähe Anstürme überlegener Kräfte abzuschlagen. Der Feind drang im Berlaufe der Kämpse einigemal in unsere Schühengräben ein, wurde aber immer wieder im Handgemenge — einmal durch einen schneidigen Gegenangriff

ber Honvebre gimenter 6 und 30 — unter schweren Berlusten zurückgeschlagen. Das Borgelände unserer Berschanzungen ist mit rufsischen Leichen übersät, im Gesechtsraum einzelner Bastaillone wurden 800 bis 1000 gefallene Aufsen gezählt. Die anderen Fronten der Armee Pflanzer=Baltin standen den ganzen Tag hindurch unter russischem Geschützeuer. Auch bei der nörblich anschließenden Front in Oftgalizien gab es kurzen Artilleriekamps.

21. Fanuar 1916.

Der Eindruck der großen Berluste, die der Feind am 19. Januar in den Kämpsen bei Toporout und Bojan erlitten hat, zwang ihm gestern eine Kampspause auf. Es herrschte hier wie an allen anderen Teilen der Nordostfront, von zeitweiligen Geschütztämpsen abgesehen, verhältnismäßig Ruhe. Ein russisches Flugzeuggeschwader überflog das Gebiet südöstlich von Brzezany und warf Bomben ab. Diese richteten keinerlei Schaden an.

Aus der beutschen Meldung: Auf der Front zwischen Pinst und Czartoryst wurden Borstöße schwacher russischer Abteilungen leicht abgewiesen. 22. Januar.

Gestern fanden an der ganzen Nordostfront Geschützkämpse statt. Bei Berestiany in Wolschynien wiesen unsere Truppen Streiftommandos ab. heute in der Früh begann der Feind wieder mit seinen Angriffen gegen Teile unserer bessarabischen Front. Wir schlugen ihn zurück.
23. Kannar.

Auf der Höhe Dolzot, nördlich von Bojan am Pruth, sprengten wir vorgestern abend einen russischen Graben durch Minen in die Luft. Bon der 300 Mann starken Besatung konnten nur einige Leute lebend geborgen werden. In der Nacht von gestern auf heute vertrieben unsere Truppen den Feind im selben Raum aus einer seiner Berschanzungen. Nordwestlich von Useierzto ist eine von uns eingerichtete Brückenschanze seit längerer Zeit das Kampfziel zahlreicher russischer Angrisse. Fast jeden Tag kommt es zu Nahlämpsen. Die braven Berteidiger halten allen Anstürmen stand. Südlich von Dubno griff der Feind heute früh nach starker Artillerievorbereitung unsere Stellungen an; er wurde mit schweren Berlusten zurückgeschlagen.

Nichts Neues. — Gestern standen wieder verschiedene Teile unserer Nordostfront unter ruffischem Geschützseuer. An vielen Stellen war die Aufklärungstätigkeit des Feindes sehr lebhaft. 26. und 27. Januar.

Richts Reues. - Reine besonderen Ereigniffe.

Aus der deutschen Meldung vom 27. Januar 1916: Abgesehen von erfolgreichen Unternehmungen kleinerer beutscher und öfterreichisch-ungarischer Abteilungen bei der heeresgruppe des Generals v. Linfingen ift nichts von Bedeutung zu berichten.
28. Fanuar.

Bei Toporout an der bessarabischen Grenze überfielen heute früh Abteilungen des mittels galizischen Infanterieregiments Rr. 10 eine russische Borselbstellung, eroberten sie im Handgemenge, warsen die russischen Gräben zu und nahmen einen Teil der Besatzung gefangen.

Aus ber beutschen Melbung: Zwischen Stochob und Styr fanden kleinere Gesechte ftatt, bei benen wir Gesangene machten und Material erbeuteten.
29. Nanuar.

Die Brückenschanze nordwestlich von Uscieczko am Onjestr wurde heute früh heftig angegriffen. Die tapfere Besahung schlug den Feind zurück. Das Vorseld ist mit russischen Leichen besät. Ueber der Strypafront erschien gestern ein feindliches Flugzeuggeschwader. Bon den els russsischen Flugzeugen wurden zwei durch Artillerievolltresser vernichtet, drei zur Notlandung hinter den seindlichen Linien gezwungen. Bei Berestiany am Styr schlugen unsere Feldwachen Vorsstöße stärkerer russischer Ausklärungsabteilungen zurück.

Aus ber beutschen Melbung: Bei Berestiany wiesen österreichischeungarische Bortruppen mehrere russische Angriffe ab.

## 30. Januar 1916.

Der Gegner wiederholte gestern tagsüber seine Angriffe gegen die Brudenschanze nordwestlich Uscieczko. Alle Bersuche, sich ihrer zu bemächtigen, scheiterten an der Tapferkeit der Berteidiger. Fast an allen Teilen der Nordostfront trat die rufsische Artillerie zeitweilig stark in Tätigkeit. Auch schweres Geschütz wirkte an verschiedenen Stellen mit. 31. Sanuar und 1. Februar 1916.

Reine besonberen Greigniffe.

2. Februar 1916.

Bor ber Brückenschanze nordwestlich von UScieczko wurde ber Feind durch Minenangriffe zum Berlaffen seiner vordersten Gräben gezwungen. An anderen Stellen ber Nordfront fanden Pastrouillenkämpfe statt.

Deutsche Melbung: Gine ftartere ruffifche Abteilung murbe von beutschen Streiftommandos an ber Biefielucha fublich von Rucheda = Bola angegriffen und aufgerieben.

# Die Schlacht bei Czartornsk

Bom 16. Ottober bis 14. November 1915

Die unzureichende Sicherung des füdlichen Pripjetgebietes hatte im September 1915 zur Neberslügelung der wolhynischen Nordarmee der Verbündeten durch Kosatenhorden geführt, die dis Kowel schwärmten. Die Säuberung der südlichen Poljesje von diesen Horden und die Sicherung der Verbindungslinie nach Pinst war die erste Ausgabe, die General v. Linsingen dei Nebernahme des Rommandos erwartete. Raum damit fertig geworden, sah er sich einer zweiten, noch schwierigeren Aufgabe gegenüber, den russischen Durchbruch großen Stils über den Styr zu vereiteln. Dieser Durchbruch war von General Iwanow solgerichtig an der Bahnlinie Riew—Rowel angesetzt, die ihm die Krästeverschiebung und Ersolgsausnützung wesentlich erleichterte. Die Stärte der russischen Kräste ist mit drei dis vier Korps und zwei Kavalleriedivisionen zu veranschlagen. Ihnen standen am Süddogen je eine ostpreußische und kurhessische Division, im Zentrum k. u. k. Divisionen, am Nordbogen die polnische Legion gegenüber. Diese Truppen waren durch die zehnte k. u. k. Kavalleriedivision verstärkt.

Drei beständige Uebergänge führen über den Styr: eine Dammstraße von der Meierei Majunicze nach Czartoryst, die Bahnübersührung von Polonne nach Eminy und die Brücke bei Rafalowka. Nach dem Muster des Dunajec-Ueberganges hatte Jwanow in größtmöglicher Heimlickkeit seine Truppen konzentriert, die Artillerie sich auf bestimmte Ziele genau einschießen und Ueberschiffungs- und Brückenmaterial im Userried vorbereiten lassen. Bom Berlauf des Kampses (vgl. Karte S. 285) hat der Kriegsberichterstatter Rolf Brandt in der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" (23. II. 16) folgende überaus anschauliche Darstellung gegeben:

"Im Laufe des 16. Oktober 1915 wurde auf dem ganzen Frontabschnitt stärkeres russisches Artillerieseuer und das Borschieben russischer Kräfte bemerkt. Russische leberzläuser sagten aus, daß ein Angriff beabsichtigt sei. Die Nacht vom 16. zum 17. Okstober war sternenlos und tiesdunkel. Bei Czartorysk wurde wieder ein Ueberläuser ausgebracht. Er erklärte: ein russisches Bataillon ist durch. Die Meldung wurde noch telephonisch weitergegeben. Des Morgens um 5 Uhr erfolgte ein Frontalangriff. Die Russen sechs Divisionen zum Sturm an. Gleichzeitig gegen die miteinander verzbundenen Brückenköpse Kulikowicze und Nowosiolki, gegen Czartorysk und gegen Rasislowka. Bei Rasislowka wurden die österreichisch-ungarischen Truppen zurückgedrängt, hielten aber bei Kosciuchnowka in guter Stellung sest.

Im Styrbogen war inzwischen der Einbruch erfolgt. Der Brückenkopf Nowosiolki wurde vom Rücken beschossen. Ein furchtbarer Kampf, bei dem die Russen jeden Borteil hatten, spielte sich in dem Sumpswald bei der Okonka ab. Die Russen gingen über Stellen vor, die man bis dahin für unpassierbar gehalten hatte. Sie sprangen in flaches Basser, dessen Grund trug, und vermieden Wiesenslecke, die den Mann, der den Sprung wagte, versinken ließen. Gleichzeitig etwa, um 7 Uhr, waren die Russen auch an den Brückenkopf von Kulisowicze heran und nahmen ihn. Damit war die gesamte Brücken-



● Stadt, oDorf, ■Bahnhof, Wirtschaft, Schloss, M. Meierhof, • ■ Wassermühle, VJägerhaus.

Der ungefähre Berlauf der Front der Berbundeten im Often um bie Jahresmende 1915/1916

Ueberfichtstarte XXIV. - Bon ber Itwa bis jum Sereth. - Bgl. S. 291 und S. 297.

kopfftellung gefallen, die Lage der Truppen in Czartorysk war entschieden. Noch glaubte man, nach rechts Anschluß zu haben, weil eine preußische Kompanie, die sich über die Okonka zurückgezogen hatte, den Flügel bildete, aber die Lücke war schon tief. Die Okonka war Grenzfluß gegen die Russen geworden.

Am 18. Oktober im Morgengrauen wurde Czartoryst von drei Seiten angegriffen. Die sidirischen Schüken stürmten in dichten Massen. Sin paar Kompanien ostpreußischer Grenadiere, die vom linken Flügel noch hereingeworsen wurden, konnten den Truppen in Czartorysk nicht mehr helsen. In schweren und blutigen Bajonettkämpsen siel die Stadt, siel ein Teil des heldenmütigen Regiments, das sich löwentapser schlug. Am gleichen Tage waren russische Massen auch über Kulikowicze gegen Rudka von Süden her herangekommen und drängten am Abend noch dis Rukle weiter. Am 19. Oktober kamen schon russische Patrouillen dis zum Stochod. Sosianowka wurde von schwachen Krästen besetzt, Jablonka siel in russische Hand. Die Russen standen also etwa 20 Kilometer ties in der deutsch-österreichischen Front, ihr Zentrum war an diesem Tage Kukle.

Nur zögernd gingen die russischen Spitzen weiter. Unleugbar hatten die Aussen einen — wenn auch begrenzten — Erfolg errungen, aber ihn rücksichtsloß auszunutzen, dazu sehlte ihnen die Entschlossenheit, während die deutsche Armeeleitung alle Kräfte zusammennahm, um den unangenehmen spitzen Keil zurückzutreiben. In schweren und ausopfernden Kämpfen, die hohe Ansorderungen stellten, gelang dies. Dabei ist die ganze Sumpfebene des Styrbogens ein einziges großes Schlachtfeld geworden.

Die nächste Sorge ber deutschen Armeeleitung mußte es sein, die Spize der Russen zum Stehen zu bringen und im Norden und Süden eiserne Mauern gegen jeden Berssuch, die deutschen und österreichisch-ungarischen Linien von der Seite aufzurollen, zu errichten. Im Norden hielten oftpreußische Truppen in zäher Linie Lisowo, Sawernnowka, Okonsk. Im Süden wurde mit herangezogenen Reserven aus deutschen und österreichisch-ungarischen Truppen ein Borstoß in drei Gruppen von Kolki aus ansgesetzt.

Die Vorhut der Truppen, die am 20. Oktober von Kolki vorwärts gingen, bildeten die 9. und 11. Kompanie eines preußischen Infanterieregiments unter zwei blutjungen Leutnants. Man marschierte bei gelegentlichem Kugelwechsel durch sumpfigen Wald weiter, ruffischer Widerstand, der sich von Zeit zu Zeit bemerkbar machte, wurde bald erledigt. In der Nacht vom 20. zum 21. Oktober wurde die Vorhut aber von dem Gros, das sich wegen ftarker seitlicher rufsischer Angriffe zu einer vorläufigen Rückwärtsbewegung entschließen mußte, abgetrennt. Man war bis vor Grosti gefommen. Da merkten die beiden Kompanien, daß die Ruffen ihnen mit immer stärkeren Kräften im Rücken waren. Un der Brücke von Stawischtsche hielt man Kriegsrat. Man sah ein, daß man sich am Tage wohl halten könne, daß aber die Nacht eine Kataftrophe bringen mußte. Man beschloß ben Durchbruch. Bon ben Gefechten bes Tages vorher waren Verwundete vorhanden. Unter keinen Umftanden wollte man die Kameraden den Ruffen laffen. Noch hatte man den Tag vor sich und hielt die Brücke. Tragbahren wurden gezimmert, die Verwundeten barauf gebettet. Alle Liebesgaben, die man bei fich hatte, murben gleichmäßig verteilt. Man wußte, um mas es ging. Bei einfetender Dammerung begann man am Durch= bruch nach Suben. Die Ruffen waren von dem energischen Angriff überrascht. Gefangene machten die beiden Rompanien und brachten fie mit allen Berwundeten aus ber Umteffelung gurud. Gin Belbenftud, bas ber tommandierende General gu Raifers Geburtstag ausdrücklich anerkannte. Die Kompanieführer, die Leutnants Sinning und Sandrod, erhielten das Giferne Rreuz I. Rlaffe, je zehn Mann jeder Rompanie das II. Rlaffe.

Grady wurde von den Ruffen geräumt. Das war mit der Erfolg des Durchbruches.



Der ungefähre Berlauf der Front der Berbündeten im Often um die Jahreswende 1915/1916 Uebersichtskarte XXV. – Bom Sereth der Stropa entlang. – Bgl. S. 295 u. 299.

Die drei Hauptkolonnen aber rudten vor, und zwar von Guben her deutsche und öfterreichisch-ungarische Kräfte in Richtung Jablonka, während vom Norden und vom Westen her gleichzeitig angegriffen wurde.

Bier Bataillone wurden in Front gegen den stark besetzten Westrand von Jablonka, ein Bataillon wurde zur Sicherung gegen Zagorowka ausgestellt, da immer noch russische Kräfte in Sosianowka sestgestellt waren. Andere Bataillone wurden auf den linken Flügel gegen die Straße Jablonka—Okonsk angesetzt. Um Mitternacht wurde der Ansgriff begonnen und dis zu einer Waldlichtung vorgetragen. Hier grub man sich im heftigen Feuer ein. Starke Brände im Dorf hinter der russischen Stellung loderten hoch und färbten den Nachthimmel. Am 21. Oktober um 5 Uhr morgens ging der Angriff weiter. Inzwischen hatten andere Bataillone auf dem linken Flügel die Straße von Okonsk nach Jablonka leicht genommen und begannen vom Norden durch den sumpsigen Wald gegen den Dorfrand vorzudringen. Da brach bei den Russen Panik aus. Sie verließen in regelloser Flucht ihre Stellungen. Drei Offiziere, 300 Mann und drei Maschinengewehre sielen in die Hand der stürmenden Insanterie.

Die von den füdlichen Gruppen herauftommenden Patrouillen fanden darauf mittags das ftark befestigte Dolzyca geräumt. Der Fall von Jablonka hatte die Räumung mit entschieden. Die russischen Kräfte in Sosianowka waren sogar schon am Tage vorher auf das Nahen des Beobachtungsbataillons hin abgezogen.

Es war ein erster, entscheidender Erfolg erreicht. Die Offensive der Ruffen war zum Stillstand gekommen. Bon nun an waren sie die Angegriffenen, die nur mit Stoß und Gegenstoß den Willen des deutschen Führers aufzuhalten versuchten.

Die Russen waren in ihre starken Stellungen auf den Hügeln um Kukle zurückgegangen. Deutsche Kräfte suchten sie am 21. Oktober vom Norden her vergeblich zu nehmen. Man kam im rasenden Infanterieseuer zwar näher, aber die Stellung war zu stark. Noch am 21. Oktober nachts wurden Berfolgungskompanien über Jablonka nach Kukle weitergeschickt, die bis zum Waldrand vor Kukle durchkamen. Auch die Südgruppe (deutsche, österreichische und ungarische Kräste) war inzwischen über Grady und Dolzyca gegen Kukle und den Wielikojesumps, den die Russen hielten, vorgerückt, so daß am 22. Oktober Dorf und Stellung Kukle von drei Seiten umsaßt war.

Die Armeeleitung beschloß nun den entscheidenden Borstoß über Podgacie auf Czartoryst. Um aber diesen Fangstoß geben zu können, mußte zunächst Kamieniucha, von wo aus die Russen hätten flankieren können, genommen werden.

Stärkere Kräfte wurden gegen Kamieniucha angesett, während gleichzeitig die Südzurppe gegen Rudka vorging. Die leichten Höhen von Kamienucha, die von kahlem Gelände umgeben sind, wurden von den Russen zäh gehalten; außerdem wurde die russische Berteidigung durch schwere Artillerie unterstütt, während die Berbündeten ihre Artillerie durch das Sumpfgelände nicht herandekamen. Während dreier Tage schoben sich die Angreiser im Schrapnellregen weiter. Es waren vier Grad Kälte. Die Mannschaften lagen oft bis zu den Hüften im Giswasser.

Auch der Angriff gegen Rudka ging sehr langsam vorwärts. Am 28. Oktober drangen die österreichisch-ungarischen Truppen unter starkem Feuer in das westlichste Haus des Dorfes ein, aber es war weiter kein Boden zu gewinnen.

Da ftürmte am 29. Oktober eine preußische Brigade trot blutigster Verluste den Winds mühlenberg bei Kamieniucha und erzwang den Ort im Bajonettkampf.

Am 30. Oktober abends merkte barauf die Südgruppe ein Nachlassen des russischen Widerstandes in Rudka und stellte um Mitternacht das Abziehen des Feindes sest. Desterreichisch-ungarische Truppen und preußische Truppen drangen darauf auch in Rudka ein, wo gerade die Russen ein Bataillon ablösen wollten.



● Stadt, • Dorf ■ Bahnhof, Wirtschaft, Schloss,

M.H. Meierhof, ■ Wassermühle, ▼Jägerhaus.

Der ungefähre Berlauf der Front der Berbündeten im Often um die Jahreswende 1915/1916 Ueberfichtskarte XXVI. – Bor Buczacz der Stropa entlang. – Bgl. S. 297 u. 301. Neber Bubka hinaus und über Bielgow sollte nun gegen Czartorysk weiter gestoßen werden. Aber die Lage Budkas war für die Truppen, die den Ort halten und aus ihm vorstoßen mußten, besonders schwierig. Durch unüberschreitbaren Sumps führt ein einziger schmaler Weg in das langgestreckte Dorf, dessen Häuser wie auf kleinen Inseln in dem Sumpswasser standen. (Heute kann man die Stelle, wo das Dorf Budka lag, kaum mehr erkennen; Aschenreste und Kreuze von Gräbern, das ist das Dorf Budka heute.) Bon beiden Seiten lag das ganze Nest im flankierenden russischen Artillerieseuer. Trozdem stießen die deutschen und österreichisch-ungarischen Truppen durch. Bis sie im Sumpswald hinter Budka von starkem russischen Flankenstoß gefaßt wurden und zurück mußten in die Hölle dieses Dorses. Bis zum 9. November erfolgte an jedem Tage ein russischer Angriss. Haus sür Haus fraßen die Flammen. Es sprach keiner mehr in den eisigen Erdlöchern vor Budka, in denen das Grundwasser stiege.

Inzwischen war oben nördlicher bei Rosciuchnowka am 4. November den Ruffen ein Durchbruch gelungen. Auch bei Budka kam es — es war der lette Einsatz der Ruffen — noch einmal zum rufsischen Stoß. Südlich von Budka wurde am 9. November die Stellung im Sumpf durchbrochen und die Besatung im Rücken gesaßt. Zwar stürmten die schon erwähnten Rompanien wieder unter ihren Leutnants noch am gleichen Tage in das Dorf hinein mit dem Angriffsruf: Rache für Czartorysk!, zwar wurde im Bajonettkampf, bei dem sich ungarische Husaren hervorragend beteiligten, die gesamte russische Besatung niedergemacht, aber Budka war nicht mehr zu halten. Man mußte sich begnügen, den Südrand jenseits des Sumpses zu besehen. Durch Budka ging der Stoß nicht zu führen, trothem die Russen sichtlich zermürdt waren.

Immer stärkere Artillerie hatte man unterdessen trot des Geländes zusammengezogen. An einer Stelle gegen Bielgow wurde schließlich am 13. November die Artillerievorbereitung in großem Maßstabe begonnen. Mit großer Stärke setzen die Geschütze ein. Unter dem rasenden Hämmern der schweren Granaten wurde die Stellung bei Bielgow durchbrochen. Die russische Widerstandskraft war in dem vierwöchigen Kampf zerbrochen. Sie räumten den Styrbogen, räumten Czartorysk. Führer und Truppen hatten schweren Sieg ersochten."

"Bas in diefer Bierwochenschlacht die verbundeten Truppen leifteten, ift um fo bewunderungswürdiger, weil es im Sumpf unter Schwierigkeiten vollbracht wurde, von benen man fich nur schwer einen Begriff machen tann", wurde ber "Rölnischen Zeitung" (16. XI. 15.) aus bem t. u. t. Rriegspreffequartier gefchrieben. "Der fidernbe Boben geftattet nur felten die Anlage richtiger Schützengraben. Im Bormartegeben tauschte bas Sumpfgebiet, über bas felbft die genauesten Rarten nur unzuverläffig Austunft geben tonnen, bamals um fo mehr, als der Winter den Sumpf noch nicht feftfrieren lieg. Die bunne Gistrufte trugt und bricht ein. Bier verloren die Ruffen bei ihrem Maffenangriff Taufenbe, beren Todesichrei im Berfinten wie bei Tannenberg ichauerlich bie Nachte durchgellte. Die Berpflegungemöglichkeiten waren fehr fchlimm. Gebiet hatte eine einzige, durch die Ruffen mit Artilleriegeschoffen überschüttete Strafe. Die gang wenigen Rleinwege, bie auf dem Oftufer vorhanden find, waren unpaffierbar. Die Fahrtuchen konnten nicht vor. Die verbundeten Truppen, Die in den gang wenigen Ortschaften bes Gelandes, die überdies die Ruffen befagen, teine Unterfünfte hatten, lebten alfo tagelang von nichts als Brot. Anderseits ftand ben Ruffen gur Berfügung, weffen fie bedurften. Sie maren ihrer Berpflegungsbafis nabe, fie hatten bie Bahn, in ihrem Ruden liefen gwei große, gute Stragen, Die noch untereinander verbunden maren, fo daß alle Borbedingungen für ein Belingen bes ruffifchen Durchbruchs gegeben maren." Daß er gelinge, hoffte auch ber Bar-Oberbefehlshaber, ber mit bem Thronfolger von Sarny aus die Front besuchte und die Truppen mit Ansprachen anfeuerte.



Der ungefähre Ber= lauf ber Front ber Berbunbeten im Often um bie Jahresmenbe 1915/1916

Dem Onjeftr entlang, von ber Strupa: Mun: dung bis gur Gereth: Ueberfichtstarte XXVII.

Magftab und Legende vgl. €. 299 Mündung

farten G. 299 unb Bgl. bie Anfdluß:

G. 305.

# Die Kämpfe um Siemikowce Bom 31. Oktober bis 5. November 1915

Die Durchbruchabsichten bes Generals Iwanow maren nicht auf die Begend bei Cjartoryst am Styr befchrantt; wenig fpater versuchte er auch die Armee bes Benerals Graf v. Bothmer bei Siemitowce an ber Strupa ju burchftogen. Ueber bie überaus blutigen Rampfe hat das "R. u. R. Rriegspreffequartier" am 24. November 1915 einen ausführlichen Bericht veröffentlicht, bem wir folgendes entnehmen: "Im Tal ber mittleren Strypa reihen fich von Nord nach Gud die Dorfer Bohattowce, Siemitowce, Bieniama, Ratowiec, Sosnow aneinander an. Bon ihnen lagen Bohattowce und Bieniama außerhalb ber öfterreichisch-ungarischen Berteibigungsftellung, öftlich ber versumpften Strypaniederung, alle übrigen weftlich berfelben. Um 31. Ottober nachmittags feste gegen die öfterreichisch-ungarischen Stellungen bei Goenow und gegen die beutschen Linien bei Siemikowce und an den Teichen nördlich bavon ein heftiges Artilleriefeuer ein. In ben Abendftunden griffen ruffifche Rrafte in der Starte von mindeftens zwei Divifionen auf bem schmalen Raume von Siemitowce an. Das Dorf und die Stellungen beiberfeits bavon mußten nach erbitterten Rampfen geräumt werben. Die Berteibiger gingen auf die weftlichen Sohen gurud. Um andern Morgen versuchten die Ruffen gunachft, Diefe Absicht murde aber durch einen fühnen Flandie Ginbruchsfront zu erweitern. tenftog vereitelt, den bas Sonvedinfanterie-Regiment Nr. 308 von Ratowiec her gegen den Gubflügel ber bei Siemitomce tampfenden Ruffen führte. Gleichzeitig fcbritten bie Berbundeten an die Wiedergewinnung ber alten Stellung. Tagsuber murben Referven ber Nachbargruppen, öfterreichifch-ungarifche und beutsche Bataillone ins Gefecht ge-Abends traf die von Nordweft herangeführte Siebenburger Sonveddivifion auf bem Schlachtfelb ein. Aber auch ber Feind, beffen Saupttraft aus fibirifchen Schütendivifionen beftand, fette von Stunde ju Stunde neue Berftartungen ein," wie bie "Rriegszeitung bes Rorps Marschall" (General ber Ravallerie Freiherr Marschall) ju berichten mußte, "ermiefenermaßen Teile von 14 Regimentern. Doch trot biefer Uebermacht gelang es den tapferen Ungreifern, ben Reind, ber beftandig ju Begenangriffen fchritt, vom 2. November abends ab auf Siemitowce und den Bergruden zwischen dem See und der Strafe ju beschränten. Die schwerfte Aufgabe bot jedoch bie endgultige Bertreibung des Gegners, der fich mit Ginfegen gablreicher Mafchinengewehre und forts mahrendem Nachschieben von Berftartungen unter allen Umftanden auf bem Beftufer behaupten wollte. Tag und Nacht murbe erbittert, meift Mann gegen Mann, gerungen. Um heftigften tobte die Schlacht an der Rirche und auf dem Rirchhof, wo fich der Begner gang befonders hartnädig mit flantierenden Mafchinengewehren, Sandgranaten und Bajonett verteibigte. Endlich am 4. November früh gelang es, bas Geeufer gu gewinnen und fo bie Ruffen in zwei Teile zu fprengen. Die nordliche Gruppe, bie im Ruden ben Gee hatte und in Front und Flanten von uns umschloffen mar, ergab fich nach gaber Berteibigung am Nachmittag, mahrend bas fubliche Reft zum Teil am Abend, endgültig erft am 5. November früh ausgenommen wurde. Bas nicht fiel, wurde gefangen genommen. Go enbete die viertagige Schlacht für die Berbundeten mit bem ftolgen Bewußtfein, trot gablenmäßiger Unterlegenheit, ben Gegner gefchlagen (Bgl. Rarte S. 297.) au haben."

Nach dem bereits erwähnten Bericht des "R.u.R. Kriegspressequartiers" "ließen die Ruffen 53 Offiziere und 6248 Mann in der Hand der Berbündeten. Ihre Berluste an Toten und Berwundeten waren um ein Bielfaches größer. Diese Zahlen und der Berlauf der einwöchigen Kämpse ließen ohne weiteres den sicheren Rücschluß zu, daß die Ruffen mit ihrem Angriffe größere Ziele im Auge hatten, als den, einen örtlichen Erfolg zu

erringen, und daß demnach auch der Sieg der Berbündeten mehr bedeutet, als die Wiedergewinnung eines vorübergehend verlorenen Grabenstückes. In der Tat wurde, wie aus russischen Dokumenten und aus Aussagen von Gesangenen nachträglich hervorging, auf seindlicher Seite die Unternehmung gegen die Strypastellung der Bersbündeten in einer Art eingeleitet, die bemerkenswert genug ist. Feldpopen schritten am Tag zuvor in festlichem Ornat von Schützengraben zu Schützengraben, um den geplanten Ungriff anzukündigen und erteilten den Soldaten ihren Segen zu dem blutigen Werk. Das dünaburgische Insanterieregiment Nr. 62, das im Ruse besonderer Tapserkeit und Ausdauer steht, wurde als Borhut bestimmt."

Einen besonderen Charakter erhielt die russtische Aktion auch dadurch, daß sich einige Tage früher der Zar, begleitet vom Zarewitsch, im Bereiche der um Tarnopol stehenden elsten Armee eingesunden hatte. Das herrenhaus Plotucz, wo der Selbstherrscher aller Reußen wohnte, war bereits seit Wochen für Besuche einer "hohen Persönlichkeit" vorsbereitet und eingerichtet worden. Das Betschorstiregiment bildete Spalier, alle mit drei oder vier Georgskreuzen dekorierte Mannschaft wurde zur Uebernahme der Ehren-wache aus der Front gerusen. Der Zar hielt bei vielen Truppenkörpern Ansprachen, in denen er auf die Bedeutung des bevorstehenden Angrisses hinwies. Die Armeekorps wurden außerdem mit anseuernden Armeebesehlen bedacht; einer davon, der des Generals der Insanterie Baron Brinken, siel in die Hände der Berbündeten und ist vom "R. und R. Kriegspressequartier" (24. XI. 15) gleichfalls veröffentlicht worden.

# Die Durchbruchsschlacht an der bessarabischen Grenze Bom 24. Dezember 1915 bis 20. Januar 1916

Die Abfichten und Borbereitungen ber ruffifden Offenfive

Die Julius Weber im "Berliner Tageblatt" (4. II. 16) in einem gufammenfaffenben Bericht hervorhebt, fieht feft, daß die Ruffen mit ihrer Offenfive großen Stiles beabfichtigten, über Die Butowina neuerlich einen Stoß ins Berg ber Monarchie ju führen, gleichzeitig aber auch ben Zwed verfolgten, "Rumanien mitzureißen und es, wenn möglich, zu einem Gingreifen gegen bie Bentralmächte zu bewegen. Diefer Blan mar offenbar bereits im Berbft 1915, als ber Bar im ruffichen Sauptquartier weilte, gefaßt worden; bald darauf ift denn auch von der ruffischen Geeresleitung ziemlich laut eine große Ueberraschung angefündigt worden. Die Reise des Baren nach Beffarabien und fein Aufenthalt in Reni Ende Ottober 1915 ftanden mit diesem Blane in innigem Bufammenhange; dort murben offenbar die Ginzelheiten der durchzuführenden militärischen Operationen besprochen und vom Baren genehmigt. Nach den Meußerungen ruffifcher Blatter foll fogar bie Ibee vom Baren felbft ausgegangen fein: eine Unficht, bie von ben Gefangenen vielfach beftätigt murbe. Mohl gab es Stimmen in ber ruffifchen Beeresleitung, wie behauptet wird, vor allem bie bes Benerals Rugfi, Die fchmere Bebenten gegen bas Projett geltend machten, indem fie barauf hinwiefen, bag ein Durchbrechen der beffarabifchen und oftgalizischen Front ungeheuere Menichenmaffen erforbern und überdies auf technische Schwierigfeiten sowie fast unüberwindliche, im Belande gelegene natürliche hinderniffe ftogen murbe. Allein biefe Bedenken murben balb Man schien geglaubt zu haben, daß bie Berbundeten nicht genugend vorbereitet fein murben, um bem ruffifchen Drucke ftanbhalten ju fonnen.

Die Aufgabe war gewiß nicht leicht. Denn es galt, starke, vielfach überlegene Kräfte zusammenzuziehen, ohne dadurch die Positionen im Norden zu gefährden und ohne viel Aussehen zu machen. Namentlich die Frage der Beschaffung des Menschensmaterials war nicht leicht zu lösen. Die Russen hatten sich von ihren Niederlagen in Galizien und in Russsches Bolen noch lange nicht erholt und mußten gleichzeitig auch auf

ber Hut sein, um nicht wieder eine unangenehme lleberraschung zu erleben . . . Daher zog man zunächst die besten Truppen, die noch von der Karpathenarmee übriggeblieben waren, zusammen und bilbete gleichzeitig aus den im Hochsommer und im Herbst ersfolgten neuen Einberusungen Formationen. Diese Einberusungen ergaben nach ungesfähren Schätzungen rund eine Million Mann. Sie wurden in aller Eile, wenn auch dürstig, ausgebildet und für den Kamps ausgerüstet. Um aber die Absicht, durch die Bukowina in Ungarn einzudringen, zu maskieren und den Gegner möglichst zu täuschen ließ man durch die geschwäßige russophile rumänische Presse ausposaunen, man wolle eine Strasexpedition gegen Bulgarien über Rumänien ausrüssen, und arrangierte sogar eine Art Flottendemonstration vor Barna. . . .

Wie groß die Truppenmacht war, die als "neue ruffische Dampfwalze" auf der Linie Tarnopol—Lipkany bereit ftand, läßt fich nicht genau angeben; jedenfalls greift man nicht zu boch, wenn man fie mit zehn Divisionen beziffert. Diese Menschenmasse wurde mit Gefchüten aller Raliber japanischen und frangofischen Ursprunge reichlich verfeben. In Lyptany foling ein ruffifches Fluggeschwader feine Belte auf. Flugapparate, fowie Bedienungsmannschaft und Offiziere ftammten ebenfalls aus Frankreich. berief man noch einige frangöfische Generalftäbler, vor allem ben Chef ber frangöfischen Militarmiffion, General Bau mit dem Oberften La Bryere, als Beugen bes großen Rampfes ins Sauptquartier. Die Befehlshaber hielten wiederholt Ansprachen an Die Offiziere, um fie über bie Bedeutung bes bevorftebenden Rampfes zu unterrichten, während diese durch gute Worte und noch mehr durch die Ragaita auf die Mannschaft einzumirken fuchten." Am 28. Dezember 1915 traf ber Bar-Oberbefehlshaber felbst gu einem turgen Besuch im Sauptquartier Jwanows in Mogilew ein, besichtigte von bort im Automobil die Truppen an der Front, machte fie in Ansprachen auf die Bebeutung ber tommenben Rampfe, Die Die Riederwerfung bes übermutigen Gegners vollenden follten, aufmerksam und beschwor fie, ihre Bflicht zu tun."

# Die "Weihnachtsschlacht"

Die umfassenden russischen Kampsvordereitungen waren den Heeresleitungen der Berbündeten nicht verborgen geblieden, aber sie waren nicht in der Lage, so starte Kräfte heranzuziehen, daß sie nur annähernd der russischen Streitmacht gleichgekommen wären. Der linke Flügel der Armee Pflanzer-Baltin, der siedenten österreichisch-ungarischen Armee, stand unerschütterlich eingegraben am Ostuser der mittleren und unteren Strypa. Die Onjestrsvont zwischen Uscieczko und der zweiten Onjestrschleise östlich Zaleszezyki bildete das Zentrum, und die bessarabische Front zwischen Onjestr und Bojan am Pruth den rechten Flügel, der, im allgemeinen wenige Kilometer von der russischen Grenze entsernt, dieser entlang verlief und in den Hauptpunkten Dobronouh—Toporouh—Rarancze und Zurin am Pruth das Ziel des heftigsten Trommelseuers und der folgenden Massenzund Zwein am Pruth das Ziel des heftigsten Trommelseuers und der folgenden Massenzund zur hatten mit Geist, Ersindungsgabe und vollendeter Technik die bessarabische Front in ein kompliziertes, äußerst widerstandssähiges Festungswerk verwandelt und erwarteten mit Ruhe den russischen Ansturm.

"Am 23. Dezember 1915," so berichtet Julius Weber, "näherten sich russische Aufstärungstruppen behutsam den österreichisch-ungarischen Stellungen. Es kam zu kleinen Batrouillengesechten. Erst am nächsten Tage, am 24. Dezember gegen 10 Uhr nachts, also am Heiligen Abend, eröffneten die Aussen ein starkes Geschützeuer, das mehrere Stunden anhielt. Das war aber noch immer erst die Ginleitung zum Tanze. Die Aussen wollten damit zunächst ihre Geschütze einschießen und unsere eigentlichen Stellungen erztunden. Als sie hierauf eine Reiterabteilung zum Angriff einsetzen, wurde diese mühe-



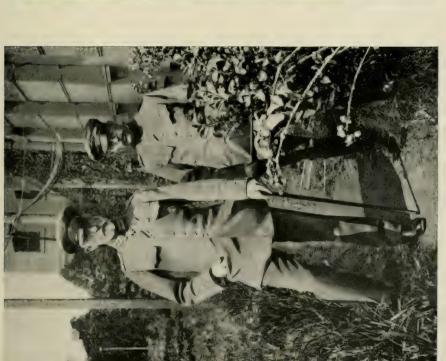

Phot. B. Semede, Betlin General d. Inf. v. Befeler, der Eroberer von Nowo-Georgiewelt, mit seinen Offizieren

General b.Inf. v. Wothmer mit seinem zweiten Generalstabschef Oberstleutnant Hemmer

Phot. Eb. Frantl, Berlin



Der Armeckommandant Feldzeugmeister Paul Puhallo v. Brlog mit seinem Stabe



Phot. 213 Eft, Budapeft

Der Armeekommandant Freiherr v. Pflanzer-Baltin nimmt die Meldung eines von einem Auftlärungsfluge zurückgekehrten Fliegeroffiziers entgegen

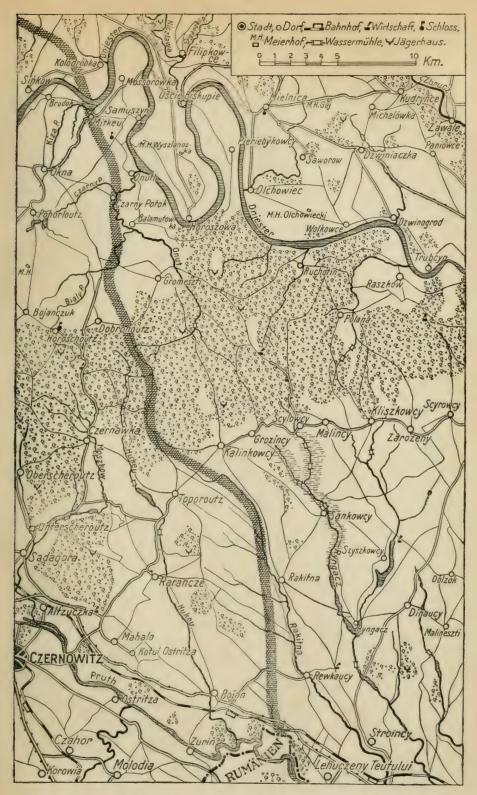

Der ungefähre Berlauf der Front der Berbündeten im Often um die Jahres wende 1915/1916 Uebersichtstarte XXVIII. – Bom Onjestr bis zur rumänischen Grenze. – Bgl. S. 301. Böllertrieg. XII.

los geriprengt. Am 25. und 26. Dezember beherrichten pornehmlich die Geschüte bas Rampfgelande. Erft am 27. Dezember gegen 4 Uhr fruh nahmen die Borgange ben Charafter einer heftigen Schlacht an. Die Ruffen eröffneten mit über 200 Beichuten bas Feuer auf einen Frontabschnitt von nur funf Rilometern, ein Trommelfeuer, wie es an biefer Front zum erftenmal vortam. Man glaubte, die Bolle fei los. Czernowig erbebte ber Boden, die Fenfter flirrten, der gange Borigont im Norden ber Stadt erftrahlte im Feuerschein ber aufbligenden Beichoffe. Diefes Bollenfeuer bauerte bis 3 Uhr nachmittags. Um biese Beit gingen die Ruffen in Maffen jum Sturmangriff vor, ber volle zwei Stunden bauerte. 16 und 18 Reiben bichte Rolonnen fturmten gegen die Sinderniffe und Drahtverhaue, die unter bem Trommelfeuer ftart gelitten batten und ftellenweise fogar gang gerjett maren. Nachdem fie auf etwa hundert Schritt herangekommen maren, empfing fie Bewehrfeuer, bas furchtbare Berheerungen Trogdem murden immer frische Rolonnen herangetrieben, die ju beiden Geiten von Ticherteffen und Rosaten flantiert maren. Der Rampf mogte bin und ber. als schließlich gegen Abend etwa zwei Rompanien fich durch die hindernisse durchgearbeitet hatten und in eines ber ofterreichisch-ungarifchen Grabenftude eingedrungen maren. fturzten fich die heldenmütigen Berteidiger auf fie und marfen fie nach turgem Sandgemenge wieder hinaus. Aber nur wenige fonnten bie Stelle des Berberbens mit gangen Bliedern verlaffen. Genau in derselben Folge wiederholte der Feind feine Angriffe am 28. Degember. Auch diesmal vergebens. . . .

An diesen zweitägigen Kämpsen beteiligten sich seitens der Aussen etwa drei Divisionen, darunter die Odessaer Division, die die schwersten Verluste erlitt. Das Ergebnis der "Weihnachtsschlacht" war für die Russen ein geradezu entsetliches. Nach Aussagen der Gesangenen und auch nach den Wahrnehmungen unserer Beobachter verloren die Russen an diesen zwei Tagen etwa 12000 Mann an Toten und Verwundeten. Gesangene wurden bei der Hestigseit des Kampses nur wenige gemacht. Immerhin sielen etwa 1000 Gesangene, darunter auch Offiziere, in die Hände der Sieger. Berwundete Russen sagten mir: "Herr, das, was wir hier erlebten, war entsetzlich: to no bulo peklo, to bulo sudni dyn." (Zu Deutsch: "Das war nicht die Hölle, das war das Jüngste Gericht.")."

# Die "Neujahrsichlacht"

Drei Tage brauchten die Russen, um sich zu sammeln und die entstandenen Lücken auszufüllen. "Während dieser Tage herrschte Ruhe," erzählt Julius Weber, "aber man ersuhr auch, daß die Russen neue Verstärfungen heranzogen und am Neujahrstage neuerzlich zum Angriff übergehen würden. Genau zur Minute erdröhnte in der Silvesternacht um 12 Uhr der erste Kanonenschuß. Richteten sich die Angrisse der Russen in den Weihnachtstämpsen ausschließlich gegen die österreichischzungarischen Stellungen bei Toporouß, so hatten sie diesmal eine viel breitere Basis und dauerten mit kleinen Unterbrechungen von der Silvesternacht bis Dienstag, den 4. Januar 1916 halb vier Uhr nachmittags.

Das Geschützeuer ber Aussen wurde sustematisch gesteigert und erreichte am 4. Januar um 12 Uhr mittags seinen Höhepunkt. Das Trommelseuer dauerte fast ununtersbrochen 36 Stunden fort. Wenn man geglaubt hatte, daß die artilleristischen Borbereitungen der Russen in der "Weihnachtsschlacht" den höchsten Grad an Pestigkeit erreicht hätten, wurde man jett eines anderen belehrt. Die Russen bedienten sich in der "Neujahrsschlacht" japanischer Geschütze schwersten Kaliders und brachten überdies Gisenstränge von ungeheurer Größe zur Anwendung, mit denen sie die Drahtsverhaue bearbeiteten. Die öfterreichisch-ungarischen Geschütze verhielten sich in diesen

Stunden ganz ruhig und traten erft dann in Tätigkeit, als die feindlichen ftürmenben Kolonnen in die zum Teile bereits zerftörten hindernisse hineinzussuten begannen.
Dann aber war die Birkung suchtbar. Ganze Reihen wurden niedergemäht und wiederholt ereignete es sich, daß die russischen Seschütze ihre eigenen Kolonnen begruben, nachbem sie mit dem letzen Atemzuge unsere Gräben erreicht hatten. Während so die Geschütze
die hinteren Reihen der anstürmenden Russen dezimierten, trat die österreichisch-ungarische
Infanterie den Eindringlingen in den Weg, der für sie zum Grabe wurde. Die Tapserteit der österreichisch-ungarischen Soldaten wuchs zu ungeahnter Größe, die selbst dem
Feinde Bewunderung abringen mußte. Da die Russen aber trotzem unausschörliche
Massen vorschoben, gelang es ihnen doch endlich an einer Stelle einzudringen. Um die
Wiedereroberung dieses Grabenstückes wurden acht Stürme unternommen. Bis in die späte
Nacht dauerte das Kingen sort und endete schließlich mit der Erschöpfung des Feindes,
der zähneknirschend und in heller Verzweislung am Mittwoch, den 5. Januar 1916 früh,
die Aussichtslosigseit seines Angrisses erkannte und ihn einstellte."

# Die "Wafferweiheschlacht"

Der Verlauf der "Neujahrsschlacht" rief, wie die Korrespondenz "Aundschau" (20. I. 16) meldete, in den maßgebenden Betersburger Kreisen tiese Mißstimmung hervor. Die Militärkritiker gestanden zu, daß die russischen Anstrengungen bisher ihr Ziel nicht erzeicht hätten und mit noch bedeutenderen Krästen nochmals ausgenommen werden müßten. Und zwar 1. aus politischen Erwägungen, um Rumänien zu beeinslussen; 2. aus bundeszgenössischen Rücksichen Mücksichen, um Kräste der Zentralmächte zu binden, und 3. aus allgemeinen strategischen Gründen, jedoch insbesondere, um die russische Armee vor dem "tödlichen Gifte der Untätigkeit" zu bewahren, das sich äußerst nachteilig bemerkbar mache.

Ein der österreichisch-ungarischen Heeresleitung in die Hände gefallener Armeebesehl bes Generals Jwanow besagte: "Unser erhabener Herrscher Zur Nitolaus besiehlt, daß wir am Jordansest, 19. Januar (n. St.), Czernowig erobern sollen. Wir müssen den Besehl aussühren. Jedem Soldaten, dem es gelingt, dieses Ziel zu erreichen, ist es erlaubt, in Czernowiz zwei Tage lang zu plündern. Ueberdies erhält jeder Soldat der ersten in Czernowiz einmarschierenden Abteilung fünfzig Rubel als Geschent."

Bunächst wurde die Kampspause beiberseits zur Bergung der Verwundeten und, soweit möglich, auch zur Beerdigung der Toten benutzt, die das Feld vor den österreichischungarischen Stellungen zu vielen Tausenden bedeckten. Da jedoch das unausgesetzte
Trommelseuer der Russen die Truppen in ihren Deckungen zurüchielt und die russischen Scharschützen auf die k. u. k. Sanitätssoldaten schossen, die sich zur Ersüllung ihrer schweren Pflicht auf den 50 Kilometer langen Leichenacker hinauswagten, waren die Bergungsarbeiten sehr erschwert, so daß der Totengeruch bereits die Lust in unerträgslichem Maße zu verpesten begann. Schließlich besahl der Rommandant des russischen Südabschnitts, Generalleutnant Lorentiew, der besürchtete, dieser Geruch sowie der gräßsliche Anblick der reihenweise niedergemähten Kameraden werde die neu vorgetriedenen Sturmkolonnen der Russen zurückstreden, die Beisetzung der Gesallenen in Massens gräbern, während die russischen Berwundeten in endlosen Wagentolonnen nach Nowoseielica und Chotin geschafft wurden, wo alle versügbaren Gebäude notdürstig zu Spistälern hergerichtet worden waren.

Die dritte Schlacht um Czernowiz begann nach heftiger Feuerbearbeitung der ganzen Front am 19. Januar 1916; ihr Hauptangriffszentrum war wiederum der Abschnitt Bojan—Rarancze—Toporouz. Nach den Berichten von Leonhard Adelt im "Berliner Tageblatt" (21. u. 31. I. sowie 7. u. 9. II. 16.) "leitete nächtliches Trommelseuer der längs des Grenzbaches Rakitna und bei Kalinkowcy konzentrierten schweren russischen Artillerie,

namentlich bes 18-Rentimeter-Ralibers, ben Generalfturm ein. Im Morgengrauen beaann bas Salvenfeuer ber feindlichen Artillerie, bie im Zeitraum von 24 Stunden etwa 60 000 bis 80 000 Schuß abgab, mahrend gleichzeitig die ruffische Infanterie in bichten Schwärmen ihre Graben verließ. Sobald bas Schrapnellfeuer ber öfterreichisch-unga. rifchen Artillerie und die erften Gewehrsalven ber Bonveds ber ruffischen Artillerie anzeigten, bag die Sturmtolonnen mit bem Gegner in Rontatt feien, legte fie bichtes Sperrfeuer hinter die erfte Grabenlinie der Berteidiger, um die Beranführung der rud. martigen Referven zu vereiteln. Undere ruffifche Batterien verfperrten gleichzeitig aber burch unausgesettes Schrapnellfeuer ben eigenen Sturmkolonnen ben Rudweg. Die Spriger ber Schrapnelle und Dafchinengewehre immer fnapp hinter fich, murbe bie ruffifche Infanterie gewaltsam gegen die Stellungslinien ber Budapefter 40. Sonved= Infanterietruppendivision vorgetrieben. Die Honveds waren bei der Ginstellung des Trommelfeuers an die jufammengeschoffenen Bruftwehren geeilt und eröffneten aus turger Entfernung Schnellfeuer auf die Beranfturmenden. Salven ber Infanterie. Schrapnellhagel ber Artillerie, Entladungen ber Rontattminen, Startftrom ber Stachels brahtverhaue, Rlankenfeuer ber fortsmäßig eingebauten Maschinengewehre, Minenwerfer, Sandgranaten - bie gange Rufttammer moderner Baffentechnit wirfte gusammen, um Reihe auf Reihe ber Angreifer zu bezimieren. Die hinteren Rolonnen ber Ruffen maren teilweise nicht einmal mit eigenen Gewehren verfehen. Gie mußten marten, bis bie Borbermanner ber erften Reihen gefallen maren, und hoben bann beren Gemehre auf, um mit ihnen jum Sturm vorzugeben."

Das Ringen um die erste Verteidigungslinie dauerte bis in den späten Nachmittag. "Wo immer es russischen Abteilungen gelang, durch die vom Trommelseuer zersetzen Hindernisse zu den Gräben vorzubrechen und in diese einzudringen, warsen sich ihnen die Ungarn mit dem Bajonett entgegen," heißt es in einem Bericht des "Bund" (21. I. 16.). "Nirgends war es den Russen möglich, sich sestzusetzen: wer nicht siel, wurde in die Flucht geschlagen. Einmal gelang es einem größeren russischen Berband, neu herangebrachten Elitedivisionen (Linieninfanterie und Schützen), sich in einem zusammenzgeschossenen Graben sestzusetzen, aber da brachen in machtvoll durchgesührtem Gegenstoß die Honvedregimenter Szabadka und Budapest heran und entrissen dem Gegner auch dieses Grabenstück wieder. Die Berluste dieser über dreißig Stunden lang ununterbrochen vorgetriebenen Anstürme waren auf russischer Seite ungeheuer. Hausen von Toten bedeckten das Schlachtseld: vor einzelnen Bataillonsabschnitten wurden dis zu tausend Leichen gezählt." Im ganzen sollen nach zuverlässiger Schätzung 20000 Russen auf dem Platze geblieben sein. Nur etwa 1000 Mann wurden gesangen genommen.

In den folgenden Tagen nahm die russische Angriffstätigkeit mehr und mehr ab, um gegen Ende des Monats völlig zu erlahmen. Damit endete die dritte, die "Wasserweihes Schlacht", an der bessarbischen Grenze. Der Durchbruch in der Richtung nach Czerznowit war trot unerhörter Opser mißglückt; an keinem einzigen Punkt der österreichischzungarischen Front mußte auch nur eine einzige Linie zurückgenommen werden.

Die Erkenntnis von der Erfolglosigkeit auch des dritten Massensturms wirkte niederschmetternd. Der Zar, der abermals herbeigeeilt war und sich, wie in Czernowitz einzgebrachte russische Berwundete erzählten, vom 19. dis 23. Januar 1916 in einem Salonwagen nächst Chotin aufgehalten hatte, um das Ergebnis der Offensive abzuwarten, äußerte vor seiner Abreise aus dem Hauptquartier des Generals Jwanow: "Trachtet wenigstens Bessarbien zu halten; schweres Schickfal ist uns beschieden." Auch die zehn Dumamitglieder, die zum seierlichen Einzug in Czernowitz eingeladen worden waren, ließen sich nicht länger von General Lorentiew in Nowo-Sielica vertrösten und kehrten zurück. Ende Januar 1916 herrschte Ruhe an der ganzen bessarbischen Front.



Phot. Ag Eft, Budapeft

Kaiser Wilhelm verabschiedet sich nach dem Besuch einer ungarischen Honved-Division an der Strypa von General Emanuel Werz



Phot. 23. Braemer, Berlin

Kaiser Wilhelm schreitet beim Besuch der Truppen der Berbundeten an der Strypa mit General Eraf v. Bothmer die Front öfterreichisch-ungarischer Truppen ab



Phot. Ruhlewindt, Ronigsberg

Großherzog Kriedrich II. von Baden beim Besuch der Festung Grodno. Nechts neben ihm General v. Scholt, der Führer der VIII. Armee, links General v. Held, der deutsche Gouverneur von Grodno



Bhot. Berliner Jauftrations-Gefelichaft, Berlin

Erzherzog: Thronfolger Karl Franz Josef bei einem Besuch der besetzten Teile Polens in Lublin

# Auf ben übrigen Teilen ber Front füblich ber Sumpfzone

Abgefehen von einzelnen Borftogen gegen die Brudentopfe von Uscieczto und Baleszczyfi ließ General Jwanow das Bentrum der Armee Bflanger Baltin giemlich unbehelligt, um befto heftiger gleichzeitig mit ben Schlachten an der beffarabischen Grenze auch gegen den linken Flügel vorzugeben, ber ben Strypa-Abichnitt Wisniowczyt-Jaglowiec umfaßte und fich auf bas in die Relfichlucht gebettete, zu einem ftarten Brudenkopf ausgebildete Städtchen Bucjacz ftutte. hier maren die ruffifchen Stellungen Anfang Dezember 1915 an den Sereth juruckgenommen worden, da fie, im Feuerbereich ber beutschen und öfterreichischen Geschütze gelegen, nicht genügend ausgebaut werden konnten und so bei der grimmigen Ralte - tagsuber 20 bis 30 Grad - und heftigen Schneeflürmen fo wenig Schut boten, daß im Dorfe Dobropole, nordöftlich Buczacz, allein 800 Ruffen erfroren. Die aus deutschen und ungarischen Divisionen bestehende Armee bes Grafen v. Bothmer, Die hier ftand, rudte über Die Strafe Bucgacg-Strufom por und befette vor ihrer bereits winterlich ausgebauten Strypalinie neue ftarke Stellungen; vor allem die Bugel, die jenfeits der Pantalichafteppe den ruffifchen Brudentopf von Trombowla am Sereth überhöhen. Alle Stellungen der Berbundeten waren forgfältigft den neueften Kriegserfahrungen angepaßt. Die Hauptgräben enthielten wohlgebeizte und trodene Schlafraume für Befatung und Offiziere, Telephonkammern, Ginbauten für Maschinengewehre, Minenwerfer und Scheinwerfer, Burfftande für Sandgranaten und Beobachtungeftande für Infanterie- und Artillerieminen. Die Schützengraben maren forgfältig kanalisiert, mit leistungsfähigen Bafferpumpen ausgestattet und hatten stets mehrere Ausgänge. Eine breite hinderniszone und weit vorgeschobene, tief ausgegrabene Feld: wachen und Sorchpoften ficherten fie nach vorwärts.

Nach Berichten von Leonhard Abelt im "Berliner Tageblatt" (13. XII. 1915 und 10. I. 1916), "war die der Stadt Buczacz vorgelagerte Bach- und Teichkette nicht zugefroren und vereitelte baburch ein birettes Berantommen bes Feindes. Dagegen tonnte er nördlich dieses natürlichen Burggrabens beim Dorf Petlikowce bis an die Strypa vordringen, auf die die öfterreichisch-ungarische Sauptstellung hier gurudgriff. burch gewann die ruffische Angriffsfront eine Bogenform, die ben nachfolgenben mastierten Angriff auf die öfterreichisch-ungarischen Stellungen nordöftlich Buczacz begunftigte. Das ruffische Artilleriefeuer fteigerte fich von Tag ju Tag, bis ein vielftundiges Bombardement fämtlicher bort verfügbarer Batterien den Generalfturm einleitete. Fünffach geftaffelt gingen bie Linientruppen und Reichswehren jum Sturm vor. Kolonne auf Rolonne wurde zusammenkartäticht, so daß das Borfeld einem Meer aus Blut und Schlamm glich. Die Wenigen, die fich durch die Drahtverhaue durchschlugen, wurden im Nahkampf endgültig abgetan. Auch das wiederholte Gingreifen von Pangerautomobilen und Rosafensotnien fonnte ihr Schickfal nicht wenden. Mehr als 2000 Ruffen waren auf diesem Abschnitt gefallen und die Rahl ber Berwundeten ging ebenfalls in die Taufende. . . .

Gleichzeitig hatten sich nördlich davon, Kämpfe entwickelt, die als Ausläufer der großen Flügelaktionen gegen die Armee Pflanzer-Baltin anzusehen sind. In wütenden Gegenangriffen, die durch das Feuer schwerer Geschüße und Panzerautomobile, sowie durch Attacken regulärer Kavallerie und von Rosakensotnien unterstützt wurden, warfen sich die Russen gegen den Brückenkopf von Burkanow an der Strypa. Sie drangen wiedersholt bis in die Gräben der Berbündeten, verloren aber mehrere tausend Mann an Toten und Berwundeten sowie über tausend Gesangene und mußten letzten Endes auch hier uns verrichteter Dinge wieder abziehen."

Auf dem übrigen Teil der Front bis zur Sumpfzone ging General Jwanow um die Jahreswende gleichfalls zu energischeren Angriffen über. Am Styr hatte General v. Linfugen nach seinen Siegen bei Czartorysk (vgl. S. 294 f.) das eroberte russische Winterlager zum Ausbau der eigenen Front ausgenützt und konnte dadurch seiner aus deutschen und österreichisch-ungarischen Divisionen und polnischen Legionären zusammengesetzten Armee einige Ruhe gönnen. Die russische Hauptarmee hatte sich über den Styr zurückgezogen, die versumpsten Flußübergänge dei und beiderseits der Bahnstation Miedwieze der Bahnsinie Kowel—Sarny blieben jedoch in ihrer Hand. Darauf gestützt vollsührten kleinere russische Abteilungen im Schutz des Sumpsgeländes Streisen innerhalb des linksseitigen Styrbogens, die mit Gegenstreisen nachdrücklich beantwortet wurden. Allemählich wurden die dazu verwandten seindlichen Abteilungen immer stärker, die ihr Vorgehen um die Jahreswende den Charakter eines regelrechten Angriffs angenommen hatte, dem jedoch trotz mehrsacher Wiederholung ein Erfolg nicht beschieden war, der sich aber auch auf die Stellungen der Armee des Erzherzogs Josef Ferdinand am Korminbach ausdehnte.

Gegen die Jkwastellungen fühlte General Bruffilow, der Kommandant der mittleren russischen Armee, dagegen nur ziemlich lässig vor, dis er nach kurzer, aber intensiver artilleristischer Vorbereitung am Neujahrstag auch hier zu einem Angriff überging, der unschwer abgeschlagen wurde.

# General Jwanows neue Angriffstattit

Für die für die ruffische Sache als Entscheidung erhoffte Offenfive an der beffarabifchen Grenze hatte General Jwanow, ber Rommandeur ber ruffifchen Gubarmee, auf Grundlage ber Joffreichen Tattit eine neue Art bes Angriffs ausgebacht, vorgeschrieben, eingeübt und ohne jeden Erfolg angewendet. "Nach ber Unweifung bes frangofischen Führers murben," wie ber Kriegsberichterftatter bes "Berliner Tageblatis" (29. I. 16) ausführte, "fchmale Frontabschnitte als Angriffspunkte für ben geplanten Durchbruch zuerft mit bem Trommelfeuer ber vereinigten Artillerie - 3. B. gebn= taufend Granaten - beschoffen, damit die Unnaberungshinderniffe und Dedungen befchadigt, fodann eine forgfam fur jede Aufgabe vorbereitete Infanterie in ber Starte von einer ober mehreren Divisionen auf taum einen Kilometer aufgehäuft und mabrend bes bem Trommelfeuer folgenden Sperrfeuers in bas mit Gifen und Feuer bearbeitete Frontstud hineingetrieben. Da jedoch jum Unterschied von ber frangofischen Front im Often die Entfernung amifchen ben feindlichen Schutzengraben und benen ber Bers bundeten auf vielen Frontteilen mehr als zweihundert Schritte beträgt, ift dadurch die Ueberraschung erschwert, die Abwehrwirfung ber verteidigenden Artillerie bedeutend verftartt und eine gang andere Saufung ber Annaherungshinderniffe erlaubt. Mehrere Reihen Stachelbraht, Bolfsgruben, Tretminen, Maschinengewehre und Sandgranatens ftellungen haben, vereint mit ber auf die entscheidenden Minuten bes feindlichen Sturmlaufs tonzentrierten Abwehrartillerie, ben angreifenden Infanteriemaffen fo uns gebeueren Abbruch getan, bag bie ruffischen Solbaten nur in ben erften Schlachttagen bes Dezember 1915 mit wirklichem Glan fturmten, bei fpateren Angriffen aber ichon vor ben Drahthinderniffen ftutten und manchmal fluchtartig umkehrten, obwohl fie bann in bas eigene Feuer ber Dafchinengewehre gerieten, bie nach verläßlichen amt= lichen Berichten in Die weichenden Reihen ber Angreifer weiterfeuerten. Im tiefgeglies berten Maffenangriff schwangen mit hocherhobenen Sanden bie aus befonders ausgebildeten Leuten bestehenden erften russischen Reihen Handgranaten und nur die folgenden Sturmreihen maren mit Gewehren bewaffnet. Diefer Tattit wegen murbe auf ruffifche Infanterie in Maffen, auch wenn fie teine Gewehre trug, von ben Berbundeten felbft bann geschoffen, wenn fie mit erhobenen Sanden fich nahern wollten; andererfeits find bie täglich ankommenden einzelnen Ueberläufer auf bas beste behandelt worden."

An allen Abschnitten setzen die Angriffe fast immer nur am Nachmittag ein. Die Artillerievorbereitung war Trommelseuer, das meist schon in den ersten Stunden nach Mitternacht begann und zu dem Munition in größten Mengen aus den Borräten benutt wurde, die von den Japanern geliesert worden waren, die sich übrigens nicht bloß mit der Lieserung von Artilleriemunition begnügten; der größte Teil der an der bessarbischen Grenze eingesetzten russischen Insanterie war auch mit Gewehren japanischer Hertunft ausgestattet.

# In Czernowis mahrend des ruffifden Durchbruchsverfuchs

"Eine Schlacht folgte der anderen, aber für Czernowit blieb die Lage unverändert," wurde der "Wiener Neuen Freien Presse" (4. II. 16) geschrieben. "Der regelmäßige Schnellzug brachte die Urlauber in 24 Stunden Fahrt von Wien, zahllose andere Züge brachten Nachschub aller Art, Züge mit Verwundeten und mit Gesangenen rollten ab. Beim Abendessen im großen Speisesale des rumänischen Hauses oder später bei der Zigeunermusik im Casé Habsburg saßen junge und alte Offiziere beisammen und erzählten. Selten vom Kampse und von der fernen Welt, öster von den liebreizenden Mädchen und Frauen, die nicht nur der Kanonendonner nicht schlasen ließ.

In ben späten Nachmittagsstunden, in der Einkaufszeit, erfüllte eine dichte Menge die Korsostraßen, den Ringplat und die Herrengasse, die Zeitungen wurden ausgerusen, und im hochgeschürzten Filzrock und Schafpelz, unter dem das weiße Hemd und die städtischen Schuhe hervorschauen, boten Bäuerinnen Obst, Gier, gebackene Ruchen und lebendes Geslügel an. In den eleganten Rausläden sehlte nichts, was die kauskräftigen Besucher verlocken konnte, und die Bevölkerung, die heimgekehrt war und die Nähe der Gesahr nicht scheute, durfte sich über den Geschäftsgang nicht beklagen.

In der Universität wurde für achtzig Hörer die theologische Fakultät wieder in Betrieb gesetz, die Nittelschulen waren in den Unterrichtspausen voll des alten Tollens und Gelächters männlicher und weiblicher Schüler, und im weiten Schloßhof der Residenz bes griechisch-orientalischen Erzbischofs, in der die Russen ein Spital für Geschlechtskranke eingerichtet hatten, herrschte wieder seierliche Stille wie vor der Russenzeit."

# Episoden Ein Rampf der Seelenkraft

"Zwei Bataillone gehen über Kolki vor; im Nachtangriff wersen sie die Aussen siber ben Styr zurück; zwei Rompanien gehen weiter nordwärts nach Nowosiolki. Aber ber solgende Morgen bringt einen neuen Gegenschlag, die Russen überrennen die schwachen, zum Schutz des Brückenkopses zurückgebliebenen Sicherungstruppen: und nun geschieht ein benkwürdiges Soldatenstück. Die beiden nach Nowosiolki entsandten Rompanien kehren um. Zwanzig Mann erschienen zuerst vor den Augen der Russen, die sich sich sich sich oder Gelegenheit freuen, auch die Pickelhauben abzusangen. "Nicht schießen — sie ergeben sich!" rusen die russischen Ofsiziere ihren Leuten zu. Anstatt aber die Gewehre hinzuwersen, brauchen die Zwanzig Kolben und Bajonett zu solcher Versblüffung der Feinde, daß die Russen — ihrerseits die Wassen streeten. 220 Mann mit zwei Ossizieren ergeben sich den Zwanzig. . . .

Bei Komarow bauen Telegraphisten ab, einer bleibt einsam zurud, als schon die Kosaten heransprengen. Mit geschwungenem Säbel nähert sich der Borderste dem unsbewaffneten "Fernsprecher". Der aber fällt seine — Hakenstange wie einen Ger, und ber verdutte Russe hebt die Hände hoch.

Ein anderes Stud. Gine Rompanie, schon umzingelt, schlägt sich durch und bringt — breihundert Gefangene mit. Oder: Ein Leutnant und Batterieführer zwingt eine

russische Abteilung durch Sperrseuer zur Uebergabe. Ein österreichischer Kavalleriewachtmeister holt einen schwerverwundeten Deutschen aus dem wütendsten Schrapnellseuer heraus.

Was hat diese Niederlagen der Russen besiegelt? Ihr Gemüt ist wankend, in ihnen haust die wechselnde Barbarenseele, die zurückzuckt, sobald sie den Blick eines Entschlossenen sieht. Ihre eigenen gefangenen Offiziere erzählen lachend von ihrer Schmach. Mag ihre Uebermacht zehnsach sein: sie überwinden die innere Hemmung nur, wenn sie auf der Gegenseite die Furcht vermuten. Fehlt es ihnen an Menschen, an Ausrüstung, an Geschütz? Das alles haben sie; selbst mit Munition sind sie leidlich versehen.

Es ift ein Kampf der Seelenkraft!" schreibt Hermann Friedemann in der "Boffischen Zeitung" (8. XI, 15).

# Mus ber Durchbruchsichlacht an ber beffarabifchen Grenze

Julius Weber erzählte: "Während die Kavallerie der Verbündeten zum großen Teil an dem Rampfe im Schützengraben teilnahm, versuchten es die Reiter des fälschlich totzgesagten russischen Generals Keller an der bessarbischen Grenze sogar mit Attacken vor den Schützengräben. Als an der Strypa einmal russische Infanterie in einem kurzen Gegenangriff in die eigene Stellung zurückgetrieben wurde, brach eine Sotnie Kosaken im Schutze einer Mulde zum Angriff in die Flanke der vordringenden k. u. k. Infanterie vor. Im Feuer der Gewehre kamen kaum einige Reiter von der Attacke nach Hause und ich sah im Vorseld noch Hunderte von Kferdeleichen liegen. Sin einziges Kosakenpserd setzte in Todesangst heil über die Drahthindernisse und wurde lebend eingesangen, aber der Reiter, von vielen Kugeln durchbohrt, atmete nur noch wenige Minuten."

Gine andere Geschichte ift folgende: "Das Zusammentreffen der russischen Weihnacht mit dem Fest der Heiligen drei Könige bewog die Aussen, durch einen Barlamentär eine dreitägige örtliche Feuerpause vorzuschlagen. Dieses Begehren wurde abgelehnt, aber der folgende Gegenvorschlag, einige Tagesstunden für die Beerdigung mehrere Wochen alter Leichen im Borselde zu vereinbaren, von den Aussen angenommen, die sosot die Sanitätsmannschaft unter Führung einer Nonne aus dem nahen Aloster vorschickten. Die Aussen kümmerten sich jedoch wenig um die Leichen und begannen Waffen und Munition einzusammeln, was nach einer energischen Aufsorderung eines vorgeschickten Kadetten eingestellt werden mußte. In der folgenden Nacht wurde eine russische Feldwache ausgehoben; unter den Gefangenen erkannte man einen jungen Tscherkessen, der im ausgeliehenen Gewande tags vorher die Nonne gespielt hatte."

Auch der Betersburger Berichterstatter der "Exchange Telegraph Company" meldete interessante Einzelheiten aus den Angriffstämpsen der Armee Jwanow. Unter anderem berichtete er solgendes: "Nach einem 18 stündigen Geschüßseuer waren die österreichischungarischen Stellungen dei Toporout und Rarancze gänzlich zerstört und die Wälder
derart weggesegt, daß auch nicht ein Baum mehr aufrecht blied. Die so zerstörten
Schüßengräben voll Erde und Leichen waren aber außerordentlich schwer zu halten. Zudem
sandten die Desterreicher und die Ungarn eine Welle Insanterie nach der andern in die
verlorenen Erdwerke, woraus längere Bajonettkämpse entstanden. Bei dem Angriff auf
Rarancze ereigneten sich dramatische Zwischensälle. Die hinter ihren Fahrschildern gedeckten Russen rückten auf die erste seindliche Grabenlinie vor. Wie erwartet, besand
sich vor dieser Linie eine Mine. Freiwillige erboten sich, darüber hinwegzustürmen, so
daß die Mine aufsliegen mußte; dadurch sollte den Nachsolgenden Sicherheit verschafft
werden. Doch die russischen Schilde blieben in dem tiesen Schnee stecken. Die österreichischungarischen Handgranatenwerser erkannten die Lage und stürzten hervor. Während sie
über ihr eigenes Minenseld liesen, wurden alle durch eine Entladung getötet."

# Von den ruffischen Verlusten

Wie am 30. August 1915 in einem Rückblick über den Erfolg der großen Offensive der Berbündeten aus dem deutschen Großen Hauptquartier geschrieben wurde, "kann die Stärke der russischen Berbände, auf die der eigentliche Stoß der Berbündeten nach und nach traf, gering mit etwa 1 400 000 Mann bezissert werden. In den Kämpsen sind rund 1 100 000 gesangen und mindestens 300 000 Mann gesallen oder verwundet worden, wenn man die Zahl der so Ausgeschiedenen (ohne Kranke) sehr niedrig auf nur 30 Prozent der Gesangenen veranschlagt! Sie ist sicher höher gewesen, denn seitdem der Feind, um den Rest seiner Artillerie zu retten, seinen eiligen Kückzug ohne jede Kücksicht auf Menschenzleben in der Hauptsache durch Insanterie zu sichern versuchte, hat er natürlich ungeheuerzliche blutige Verluste erlitten. Man kann also sagen, daß die Heere, auf die die Offensive der Verbündeten stieß, einmal ganz vernichtet worden sind."

Da General von Blume, nach Mitteilungen bes "Wiener Fremdenblatts" (3. IX. 15), bas Total der rufsischen Feldarmee zu Anfang des Krieges auf 7668 000 Mann, mit den in letzter Zeit durchgeführten Ausgestaltungen auf rund acht Million en schätze, davon aber sür die Besatung der Festungen und Städte, für den Kaukasus und Sibirien 1 bis  $1^{1}/_{2}$  Millionen abzuziehen sind und die russischen Berluste dis Januar 1915 nach neutralen Schätzungen zwei Millionen, und von Fedruar dis August 1915 wiederum etwa 2—3 Millionen Mann betrugen, kann das russische Feldheer Ende 1915 kaum mehr als 2,5 Millionen start gewesen sein. Allerdings gelang dann mit Hilse der Nachschübe, die abermals 2,5 Millionen betragen haben mögen, eine Reorganisation und Aufstüllung, die aber in den Dezember- und Januarkämpsen 1915/1916 vor Riga, Dünaburg und Czernowih auß neue eine starte Schwächung ersuhr. Nach den in russischen Zeitungen verössentlichten Listen sind 1330 Ofsiziere vor Czernowih gefallen; da in dieser Zeit das Berhältnis der Ossiziere zu den Mannschaften bei den Gefallenenzissern durchschnittlich 1:100 war, läßt sich allein hier ein russischnen.

Die angegebenen Verluste stimmen ungefähr mit den Angaben überein, die "Dagens Nyheder" als offizielle, aber in Rußland nicht bekannt gegebene Zahlen veröffentlichte (5. III. 16). Darnach betrug die Gesamtsumme der Gesallenen vom 1. Januar bis 31. Dezember 1915 1942610 Mann. Bon den Offizieren sollen seit Beginn des Krieges 125433 gesallen sein, darunter 277 Generale.

Das von den Truppen der Berbündeten besetzte russische Gebiet umfaßte Ende September 1915 294 405 Quadratkilometer. (Bgl. die Karte S. X.)

# Vergeltung russischer Völkerrechtsverletzungen

Halbamtlich wurde von deutscher Seite am 25. Oktober 1915 bekannt gegeben: "Bährend der Kämpfe auf dem öftlichen Kriegsschauplatz haben russische Flieger und russische Patrouillen Bekanntmachungen in die deutschen Stellungen geworfen, worin behauptet wird, daß die deutschen Streitkräfte Dum. Dumgeschoffe benutzten; gleichzeitig werden diejenigen deutschen Soldaten, die auf Abschnitten gefangen genommen würden, wo Dum. Dumgeschosse Berwendung fänden, mit Erschießung bedroht.

Wie wir erfahren, hat die deutsche Regierung durch Bermittlung einer neutralen Macht gegen den russischerseits erhobenen Lorwurf der Verwendung völkerrechtswidriger Geschoffe auf deutscher Seite bei der russischen Regierung nachdrücklich Verwahrung eins gelegt und darin folgendes betont: Die deutschen Truppen bedienen sich der Dum-Dum-geschoffe nicht und werden dies auch in Zukunft nicht tun. Die russischen Militär-

behörden sind nicht in der Lage, den Nachweis hierfür zu erdringen. Aus der Besichaffenheit von Wunden allein könne, wie bekannt, ein Schluß auf die Berwendung von Dum-Dumgeschossen nicht gezogen werden, weil unter besonderen Umständen und auf nahe Entsernungen auch ein normales Bollmantelgeschoß Berletzungen hervorrufen kann, die denjenigen eines Dums-Dumgeschosses nicht unähnlich sind.

Die deutsche Regierung hat für den Fall, daß russischerseits deutsche Gefangene unter der falschen Beschuldigung der Verwendung von Dum-Dumgeschossen durch sie selbst oder durch ihren Truppenteil erschossen werden sollten, die schärssten Gegenmaßregeln ansgedroht und dabei nicht unerwähnt gelassen, daß sie zur Anwendung von Gegenmaßrahmen um so eher in der Lage sei, als sich in deutscher Kriegsgefangenschaft eine ganze Reihe russischer Soldaten befänden, die nachgewiesenermaßen oder nach ihrem eigenen Geständnis mit Dum-Dum-Munition geschossen hätten."

# Von den Fürsten und Heerführern der Verbündeten

Dach amtlichen Melbungen und ergänzenden Mitteilungen Rundgebungen und Auszeichnungen

24. Auguft 1915.

Raiser Franz Josef hat die Feldmarschalleutnants Josef Roth und Artur Arz v. Straußenburg (vgl. S. 172 u. f.) zu Generalen d. Inf. und den Feldmarschalleutnant Ignaz Edler v. Korda zum General d. Kav. ernannt. 27. August.

Raiser Wilhelm hat aus Anlaß ber Wieberkehr bes Tages von Tannenberg folgenbes Telezgramm an den Generalseldmarschall v. hindenburg gerichtet:

"Mein lieber Feldmarschau! Ich kann die Wiederkehr des Tages der Schlacht von Tannenberg, ist der es Ihrer zielbewußten und energischen Führung gelang, die in Preußen eingedrungenen Russen vernichtend zu schlagen und dem weiteren Vormarsch der seindlichen Massen ein schnelles Ziel zu setzen, nicht vorübergehen lassen, ohne Ihrer hohen Verdienste zu gedenken. Sie haben damals eine Wassentat vollbracht, wie sie einzig in der Geschichte dasteht, und die Grundlage geslegt für die mächtig ausholenden, weiteren Schläge der Ihnen unterstellten Streitkräste im Often. Mit Stolz blickt Deutschland auf die Siege Ihrer Armeen in der Winterschlacht in Masuren, bei Lodz und Lowicz und die herrlichen Taten, die Ihre kampserproblen Truppen in bewundernswertem Schneid und zäher Ausdauer bis in die jüngst vergangenen Tage vollbracht haben.

Die Kämpfe in Polen werden für immer ein leuchtendes Ruhmesblatt in den Annalen dieses Krieges bilden. Wie die herzen aller Deutschen Ihnen zujubeln und des Vaterlandes heißer Dank Ihnen gesichert bleibt, so ist es auch Mir erneut an dem heutigen Gedenktage ein tief empfundenes Bedürsnis, Ihnen aus vollem herzen Meine hohe Wertschäung und Meinen nie erlöschenden Dank auszusprechen. Ich will, daß Ihr Name, den Sie selbst mit ehernen Lettern in die Tasel der Gesschichte eingetragen haben, fortan auch von dem tapferen oftpreußischen Truppenteil geführt wird, zu dessen Chef Ich Sie unlängst ernannt habe, und habe bestimmt, daß das 2. Masurische Insanterieregiment Rr. 147 die Bezeichnung "Infanterieregiment Generalseldmarschall von hindenburg (2. Masurisches) Rr. 147" zu sühren hat."

Ueber die Auszeichnungen des Generalfeldmaricalls v. hindenburg, sowie der Generale v. Gichhorn und v. Ligmann anläßlich der Eroberung von Rowno vgl. S. 141.

### 4. September.

Ueber die Auszeichnung des Generals v. Scholt anläßlich der Einnahme von Grodno vgl. S. 146. 8. September 1915.

Ueber die Order Raiser Wilhelms an General von Linsingen und die Auszeichnungen bes Generalfeldmarschalls v. Madensen, sowie der Generale v. Fallenhann, Arz v. Straußenburg und Hofmann anläßlich der Einnahme von Brest-Litowst vgl. S. 172.

## 10. September 1915.

Rönig Ludwig von Bayern verlieh dem kommandierenden General d. Inf. Freiherrn v. Scheffer: Boyadel das Großkreuz des Militärverdienstordens mit Schwertern. 11. September.

Raiser Wilhelm richtete an ben Chef bes Generalstabes bes Felbheeres, General b. Inf. v. Kalkenhann, der an diesem Tage sein 54. Lebensjahr vollendete, folgende Rabinettsorder:

"Mein lieber General von Faltenhann! Die großen Operationen auf den Kriegsschaupläten bes Oftens haben zu Erfolgen geführt, die in der Weltgeschichte unerreicht dastehen. In unübertroffener Weise ist es gelungen, die auf weitem Raum verteilten großen Armeen zu einheitlicher Kampsesschandlung und gegenseitiger Unterstützung zusammenzuführen und das, was Feldherrnkunst ersonnen, in siegreicher Ausstührung zu vollenden.

Das Große, bas Sie und unter Ihrer zielbewußten Anweisung in unermüblicher, aufopfernber Arbeit der Generalstab des Feldheeres hierbei geleistet haben, ist des höchsten Lobes wert und wird in der Kriegsgeschichte aller Zeiten seine Bürdigung finden. Mir aber als Ihrem Obersten Kriegszherrn ist es ein Bedürsnis, Ihnen, dem Ches Meines Generalstades des Feldheeres, eine besondere, persönliche Freude zu bereiten. Indem ich weiß, daß treue, tameradschaftliche Beziehungen Sie mit dem 4. Garderegiment zu Juß verknüpsen, dessen bewährter Kommandeur Sie gewesen und dessen, in Best und Ost glänzend erprobter Ausbildung für den Krieg auch Sie Ihre Kräste gewidmet haben, stelle ich Sie hiermit à la suite diese tapferen Regiments."

Raiser Bilhelm verlieh gleichzeitig dem Chef bes Felbeisenbahnmesens, Generalmajor Gröner und bem Chef ber Operationsabteilung im Generalstab des Felbeeres, Generalmajor Tappen (Bildnis vgl. Bb. VI, vor S. 205) ben Orben Pour le mérite.

### 25. Geptember.

Raiser Franz Josef hat bem Generalfeldmarschall v. Madensen bas Großtreuz bes Stephansorbens verliehen.

### 9. Oftober.

König Lubwig von Bayern hat dem Generalobersten v. Woyrsch das Großkreuz des Militärverdienstordens mit Schwertern verließen.

#### 14. Oftober.

Raifer Wilhelm verlich bem Generaloberften v. Sichhorn und bem General b. Art. v. Gallwig, beide Oberbefehlahaber einer Armee, bas Gichenlaub jum Orden "Pour le mérite". 25. Ottober.

Rönig Friedrich August von Sachsen hat anläglich bes in ber Rriegsgeschichte beispiels lofen Siegeszuges im Often allen babei beteiligt gewesenen fachsischen Truppen seinen wärmsten Dant und seine vollste Anerkennung ausgesprochen.

#### 24. November.

Die brei Brigaden ber polnischen Legionen, die, in einzelne Abteilungen zerlegt, innerhalb verschiedener Feldsormationen mit opferfreudiger Tapferkeit gekämpst hatten, zulest vor allem im Berbande einer österreichisch: ungarischen Armee der heeresgruppe des Generals v. Linsingen bei Rasalowka, sind ihrem Bunsche entsprechend zu einem gemeinsamen Berband vereinigt worden, was in einem Tagesbesehl des Legionskommandanten Feldmarschalleutnant v. Durski mit freudiger Genugtuung bekannt gegeben wurde.

## 26. November.

Raiser Bilhelm verlieh bem Rommandanten ber polnischen Legionen: Division Feldmarfcalleutnant Dursti bas Giserne Rreuz erster Rlasse.

#### 29. November.

Kaiser Wilhelm hat bei seinem Besuch des Kaisers Franz Joses in Wien (vgl. 86. XIII) als Inhaber des 7. husarenregiments diesem Regiment, das im Berbande der Bug-Armee mit den deutschen Truppen treue Waffenbrüderschaft hielt, telegraphisch mit besten Wünschen seinen Taiserlichen Gruß entboten und Dekorationen verliehen.

### 24. Dezember 1915.

Raiser Franz Josef hat nach bem erfolgreichen Abschluß ber Rampfe am Styr bem General v. Linfingen das Großtreuz des Stephanordens und dem Generalstadschef General v. Stolz= mann das Rommenturtreuz des öfterreichischen Leopoldordens mit Kriegsdeloration verliehen.

## 1. 3anuar 1916.

Der Erlaß bes Deutschen Kaisers an das heer, die Marine und die Schutztruppen und der Tagesbesehl des Königs von Bayern an die bayerische Armee sinden sich S. 87 und S. 90. Auch König Friedrich August von Sachsen ließ den sächsischen Truppen ansläßlich bes Jahreswechsels seinen herzlichsten und kameradschaftlichen Eruß aussprechen.

Der Neujahrswunsch des Oberkommandanten der gesamten österreichisch-ungarischen Streitskräfte, des Erzherzogs Friedrich, an Kaiser Franz Josef und dessen Antwort folgen im Kapitel "Desterreich während des dritten Kriegshalbjahrs" (Bd. XIII). Der Telegrammwechsel zwischen dem Oberkommandanten der k. u. k. Streitkräste Feldmarschall Erzherzog Friedrich und Kaiser Wilhelm ist auf S. 87 und 88 wiedergegeben, wo sich auch das Handscheiben des Deutschen Kaisers an den Chef des Generalstads des Feldheeres Generals Jns. Ins. v. Falkenhayn vorsindet.

# Besuche an der Front, in den eroberten Festungen und in den besetzten Gebieten 20. August 1915.

Ueber den Besuch Kaiser Wilhelms in Nowo-Georgiewsk vgl. S. 153. 20. bis 22. August.

Auf einer Besichtigungsreise der östlich der Beichsel von den Berbündeten besetzten Gebiete und der vor Brest-Litowst tämpsenden Truppen traf Feldmarschall Erzherzog Friedrich am 20. August in Lublin ein, begab sich von dort nach Nowo-Aletzandrja und Jwangorod, besuchte am 21. August den Führer der IV. Armee, General d. Ins. Erzherzog Josef Ferdinand, sowie am 22. August den Generalsteldmarschall v. Mackensen und kehrte dann über Lublin zum Standort des Armeeoberkommandos zurück.

30. August.

Ueber den Besuch des Feldmarschalls Erzherzog Friedrich in Brest-Litowsk vgl. S. 173. 31. August bis 1. September.

Der Erzherzog Extronfolger Rarl Franz Josef begab sich zur Bereisung der besetzten Gebiete Bolens über Radom, Rowo-Aleksandrja und Iwangorod nach Lublin, verweilte einen Tag in Rielze, dem Amtösitz des militärischen Generalgouverneurs, um Ginsicht in die Lage der durch den Krieg hart mitgenommenen Gebiete zu erhalten, und kehrte dann nach Wien zurück zur Berichterstattung an Kaiser Franz Josef.

## 4. bis 12. September.

Großherzog Friedrich von Baben unternahm eine Reise nach dem öftlichen Kriegsschausplatz, besuchte Feldmarschall v. hindenburg, begrüßte verschiedene badische Truppenteile in Rußland und Ostpreußen und besichtigte am 7. September die Festung Grodno.

#### 21. September 1915.

Das beutsche Große Hauptquartier hat folgenden Bericht veröffentlicht: "Kaiser Wilshelm begab sich vor einigen Tagen an die Ostsront zu erneuter Besichtigung der Festung Rowos Georgiewst und der Festung Rowno.

Im Hafen von NowosGeorgiewst lag, über die Toppen gestaggt, unsere Weichselsstet. Unter Glodengeläut und den Klängen der Nationalhymne erfolgte der Einzug in die Stadt, deren Mittelpunkt die im größten Stile angelegte Zitadelle mit ihren für die Unterbringung von zehnstausend Mann ausreichenden Kasernements dilbet. Im Wohngebäude der Kommandantur hatte eine deutsche Granate den Beg in das Arbeitszimmer des ehemaligen Kommandanten gesunden und dort arge Verwüstung angerichtet. Nach einer Besichtigung des Parks der über 1600 erbeuteten rufsischen Geschütze wurde die Fahrt zu den Forts angetreten, wobei namentlich Fort 2, von deutscher Landwehr gestürmt, eingehend besichtigt wurde. Vor der Weiterreise sanden Besprechungen mit dem Generalsgouverneur von Warschau, General der Insanterie von Beseler, und dem Chef der dortigen Zivilverwaltung, Erzellenz von Kries, statt.

Auf ber Fahrt nach Rowno wurden in Nasielsk deutsche Truppen besichtigt, eine große Anzahl tapferer Kämpfer durch die Hand des Obersten Kriegsherrn persönlich mit der wohlverdienten Auszeichnung des Sisernen Kreuzes geschmuckt.

Am Bahnhof Kowno empfingen ben Kaiser Generalfeldmarschall v. hindenburg und Generaloberft v. Sichhorn, aus deren Munde er den Bortrag über die Kriegsereignisse entgegennahm. Der Kaiser



Phot. R. Sennede, Berlin

Der russische Generalissimus Großfürst Nitolai Nitolajewitsch mit seinem Stabe und ben englischen, französischen und japanischen Militärattaches vor bem Hauptquartier in Baranowitschi Anfang September 1915



Bhot. Gran; Etto Roch, Berlin

Bar Nikolaus schreitet mit bem Thronfolger Großfürft Alerei Nikolajewitsch bie Front eines Rosaken-Regiments ab



Bhot. R. Cennede, Bertin Generalfeldmarschall Prinz Leopold von Bayern mit dem Stabe der Division v. Menges



Phot. Gebrüder Daedel, Berlin

General b. Inf. v. Fabed (+) mit feinem Stabe

bestieg barauf mit dem Feldmarschall ben Kraftwagen zur Fahrt über die von deutschen Pionieren im seindlichen Feuer über den Narew geschlagene schwimmende Kriegsbrücke in die mit Fahnen und Blumen geschmüdte Stadt durch das Spalier der in begeisterten Jubel ausbrechenden Truppen und Krankenschwestern. Glodengeläut und Salut aus den eroberten russischen Batterien begleiteten die Fahrt. Auch die Häuser der einheimischen Bewölkerung waren vielsach geschmüdt, Kinder streuten Blumen vor dem kaiserlichen Krastwagen. Nach einer Parade auf dem Marktplat wurde die römischkatholische Kirche besucht, vor der unter Glodengeläut und Orgelklängen großer Empfang durch die gesamte katholische Geistlichkeit von Kowno skattfand. Se folgte eine Besichtigung der Festungsanlagen, wo besonders ein Bolltreffer im Munitionsmagazin der Anschlußbatterie des Forts 4 die verheerende Wirkung unserer 42-Zentimeter-Haubischen deutlich vor Augen führte. Aus Junderte von Metern waren die Granaten aus dem Munitionsmagazin und große Betonblöcke herumgeschleubert worden. Jur Abendiasel waren der Generalseldmarschall v. Hindenburg, Generaloberst v. Sichhorn und der deutsche Gouverneur der Festung Kowno geladen."

Der Erzherzog=Thronfolger Karl Franz Josef besichtigte zunächst die Armee bes Generals d. Kav. v. Böhm=Ermolli, traf am 22. Oktober im Armeebereich des Feldzeugmeisters Pushallo v. Brlog ein und begab sich nach mehrtägigem Aufenthalt von dort über den Standort des Armeeoberkommandos nach Wien, um dem Kaiser Franz Josef Bericht zu erstatten.

8. bis 11. November 1915.

Aus dem deutschen Großen Hauptquartier wurde am 14. November 1915 mitgeteilt: "Der deutsche Kaiser weilte am Ansang der letzten Woche bei den deutschen Truppen in den Pripjetsümpsen. Nachmittags fuhr er im Bahnhof Brest-Litowst ein. Der Bahnhof selbst ist eine Ruine, auf dem die deutsche Kriegsslagge weht. Bor den aufgeräumten Trümmern stand die Ehrentompanie, gestellt von einem bei Brest-Litowst liegenden Landsturmbataillon. Unter den Klängen der Nationalhymne schritt der Kaiser nach Begrüßung der Vorgesetzten die Front der ergrauten Soldaten ab und ließ die Kompanie im Parademarsch vorbeimarschieren. Haltung und Aussehen der Leute waren vorzüglich, stramm aufgerichtet blickten sie ihrem obersten Kriegsherrn ins Auge.

Bom Bahnhof begab sich der Raiser im Kraftwagen zur Zitadelle. Hier hatte er beim Manöver im Jahre 1886 als Gast des Zaren gewohnt. Bas die Aussen bei der Schnelligkeit der Raumung der Festung zerkören konnten, haben sie zerktört. Die ausgedehnten Kasernen der Zitadelle liegen in Trümmern. Auch bei dem Fort Rowalewo, wohin die Fahrt weiter ging, sind die Betonbauten zum Teil gesprengt, zum Teil aber ebenso wie die hindernisse noch voll erhalten. Dann ging die Fahrt am Uedungslager Puhaczewo vorbei zur Stadt. Brest-Litowsk, noch vor wenigen Bochen eine von 60 000 Einwohnern bevölkerte Stadt, ist zu vier Fünsteln verbrannt. Die Russen haben hab und Gut der Bewohner planmäßig vernichtet und die Bevölkerung mit sich ins Elend wegsgeschleppt. Im Bereiche der Festung gibt es keinen einzigen Landesbewohner mehr, nur Truppen aller Gattungen bildeten in den Ruinenstraßen Spalier.

Am nächsten Morgen traf ber Kaiser vorn in der Front in Kinst ein. In der von den Aussen für ihren Rückzug neuangelegten haltestelle Pinst-Wald verließ er den Zug. Die trübe Novemberstimmung des Bortages hatte strahlendem hohenzollernwetter Plat gemacht. Auf dem Bahnhofe stand die Shrenkompanie, diesmal gestellt von jungen Soldaten. hinter dem Bahnhof reihten sich narade mehrere Brigaden der Bugarmee. Bom brausenden hurra vieler tausend junger Soldatenskeln begrüßt, schritt der Kaiser die Front der Truppen ab, deren haltung und Aussehen dem obersten Kriegsherrn die unerschütterte Kraft und den unverminderten Siegeswillen seiner Truppen zeigte, trot der gewaltigen Leistungen der Versolgung und des Stellungskampses in unwirtlichster Gegend.

Bon hier begab sich ber Kaiser zu einem kurzen Besuch ber Kathedrale nach Binkk. Auf ben Straßen drängte sich, anders als in Brest-Litowsk, das Bolk der 40= bis 50 000 Einwohner zählenden Stadt. Die Beitersahrt führte den Kaiser bis in die Stellungen der Truppen östlich Binkk, am Schilsmeer der Pripjetsümpse. Auf den Sanddünen am Oftuser des Strumen und der Jasiolda waren die russischen Stellungen und hindernisse sichtbar. Am Abend des Tages suhr der Kaiser, der den Truppen seine Freude über ihre vorzügliche Bersassung und seinen Dank für ihre Leistungen hatte übermitteln lassen, über Brest-Litowsk zu einer anderen Armee auf dem östlichen Kriegsschauplate."

Am 11. November traf Raifer Wilhelm zur Besichtigung ber Armee bes Generalobersten v. Boprich in Baranomitschi ein, schritt in Begleitung bes Generalseldmarschalls Prinz Leopold von Bayern bie Front der auf dem großen Plate aufgestellten Truppenabordnungen ab, verteilte Auszeichnungen und hielt dann eine Ansprache, in der er hervorhob, daß die Taten des schlesischen Landwehrtorps benen der alten schlesischen Landwehr vor hundert Jahren würdig seien.

13. bis 15. November 1915.

Der Armeeoberkommandant Feldmarschall Erzherzog Friedrich begab sich am 13. November zur Besichtigung der eroberten russischen Provinzen und zum Besuch des Generals d. Inf. v. Linfingen über Lublin und Lubartow in dessen Hauptquartier, wo er am 15. November einstras und den Heerschierz zu den tags zuvor errungenen Ersolgen bei Czartoryst beglückwünschte. Ansang bis 15. Dezember.

Kaiser Bilhelm hat nach kurzem Besuch in Lemberg die deutschen Truppen an der Strypa besichtigt und ist dann nach einer längeren Reise zu den Armeen im Besehlsbereich des Generals seldmarschalls v. hindenburg und einer Besichtigung der Marine-Anlagen in Libau am 15. Dezember 1915 zu vorübergehendem Aufenthalt in Berlin eingetrossen. Aus dieser Reise hat Kaiser Bilhelm, begleitet von Prinz Ostar und Generalseldmarschall v. hindenburg, auch Bilna besucht, dort einem Gottesdienst beigewohnt und eine Parade auf dem Schlosberg abgehalten.

10. bis 15. Dezember 1915.

Der Armeeoberkommandant Erzherzog Friedrich besuchte die in Oftgalizien stehende Armee des Generals d. Inf. Graf v. Bothmer.

# Die Feier des 86. Geburtstags des Raisers Franz Josef

Der 18. August 1915, der Geburtstag des Kaisers Franz Josef, wurde bei den verstündeten Armeen sessilich begangen. Die k. u. k. Soldaten in der Front erhielten eine fünstägige Löhnung ausbezahlt. Un dem Festessen, das im k. u. k. Hauptquartier stattsand, hielt Kaiser Wilhelm, der an der Seite des Armeeoberkommandanten Feldmarschall Erzherzog Friedrich und des Chefs des k. u. k. Generalstads, Freiherrn Conrad von Höhendorf, teilnahm, eine Unsprache.

Der Armeeoberkommandos-Befehl vom 17. August 1915, den Feldmarschall Erzherzog Friedrich allen Mannschaften der Armee und Flotte in ihrer Muttersprache mitteilen ließ, folgt im Kapitel: "Die öfterreichisch-ungarische Monarchie im dritten Kriegshalbjahr". (Bd. XIII), wo auch die Ansprache des Armeeoberkommandanten an den Kaiser und dessen Antwort ausgenommen worden sind.

# Die Feier des 58. Geburtstages des Kaifers Wilhelm

Neberall an der Oftfront wurde der 27. Januar 1916, der Geburtstag des deutschen Kaisers, in schöner Einmütigkeit in üblicher Beise geseiert. Im Standort des k. u. k. Oberkommandos fand nach einem Festgottesdienst ein Festmahl statt, dei dem Erzherzog Friedrich eine begeistert aufgenommens Ansprache hielt. Ueber die Feier im deutschen Großen Hauptquartier vgl. S. 85 u. X, S. 210.

# Vom Zaren und den russischen Heerführern

Nach amtlichen Meldungen und ergänzenden Mitteilungen

Borbemerkung: Ueber bie Uebernahme bes ruffischen Oberbefehls burch ben Zaren und bie Ernennung bes Generals Alexejem jum Chef bes Generalstabs bes Generalismus sowie ber Generale Rufti, Ewert und Jwanow ju Rommandeuren ber Norde, Beste und Gudarmeen vgl. S. 193 f.

# Vom Zaren

# Besuche an der Front und Kundgebungen

Ende August 1915.

15. Oftober bis 2. November 1915.

Der Bar hat sich nach einer Besprechung mit bem Kriegsminister Poliwanow und General Rußki von Zarskoje-Sselo zu einem Besuch an die Front begeben.

Nach turzem Aufenthalt in Barstoje-Sfelo ist der Bar am 14. Oktober in Begleitung des Großfürsten-Thronfolgers und des Großfürsten Alexis abermals zur Feldarmee abgereist und begab sich am 24. Oktober aus dem Hauptquartier an die Sübfront. Er wohnte im Herrenhaus zu Plotycz und besichtigte u. a. am 26. Oktober die um Tarnopol stehende XI. Armee (vgl. S. 303). Am 2. November kehrte der Zar nach Zarskoje-Sfelo zurück.

# 9. bis 12. November 1915.

Der Bar begab fich mit bem Großfürsten. Thronfolger von Bardtoje: Sfelo nach Reval, besichtigte bort am 10. November bie Befestigungswerte sowie bie ruffischen und englischen Unterfeeboote, hielt eine Barade über bie Garnison ab und reifte bann nach Riga, mo er von General Radto Dimitriem, bem Rommandeur ber befestigten Gegend von Riga, empfangen murbe. Um 12. No= vember besichtigte ber Bar auch die bei Bitebet lagernde Division und bann bie Truppen bes Militarbezirfe von Dunaburg.

## 20. November bis 1. Dezember.

Der Bar traf mit bem Großfürften = Thronfolger in Obeffa ein, befichtigte nach einem Tebeum in ber Rathedrale ben Rreuzer "Bruth" fowie bas Spitalfchiff "Mequator" und bielt eine Truppenparade ab. Sodann besuchte ber Bar bas Truppenlager in Reni und hielt eine Ansprache an die Truppen, die in einer anderthalb Kilometer langen Front gur Parade aufgestellt maren. Nachdem er darauf mit dem Thronfolger auf bem Dampfer "Ruß", bem Quartier bes Rommanbanten bes Schwarzen Reer-Gebietes, Biffolin, bie traditionelle "Salusta" eingenommen hatte, befichtigte er bie hafenanlagen, empfing Abordnungen ber Arbeiter, fuhr bann nach 38 mail und fehrte am 1. Dezember 1915 nach St. Betersburg gurud.

# 8. Dezember.

Der Bar hat fich in Begleitung bes Großfürsten : Thronfolgers abermals jur Felbarmee begeben. Um 9. Dezember fand im hauptquartier bas Geft bes Orbens bes heiligen Georg ftatt, ju bem ein Offizier und zwei Soldaten eines jeden Korps und Bertreter ber Flotten entsandt worden waren. Der Bar hielt Unsprachen und jog bie Offiziere und Mannschaften jum faiferlichen Frühftud gu.

# 25. Dezember 1915 bis 6. Januar 1916.

Der Bar weilte erneut an ber Front (vgl. S. 304). Mährend einer Parabe am 2. Januar 1916 richtete er eine Unsprace an bie Ritter bes St. Georgsordens, in ber er u. a. fagte: "Seib barüber beruhigt, bag ich, wie ich es zu Beginn bes Rrieges ausgesprochen habe, nicht Frieden ichließen werbe, folange wir nicht ben letten Feind von unferem Gebiet vertrieben haben werben, und bag ich biefen Frieden nur in voller Uebereinstimmung mit unferen Berbundeten foliegen werde, mit benen wir nicht burch papierne Bertrage, fonbern burch mabre Freundschaft und Blut verbunden find."

## 17. bis 30. Januar 1916.

Der Bar hielt fich in ber bestimmten Erwartung bes Gingugs in Czernowit abermals an ber Südfront auf (vgl. S. 308).

Rach Mitteilungen ber "Nationalzeitung" (16. XII. 1915) machte ein höherer ruffifcher Offizier folgende Angaben über bas Leben bes Baren im ruffifden Sauptquartier: Der Bar bewohnte ben erften Stod eines einfachen zweiftodigen Brivathaufes inmitten ber Stadt (Smolenet?). In ben Barterreraumen befand fich bie Leibmache bes Baren, eine halbe Sotnie ber Leibtofaten; in einem anschließenden Privatgebaude mar ber Thronfolger untergebracht. Das Gefolge beftand u. a. aus ben Großfürsten Cyrill Bladimiromit, Boris Bladimiromit und Dimitrij Bawlowit. Abgefeben von bem außerft regen militarifden Getriebe verlief bas Leben im Großen Sauptquartier ftill und wenig abwechslungsvoll. Bergnügungen aller Art maren ftreng verpont. Dagegen war febr oft großer Gottesbienft, bem ber Bar regelmäßig beimobnte.

So oft ber Bar fich im Großen hauptquartier aufhielt, begab er fich um 9 Uhr morgens in Uniform jum Stab, mo er ben Bortrag bes Generals Alexejem entgegennahm, ber ale Chef bes Stabes und Bertreter bes Sochstfommanbierenden der birette Borgefeste ber Generale Rufti, Emert und Jwanow war. Bochentlich breimal verfammelte fich ein Rriegerat, an bem ber gange Stab teilnahm. Stets um 12 Uhr verließ ber Bar bas Stabsgebaude und fuhr in feine Bohnung gurud, wo um 1 Uhr bas Frühftud ftattfand, an bem meift gahlreiche gelabene Perfonlichkeiten zugegen maren, u. a. auch die militarifden Bevollmächtigten Englands, Frantreichs, Italiens, Gerbiens, Montenegros und Japans. Das Effen mar außerordentlich reichhaltig. Der Bar hatte feine frangofischen Roche mitgebracht. Der Schut bes Großen hauptquartiers mar einer Leibkofakenbrigabe unter bem Befehl bes Grafen Grabbe anvertraut. Außerdem maren feche ruffifche Flugzeuge gegen feindliche Fliegerangriffe auf ber Bacht.

## Auszeichnungen

## 16. November 1915.

Der Generalmajor à la suite Fürst Barjatinsty überreichte bem Zaren=Dberbefehls= haber Nikolaus II. im Namen des Rates der Ritter des Georgsordens den Orden des heiligen Georgs vierter Rlasse, nachdem der Ordenstrat sessestellt hatte, daß der Zar durch seine wieder= holten Frontbesuche den § 7 des Ordensstatuts erfüllt und Beispiele der Unerschrockenheit, Geisteszgegenwart und Selbstausopferung gegeben habe. Der Zar erklärte, er habe den Tapferkeitsorden zwar nicht verdient, wolle ihn aber tragen.

Der Thronfolger Großfürst Alexei Nikolajewitsch erhielt die silberne Medaille vierter Klasse am Georgsbande, weil er am 25. Oktober abends die Berwundeten im Abschnitt der Station "Klewan" im Bereiche des seindlichen Artillerieseuers besucht und am 26. Oktober im Abschnitt der Korpsreserven der 11. und 9. Armeen geweilt habe.

### 1. Januar 1916.

König Georg von England ernannte ben Zaren zum Felbmaricall ber britischen Armee.

# Von den ruffifden Beerführern

### 24. August 1915.

Ein Bruder des Königs von Serbien, Prinz Arsen Karageorgewitsch ist bei ben Kavalleriekämpfen zwischen Narew und Bug schwer verwundet worden. Er wurde nach Kiew gebracht. 18. September.

General Rennenkampf ist zum kaiserlichen Adjutanten ernannt und ins hauptquartier berufen worden.

#### 29. Oftober.

Nach ber amtlichen ruffischen Berluftlifte find bie Generale Hofmann und Glindemann sowie Stabsoberst Hansen, Gardeartillerieoffiziere der Armee Rußti, gefallen.

#### 10. November.

Seit der Uebernahme bes Oberbesehls durch ben Zaren find 21 Generale ihres Postens enthoben worden.

### 29. November.

General Alexejew, dem Generalftabschef der russischen Armee (vgl. S. 193), wurde das Großtreuz der Shrenlegion verliehen. General Pau erhielt vom französischen Ministerrat den Austrag, die Auszeichnung zu überbringen.

#### Anfang Dezember.

An Stelle bes Fürsten Obolenski, der ein Korpskommando erhielt, soll General Kuropatz kin zum Gouverneur von St. Petersburg ernannt worden sein.

## 21. Dezember 1915.

Ein kaiserlicher Ukas enthebt ben General Rußki seiner Tätigkeit als Oberbefehlshaber ber Nordarmeen unter Belassung seiner Stellungen im Reichstat und im Obersten Rriegsrat. Der Kaiser hat an General Rußki ein Handschreiben gerichtet, in dem gesagt wird, daß die große militärische Arbeit, die der General geleistet habe, um die schwere Aufgabe der Berteidigung der Landes-hauptstadt zu erfüllen, seine Gesundheit ernstlich angegriffen und Erholung und Pflege dringend notwendig gemacht habe. Der Kaiser dankt dem General Rußki für die erzielten glänzenden Erzgebnisse und spricht die Hossinung aus, ihn bald wieder an der Spise der Truppen zu sehen.

Nach privaten Nachrichten bes Berichterstatters ber "Bossischen Zeitung" (24. XII. 1915) soll General Rußti, "bas Gewissen ber Armee", freiwillig zurückgetreten sein, weil er für den Entsatzurlands nicht die genügende Truppenunterstützung erhalten habe, den geplanten Sinfall in Galizien und in die Bukowina für "absurd" hielt, sich mit dem Gouverneur von St. Petersburg, das seinem Besehlsbereich angegliedert war, nicht verständigen konnte, das völlige Bersagen der modilissierten Industrie erkannte und sich auch mit der Sendung des französischen Generals Pau mit seinem Stadzur Beaussichtigung der russischen Front (vgl. X, S. 314) nicht einverstanden erklären konnte. Alle diese Bedenken habe General Rußki in einer Denkschrift niedergelegt, die das höchste Mißfallen des Paren erregt habe. Später wurde berichtet, General Rußt habe sich zur Erholung seiner durch eine Brusstellentzündung tatsächlich angegriffenen Gesundheit nach dem Kaukasus begeben.



Bbot J. Hartanpt, Wien Generalmajor Erich Freiherr v. Diller, österreichisch-ungarischer Generalgouverneur in Nussischen



Bhot. Ed. Franti, Berlin

Der Armeeoberkommandant Feldmarschall Erzherzog Friedrich und Freiherr Konrad v. Hößendorf bei der Feier des Geburtstages des Kaisers Franz Josef am 18. August 1915 im Standort des Hauptquartiers



Bhot. H. Sennede, Berlin

Die Generalität und Geiftlichkeit Warschaus erwartet ben Generalgouverneur v. Befeler jur Eröffnungsfeier ber Universität Barfchau



Phot. Leipziger Preffes Buro, Leipzig

Die Berteilung von Lebensmitteln an die Zivilbevölkerung auf dem Marktplat von Lodz burch die deutsche Berwaltung

21

# Aus den besetzten Gebieten

Von der deutschen Verwaltung in Kurland

Die seit September 1915 in Libau mit einer lettischen Beilage erscheinende "Libausche Zeitung" gestattet Einblicke in das Wirken der dortigen deutschen Zivilsverwaltung, zu deren Chef Landrat a. D. v. Goßler berusen wurde. Für Lebenssmittel sind Höchstpreise eingeführt und wie in Deutschland Brotkarten ausgegeben worden. Zwei zweiklassige Anabenelementarschulen mit deutscher Unterrichtssprache und fünf gleiche Schulen mit lettischer Unterrichtssprache wurden vom 10. September 1915 ab eröffnet; die russische Unterrichtssprache wurde verboten. Meldepflicht und Rechtspslege sind nach beutschen Mustern geordnet und die Ausübung der Gerichtsbarkeit durch einen Erlaß des Oberbesehlshabers Ost, v. Hindenburg, einem Bezirks und zwei Friedensgerichten übertragen worden. Die Gerichtssprache war durchweg deutsch. Auch der Verkehr mit russischem Goldgeld war geregelt worden; eine Versügung des Polizeipräsidenten Becherer setzte den Kurs auf 2,16 Mark für den Rubel sest.

# Von der deutschen Verwaltung in Litauen und Sumalfi

Die "Deutsche Berwaltung für Litauen" umfaßte, nach der "Tilster Allgemeinen Zeitung" (17. XI. 15), Ende 1915 vierzehn Kreise des früheren Gouvernements Kowno: Russische, Krottingen, Wiezajcie, Plungiany, Siady, Telsze, Szwetsznie, Szylele, Retowo, Worny, Kielmy, Koltyniany, Szawtiany, Tauroggen und Rossienie. Zum Chef der Zivilverwaltung war Mitte August Landrat a. D. v. Gosler ernannt worden; auf ihn folgte, als er nach Kurland berusen wurde, Franz Josef Fürst von Jsenburg. Virstein. Zum Gouverneur von Kowno wurde Ende August der Posener Gouverneur Generalleutnant v. Koch und zum Gouverneur von Grodno Ansang September der Gouverneur der Festung Köln, General v. Held, ernannt. Der Amtssit der Zivilverwaltung war zunächst Tilsit.

Die wichtigften örtlichen Behörben maren die Rreisamtmanner. Gie ftanden in perfonlicher Guhlung mit der ihrer Aufficht unterftellten Bevolkerung und murben burch Benbarmen unterftust, die außer bem gewöhnlichen Gendarmeriedienft auch Gemeinde= vorsteherdienste verrichteten, und zwar überall ba, wo der alte Gemeindevorsteher geflüchtet war ober aus anderen Grunden nicht in Tätigkeit trat. Die Berbreitung ber Berordnungen und Bekanntmachungen ber Behörde erfolgte größtenteils burch Platate in beutscher und litauischer Sprache. Außerbem gab die beutsche Berwaltung fur Litauen ein Berordnungsblatt in beutscher und litauischer Sprache heraus. Aus biefem erfieht man, daß die Berordnungen teils vom Oberbefehlshaber Oft, teils vom Chef ber deutschen Bermaltung für Litauen erlaffen find. Unter anderem ift barnach ber gregorianische Ralender und die mitteleuropäische Zeit, ferner ein Branntweinmonopol und die Berordnung eingeführt worben, daß die Uebertragung von Gigentum und ahnlichen Rechten an Grundftuden nur mit Buftimmung bes Chefs ber beutschen Bermaltung julaffig und gultig ift. Undere Berordnungen befaffen fich mit dem Bereins- und Berfammlungsrecht, mit der Betampfung anftedender Rrantheiten, mit der Gerichtsverfaffung und fonftigen Rechtsinstitutionen, mit ber Ginführung einer Sundesteuer, mit der Ordnung des Grengverkehrs, mit ber Berlangerung ber Wechsel- und Scheckrechtsfriften usw.

Das Gouvernement Suwalti hat als Teil Kongrespolens eine eigene Berwaltung bekommen, die "Zivilverwaltung Suwalki", der Oberpräsidialrat Rüdiger
von Haugwitz vorgesetzt wurde. Amtssitz ist Suwalki. Die übrige Berwaltung ist
analog der im eigentlichen Litauen gegliedert. Auch die Zivilverwaltung Suwalki gab
ein "Berordnungsblatt" in drei Sprachen: deutsch, litauisch, polnisch, heraus.

Bölterfrieg, XII.

# Von der Verwaltung der Verbündeten in Polen

Von Juni 1915 bis Februar 1916 (Fortsetzung von Bb. VI, S. 244 bis 248) Die Abgrenzung der Verwaltungsbezirke und allgemeine Notstandsmaßnahmen

Zwischen Deutschland und Desterreich-Ungarn ist, in Ergänzung der im Frühjahr 1915 abgeschlossenen Berständigung über die Abgrenzung der Verwaltungsgebiete links der Weichsel (vgl. VI, S. 244), auf Grund der im September 1915 abgehaltenen Konsferenzen am 14. Dezember 1915 zwischen dem k. u. k. Botschafter Prinzen Gottsried zu Hohenlohe-Schillingsfürst und dem Staatssekretär des Auswärtigen Amtes des Deutschen Reiches v. Jagow eine neue Vereindarung getroffen worden über die Interessenvertretung der österreichisch-ungarischen Monarchie in Warschau und über die Verwaltungsgebiete rechts der Weichsel dis zum Bug. Darnach bildet die Südgrenze des alten Gouvernements Siedlee die Grenze, die zunächst von der Pilizamündung dis Iwansgorod, dann entlang dem Wieprz und schließlich nördlich Cholm direkt westöstlich zum Bug verläuft. Die Verwaltung des Weichselstromes von Iwangorod—Vilizamündung wird in stroms, sanitäts und sicherheitspolizeilicher Hinsicht der deutschen Heeresverwaltung zugestanden, ohne das Recht der Schiffahrt für die österreichisch-ungarische Heeresverwaltung auszuschließen.

Auf eine Anregung des Papstes, der am 9. April 1915 dem Bischof von Krakau mit einem Schreiben 25000 Kronen zur Linderung der Not in Polen übersandt hatte, ersließ das polnische Spiskopat Mitte Oktober 1915 einen Aufruf an alle Bischöfe der katholischen Welt, in dem sie gebeten werden, am Sonntag den 21. November 1915 gemeinsame Gebete und Sammlungen zugunften der polnischen Länder zu veranstalten.

# Bon der deutschen Bermaltung

Nach dem Fall von Warschau und Brest-Litowsk ist Ende August 1915 für das ganze unter deutscher Verwaltung stehende besetzte Gediet im Osten ein Generalgouverneur bestellt und als solcher General d. In v. Beseler (vgl. II, S. 103) ernannt worden, der am 6. September 1915 den Antritt seines Amtes durch eine Proklamation bekannt gab. Zum Chef seines Stades wurde Generalmajor von der Esch ernannt, der discher als militärischer Beaustragter des Oberbesehlshabers Ost der Zivilverwaltung von Polen angehörte. Die disherige Zivilverwaltung von Polen links der Weichsel in Kalisch wurde nach Warschau verlegt und ihr ganz Russisch-Polen unterstellt. Ihr disheriger Präsident Dr. v. Kries (vgl. VI, S. 247) ist zum Verwaltungsches beim Generals gouverneur mit dem Titel Exzellenz ernannt worden.

Zum Kommandanten von Breft-Litowsk wurde Generalmajor Graf Waldersee ernannt. Die Festung Nowo-Georgiewsk erhielt ihren alten geschichtlichen Namen Moblin zurück.

An Stelle der "Presseverwaltung beim Oberbesehlshaber Ost", die am 1. Oktober 1915 aufgelöst wurde, ist für das Gebiet des Generalgouvernements Warschau eine Presse abteilung beim Verwaltungsches des Generalgouverneurs eingerichtet worden, die neben den Zensur= und Nachrichtenabteilungen unter der Firma "Verlag der deutschen Staatsdruckereien in Polen" auch die deutschen Zeitungen in Lodz und Warschau herausgibt. An die Spise der Versseabteilung wurde Geb. Regierungsrat Cleinow gestellt.

Ueber die Maßnahmen der Zivilverwaltung zur Ernährung, die durch eine scharfe Nahrungsmittelkontrolle unterstügt wurde, sowie über die Justizmaßnahmen ist bereits früher berichtet worden (vgl. VI, S. 245 u. 246). Hier sei nur noch darauf hingewiesen, daß sich die Medizinalabteilung der Zivilverwaltung besonders mit der Bekämpfung der Insektionskrankheiten beschäftigte.

Besonders umfangreiche Arbeiten sind zur Schiffbarmachung der Weichsel, sowie zur Wiederherstellung der zerstörten Gisenbahnen und Straßen unternommen worden, wozu beim Verwaltungschef des Generalgouverneurs neben der Hochbauabteilung auch eine Straßenbauabteilung eingerichtet wurde. Insgesamt waren im Generalgouvernement rund 5440 Kilometer herzurichten; dabei sind über 30000 Arbeiter beschäftigt worden.

Schließlich mag noch erwähnt werden, daß Baurat Julius Kohte aus Charlottens burg zur Feststellung des Bestandes an Kunstdenkmälern und Geh. Archivrat A. Wars schauer aus Danzig zur Sicherung der Schriftbestände des Landes berusen wurden.

Bon den Erlassen des neuernannten Generalgouverneurs verdienen zwei besonders hervorgehoben zu werden. Durch Bekanntmachung vom 12. September 1915 ist das Zentrallandeskomitee einschließlich der Landeskomitees der Gouvernements und aller Unterkomitees aufgehoben worden, da es die Erlaubnis zur Ausübung der Bohltätigkeit ohne jede politische Betätigung benütt habe, zur Einsetzung von Richtern im Lande, zum Bersuch eine Abgabe zu erheben, zur Einrichtung einer Landesmiliz außerhalb Warschaus und zur Erteilung von Erlaubnisscheinen zum Wassentragen. Die Organisation der Bohltätigkeit und die rein sanitären Einrichtungen der aufgelösten Romitees wurden von der deutschen Berwaltung übernommen. Der andere Erlaß erschien am 13. Oktober 1915 und hebt in entgegenkommender Weise die Verordnung des Oberbeschlähabers Ost vom 3. Juli 1915 auf, nach der alle Einwohner Polens nach erfolgter Aussorderung verpslichtet waren, innerhalb einer gewissen Frist zurückzukehren.

Mit Wirkung vom 1. Januar 1916 find im Gebiet des Generalgouvernements Warschau eine Hypothetensteuer, eine Kapitaleinkommenssteuer und eine Wohnsteuer eingeführt worden. Das rufsische Moratorium war durch Erlaß des Oberbesehlshabers Ost vom 1. April 1915 aufgehoben und die Berlängerung des Wechsels und Scheckrechts dis zum 31. Mai 1915 verlängert worden. Am 14. Mai 1915 wurde diese Frist dis zum 30. September 1915 und am 18. September dis zum 31. Dezember 1915 verlängert. Die von der russischen Regierung versügte Beschlagnahme des Vermögens der Geschäfte und Unternehmungen deutscher, österreichisch-ungarischer und türztischer Staatsangehöriger wurde bereits Ansang September 1915 ausgehoben.

Schließlich ift zur Beseitigung der durch die Erschwerung des Personens und Wagens verkehrs eingetretenen Hemmung des Handels zwischen Polen und Deutschland von den Handelskammern zu Berlin, Breslau, Bromberg, Danzig, Graudenz, Oppeln, Posen und Thorn im Einverständnis mit dem preußischen Minister für Handel und Gewerbe am 14. Oktober 1915 in Warschau die Errichtung der Amtlichen Handelsstelle Deutsscher Handelskammern vollzogen worden.

Bur Regelung des Schulwesens sind Schulaussichtsbehörden eingesetzt worden. Sämtliche Volks- und mittleren Schulen wurden allen Einwohnern ohne Einschränkung und ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses zugänglich gemacht, doch blieb für die Volkssichulen der Grundsatz der Konfessionalität maßgebend. Alls Unterrichtssprache diente in allen deutschen und jüdischen Schulen die deutsche, sonst die polnische; die russische Sprache kam als Unterrichtssprache und als Unterrichtsgegenstand in Begsall. Der Unterrichtsaussichuß des Bürgerkomitees von Warschau (vgl. IX, S. 180) saßte den Beschluß, sofort die allgemeine Schulpslicht einzusühren und setzte 1800 000 Rubel aus, um noch im Jahre 1915 400 Volksschulen zu eröffnen.

Zum Kurator der Warschauer Universität und der dortigen Hochschulen ist Oberstsleutnant Graf Hutten=Czapsti (vgl. IX, S. 179) ernannt worden. Ihre seierliche Eröffnung fand am 15. November 1915 statt. Nach den Festreden des Rektors Dr. v. Brudzinski in der Universität und Dr. Straszewicz in der Technischen Hochschule, in denen vor allem freudige Genugtuung darüber ausgesprochen wurde, daß die Satzungen

ber westeuropäischen Universitäten und die polnische Sprache als Unterrichts- und Amtssprache eingeführt werde, ergriff der Generalgouverneur v. Beseler das Wort, um der Hoffnung Ausdruck zu geben, daß mit dem Tage der Eröffnung der polnischen Hochschulen eine Aera neuen geistigen Lebens in Polen beginne.

# Von der öfterreichisch ungarischen Verwaltung

Am 10. September 1915 ift Generalmajor Erich Freiherr v. Diller zum Generalgouverneur der unter öfterreichisch-ungarischer Militärverwaltung stehenden Gebiete im Königreich Polen, der vier Gouvernements Lublin, Kielce, Petrikau und Radom, ernannt worden, zu seinem Stellvertreter Generalmajor Karl Lustig v. Preanfeld, zum Generalstabschef des Generalgouverneurs Oberstleutnant im Generalstabskorps Artur Rausner und zum leitenden Zivillandeskommissar Statthaltereirat Georg Graf Wodzick v. Granow. Der Sitz des österreichisch-ungarischen Generalgouvernements wurde nach Lublin verlegt, wo Generalmajor v. Diller Ansang Ostober 1915 sein Amt antrat, nachdem er bereits im September 1915 von Rielce aus der Bevölkerung seine Ernennung durch eine Proklamation bekannt gegeben hatte.

Erich Freiherr von Diller, am 12. Juni 1859 in Wien geboren, wurde nach Absolviezung seines Sinjährigen-freiwilligen Jahres 1882 zum Leutnant der Reserve beim Dragonerregiment Nr. 4 ernannt, ließ sich 1889 aktivieren, besuchte 1891 bis 1892 die Kriegsschule und ist dann dem Generalstab zugeteilt worden, wo er auch blieb, als er 1895 zum Rittmeister befördert wurde. Bon 1902 ab diente v. Diller als Major und Oberstleutnant bei den Dragonerregimentern Nr. 1 und Nr. 7 und wurde 1910 Oberst und Kommandeur des Ulanenregiments Erzherzog Karl Nr. 8, welche Stellung er beim Ausbruch des Krieges noch bekleidete.

Die Gesetzgebung, ebenso wie die gesamte Rechtsprechung und Verwaltung, war dem Armees Oberkommando vorbehalten, das den Generalgouverneur und seine Organe damit besauftragte. Unter dem Generalgouverneur standen die Kreiskommandanten, die in gesonderten Abteilungen Rechtsprechung und Verwaltung ausübten. Umtösprache war die deutsche Dienstsprache der R. u. K. Armee. Kundgebungen ersolgten in deutsch und polnisch oder ukrainisch, der Gebrauch der russischen Sprache war ausgeschlossen. Die wichtigste Aufsgabe des Militärgouvernements war die Behebung des Notstands; der Wiedersaufdau der abgebrannten Ortschaften und die Instandsehung der verwahrlosten Wege wurden nach Möglichkeit gesördert und boten gleichzeitig der Bevölkerung Erwerdsmögslichkeit. Der Not ist außerdem durch Gewährung von Geldaushilsen an die zurückgebliebenen russischen Bensionäre und Staatsangestellten, durch Armenküchen, Kinders und Waisenheime gesteuert worden, wobei das seit dem 11. November 1915 tätige Zentralshilsskomitee die Bestrebungen des Militärgouvernements tatkräftig unterstützte.

# Vom Wiederaufbau Galigiens

Um einerseits der Bevölkerung, die durch den Brand und die Zerstörung seitens der russischen Truppen ihrer heimatlichen Erde beraubt wurde, die Möglichkeit zu bieten in ihre Ansiedlungen zurückzutehren, sowie der noch dortselbst besindlichen, wenn auch spärlichen Bevölkerung die Bergung der Erträgnisse der Landwirtschaft zu sichern, andersseits um den Truppen in den zerstörten Ortschaften Unterkunst zu schaffen, ist der Wiederausbau der zerstörten Ortschaften im Bereich der Armee Böhm. Ermolli in Angriff genommen worden. Die Arbeiten wurden Hand in Hand mit den politischen Behörden durchgeführt und die notwendigen Baumaterialien von militärischer Seite mit Ausschluß des unreellen Zwischenhandels teils angeschafft, teils im Wege der in militärischen Betrieb genommenen Landesindustrien (Ziegeleien, Kalkbrennereien, Tisch-

lereien usw.) erzeugt. Die Arbeitstraft mußte zunächst noch fast ausschließlich burch Geranziehung von Kriegsgefangenen beforgt werden.





**University of Toronto** Library Der Völkerkrieg... hrsg. von Baer. NAME OF BORROWER DO NOT REMOVE THE 565267 CARD FROM THIS POCKET DATE HMod V8738 Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

